





## ORIENTAL INSTITUTE LIBRARY



OXFORD UNIVERSITY

P504 IND

## Indische Studien.

# Beiträge für die Kunde des indischen Alterthums.

Im Vereine mit mehreren Gelehrten

herausgegeben

von

#### Dr. Albrecht Weber.

Professor o. des Sanskrit an der Universität zu Berlin, Mitglied der Königl. Akademie der Wissenschaften daselbst, auswärtigem Mitglied der Königl. Bairischen Akademie der Wissenschaften in München und der Société Asiatique in Paris, Ehrenmitglied der Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, der Asiatic Society of Bengal in Calcutta, der Bombay Branch Royal Asiatic Society, der American Oriental Society, der Société d'Ethnographie Orientale et Américaine in Paris und des Koninklijk Instituut voor de Taal-, Lande Volkenkunde van Nederlandsch Indië, corresp. Mitglied der Kaisel. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg und der Académie des Inscriptions in Paris, ordentlichem Mitglied der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft und der historisch-theologischen Gesellschaft in Leipzig.

Mit Unterstützung der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Vierzehnter Band.



Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1876.

# elio Studios

die Kunde des indischen

N I

#### Inhalt,

|                                                          | <b>Seit</b> e |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Der Text des Suparpâdhyâya. Von Elimar Grube .        | . 1-31        |
| Nachwort. Vom Herausgeber                                | . 31—34       |
| 2. Pråkrit-Studien. Vom Herausgeber.                     |               |
| I. Die Caurasenî des Vararuci und die Recensione         | n             |
| der Cakuntalâ                                            | . 35-69       |
| II. Wurzel dakkh, dekkh                                  | . 69—96       |
| 3. Ueber das Vîracaritram. Von Hermann Jacobi            | . 97-160      |
| 4. Aus einem Briefe von Prof. Kielhorn                   | . 160         |
| 5. Die Recensionen der Çakuntalâ. Vom Herausgeber        | . 161-311     |
| 6. Die Yogayâtrâ des Varâhamihira (Buch 4-6). Von H. Ker | n 312-358     |
| 7. Zwei Jaina-stotra. Von Herm. Jacobi.                  |               |
| I. Das Bhaktâmarastotram                                 | . 359-376     |
| II. Das Kalyâṇamandirastotram                            | . 376-391     |
| 8. Miscellen.                                            |               |
| I. Die Legende von den 7 Söhnen der Aditi nebs           | st            |
| dem achten. Von R. Roth                                  | . 892-893     |
| II. Einzelnes über die Inschriften von Junnar. Von       | n             |
| H. Kern                                                  | . 393-397     |
| III. Madanapâla. Von R. Roth                             | . 398-401     |
| IV. Çâlivâhana und Çaktikumâra. Von H. Jacob             | i 401-402     |
| V. Aus einem Briefe Georg Bühler's                       | . 402-408     |
| 9. Zur Klarstellung. Vom Herausgeber                     |               |
| 10. Berichtigungen und Nachträge zum 18. und 14. Bande.  | . 438-444     |
| 11. Index zum dreizehnten und vierzehnten Bande          | . 445 - 504   |
|                                                          |               |

Die Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin hat auch für diesen Band bereitwilligst einen Beitrag zur Bestreitung der Druckkosten gewährt.

A. W.

### ATHA SUPARŅĀDHYĀYAḤ.

sûktam 1 (sec. cod. E).

1. sauparnâni pavitrâni sû-'ktâny ekadaçâ 'bhyaset ' 43 | vâmchan putrân paçûn vittam svar-gam âyur anamdhatâm' | 1 | sauvarna-parnam amita-dyutim apra-meyam chamdo-mayam vividhayajña-tanum varenyam | pakshau brihac ca bhavato ratha-vac ca yasya tam vainateyam 1 ajaram pra namami nityam | 2 | ye vala-khilya munayah pra-siddhas tesham tapo-'rddhena vivriddha-tejah | jato garutmän 1 paramecvara-'mcah 2 sa no 'nicam rakshatu pakshi-rajah | 3 | yan mamgalam su-parnasya vi-nata 'kalpayat 2 purâ | amritâ-'rtham pra-yâtasya 2 tan me bha= vatu 2 mamgalam 2 | 4 | suparnā-"khyanam ekatrimcad= varga-sûktam² vâma-deva rishir garudemdra-târkshyâh² | vinatakadrûsarpa 1 et 2 deva devatas 1 traishtubham 1 cham= dah | parvany adhyayane 1et 2 brahmana 2ct 4 'bhi-cravane ca vi-niyogah ||5|| 1 ||

1 su-uktâni | ekâdaça | abhyaset — svah gam — 2 chamdah mayam — brihat | ca | bhavatah | ratha-vat | ca — pra | namâmi — 3 vâla-khilyâh — tapah marddhena — parameçvara-amçah — nah | aniçam — 4 yat | mamgaslam — akalpayat — prayâtasya E prima manu — bhavatu | mamgalam — 5 garudemdra-târkshyâh | vinatâkadrûsarspâh | devâh — traistubham — brâhmanâ | abhi-çrâvane E,

Indische Studien, XIV.

<sup>1</sup> isine avagraho. 2 accentus! 3 verbum cum praepositione compositum. 4 non conjunctum cum sequenti voce.

brâhmana-abhicrâvane F prima manu, sed altera manus correxit: brâhmanâ | abhi-crâvane.

- 4 akalpat A.
- 2. dyâväpṛithivyau¹ bhavato² bhaginyau te műrtti-maṣtyau caratas² tu lokân | dyaur äsît tatra vi-natâ su-paṛnî bhûmis tu nâgy abhavat kadru-nâmâ || 1 || te deva-satre aparâdhnuvaṃtyau³ tato devair japa-homaih pra-bâsdhite | pra-padyetâm tarkshyam ṛishim bhayâ-"rtte dṛishṭvã 'kshi² kadrvâ huti-bhir vi-nâçitaṃ || 2 || palāçasparṇavṛiṃtasya ta samid-arthe gṛihâ-"nanau | taraṃtau gosh-pade kau cit paṃka-magnâ ubhâv ṛishî || 3 || paṃkes-saṃnân ta rishîn dṛishṭvâ vâla-khilyâṃs tu gosh-pade | iṃdreṇa hasite kruddhâs tatas târkshyam ṛishim gatâḥ² || 4 || tapò-'rddhaṃ tava dâsyâmaḥ² sutam utpādayâ 'ṇḍaṣjaṃ¹ | iṃdrasya vi nayed darpam âtma-sambhâvitasya yaḥ || 5 || tapò-'rddhaṃ vâla-khilyânâṃ târkshyaḥ pîtvâ mahâ-yaçâḥ | vi-natâyâṃ dadhau garbham âṃḍajānâm¹ anuttamaṃ || 6 || 2 ||
- 1 te iti lokât E nâgî (nârî F pr. m.) | abha=vat; 2 te iti prabâdhite iti pra-bâdhite bhayârtte iti bhaya-ârtte drishtvä | akshi | kadrvâ | huti-bhih 3 samit-arthe griha-ânanau goh pade pamka-magnau rishî iti 4 vâla-khilyân | tu | goh pade gatâh 5 tapah arddham dâsyâmah utpādaya | amḍajam vi | nayet 6 âmḍajānâm.
- 1 nâry abhavat BD 2 apa-rădhnuvaṃtyau BD jûpa-homaiḥ A pr. m. pra-bâdhate D 3 samid=hârthe BD tau tu BD 4 lagnâv ubhâv api BD 5 dâsyâmi BD °yâṃḍaja B, utpâṭayâ 'ṃḍaja D 6 mahâçayaḥ A pr. m.
- $2^{-1}$  sine avagraho.  $^{2}$  accentus!  $^{3}$  sic ( $^{\circ}$ e a $^{\circ}$ ) ABCD.  $^{4}$  verbum cum praepositione conjunctum.

- 3. labdhvå bîja-varam punyam çaunakî tu gurû-'darî | çuddha-kshetre ca sam-pûrne kâle 'mukta trir amda-jam¹ || 1 || âturâ¹ sâ tu su-çronî kshatam kritvâ 'grajâs-'mdaje | bhidyamâno ''rdhva-nishkrâmtâ vi-dyun meghas-sakhâ 'mbare || 2 || hriyâ sâ param âpannâ¹ cimtayamtî muhur-muhuh | madbyamam nir bibhedâ 'mdam jâto³ 'rkasya sakhã 'ruṇah || 3 || aruṇena jâta-mâtreṇa² çaptâ mâtâ tapo-dhanâ | dush-kritam kim mahâ-puṇye² pâdas-hîno 'smi caṃdi he || 4 || tasmin pra-sûte ravir â-jagâma² \*\*\* bruvan vâkyam devi dehî 'ti mahyam | tava suto³ 'yam mama vâji-vegân dharttum çakto bhava ca modasmânâ || 5 || 3 ||
- 1 guru-udarî kâle | amukta 2 kritvâ | agrajas-amdaje bhidyamânâ | ûrddhva-niḥkrâmtâ | vi-dyut | megha-sakhâ | ambare 3 param | âpannâ niḥ | bisbheda | amdam jâtaḥ | arkasya | sakhâ | aruṇaḥ 4 tapaḥ dhanâ | duḥ kritam asmi | camdi | he 5 devi | dehi | iti sutaḥ | ayam In fine vargi terstii cod. E habet: sûktam 1.
- 1 çaunakîs tu gurudarâm D çuddhapakshe A pr. m. 'mumcat B 2 kshitim BD niḥkrânıto BD sakhâ 'mbarah B 3 hriyayâ param BD mazdhyamam tu tato bhidyâj jâtam arkah sakhâ nribhih BD 4 drishtâ B, drishtvâ D te mahâpunye pâdahîno hi varttate BD 5 tasmin savitre tata âgamishyad bravad vâkyair devi BD (vâkye divi D) divi AC çaktas (çakyas D) tvam asi modamânah BD.

#### sûktam 2 (sec. cod. E).

- 4. garudasya jâta-ınâtrasya trayo lokâh pra-kampitâh 1
- 3 ¹ sine avagraho. ² accentus! ³ verbum accentum tenet et ideirco cum praepositione conjunctum exhibetur.
  - 4 1 accentus!

pra-kampità mahî sarvâ sa-çailavanakânanâ' | 1 | gaganam nashtacamdrâ-'rkam¹ na jyotîmshi cakâsati | de=vatâ² bhaya-vitrastâ¹ nashta-ceshtaç ca marutah | 2 | nâryo garbham na grihnamti samudrâh² çosham â³ gatâh¹ | gâvah kshîra-vivarjitâ vi-dravamti¹ \*\* bhayâ-''turâh | 3 | brâhmana veda-vibhrashtâh¹ sarvatrâ ''sur¹ uro-gamâh | sarvato² garuḍam jñâtvâ tam eva çaranam gatâh¹ | 4 | tatah sarve yathâ-sthânam tat-kshaneno 'ru-gã gatâh¹ | garutmat - sambhave nashtâh punah srishtâh svayam=-bhuvâ | 5 | maghânakshatra-jâtânâm sarvaveda-çarîrinâm¹ | sahasra-varshagarbhânâm¹ agni-stambhah smajâyate¹ | 6 | 4 ||

1 jâtà-mâtrasya — sa-çailàvanakânanâ (°nî E) — 2 nashṭacaṃdra-arkaṃ — devatāḥ | bhaya-vitrastāḥ — 3 â | gatāḥ — vi-dravaṃti | bhaya-âturaḥ | brāhmaṇaḥ 4 sarvatra | âsuḥ (ûrvyaṃ F pr. man.) | uraḥ gamāḥ — gatāḥ — 5 uru-gāḥ | gatāḥ — punar iti — agni-stam bhaḥ — In fine vargi quarti cod. E habet: sûktaṃ 2.

1 jyotisham na pra kâçate BD — 2 mâruto nashțacetasah BD — 3 bhayânanâh BD — 4 sarvataç câ'py urumgamâh B, sarvatas tvâm urumgamâh D — nyâtvâ B pr. manu — garuḍam (tam g. D) paksha pâtayet BD — 5 tat kshanena gatâçrayâh BD — garuḍasya sams bhave BD. — agnistambhaç ca BD.

#### sûktam 3 (sec. cod. EF).

- 5. ojasvinam¹ vîram asahya-sâham stoshyâmy aham garudam vainateyam¹ | mâtaram yo nir-akrînât² kadrvâ
- 4 <sup>2</sup> sine avagraho. <sup>3</sup> non conjunctum cum gatâḥ. <sup>4</sup> verbum accentum tenet et idcirco cum praepositione conjunctum exhibetur.
  - 5 1 sine avagraho. 2 accentus!

dâsye parâ-jitâm || 1 || tad asya karma vakshyâmi² vaisnateyasya¹ \*\*² çrîmataḥ¹ | prithivyâm prathita-yaçasaḥ² sosmâharaṇa²-jam mahat || 2 || kadrûc ca vai su-parṇî ca paspridhate sa-rûpayoh | sa kadrûh su-parṇîm ajayat sa 'bravît² || 3 || satyam kilai 'tad apare vadamti dûrâs-"tmakam dîrgha-jâtyâh sadai 'va | aprajñânâ kalahe ya sutam me kaṇa ghoraṇi vacanani krimtati² || 4 || preskshyaḥ¹ su-param vi-nate su-parṇi sauparṇam¹ cakshur iti vai çrutam me | açvaḥ çveto² 'nag asishṭa sthanau tasya 'sau kṛishṇas tiryañ ava vatī valaḥ || 5 || 5

- 1 asahya-săham EF niḥ dkrînât | kadrvâ s sâ | abravît 4 kila | etat dûra-âtmakam sadâ | eva 5 çvetaḥ | anak | asishṭa tasya | asau tiryañ | ava.
- 2 prathitayasaḥ somam âharaṇajaṃ mahat D sâ kadrû D 4 aprajñàtâ BD 5 prekshaḥ B asishṭhaḥ B, asishṭha D tiryañ AC, tiryâ $\omega$  B, tiryâ $\mu$  D.
- 6. â 'nú dîdihîsha' un na madena mâdyasi na vâlam paçyami kim â paçyasi | yady açvah çveto yadi vâ 'pi kṛishṇaḥ kim nu kena nu katham na paçyasi ||1|| anritam vai tvam vadasi kadru' kâṇe pratighṛishṭa-darcane | sarva-çvetam hyī aham manye na 'sya kṛishṇo' 'sti kaç cana ||2|| yâvat tvam dvabhyam vi-nate surparṇi cakshur-bhyam paçyasy aruṇasya mâtaḥ | tâvac cen na 'ham ekena paçye' tad dâsî tava syam' tvam u va muma syaḥ ||3|| dàsî te syam iha sarpa-matar' yad dhyā etad evam na mṛisha bravîshi' | mama va tvam adite dâsyam adya karishyasi hamta ced â 'va-gatva ||4|| dûtam pra hinvo matariçvana a âçasavo' cat vakshyar
- 6 <sup>1</sup> didihîshe est obscurum; an didihî 'shé scribendum? sed quid hoc loco sibi velit ishe (dat. vocis ish) difficillime intelligitur. <sup>2</sup> accentus. <sup>3</sup> sine avagraho. <sup>4</sup> verbum accentum tenet et idcirco cum praepositione conjunctum exhibetur.

- ti² tad yatha-tatham | ubhe va svayam eva gachava kadru² vahami tva vajî carati² yatra 'sau | 5 | 6 ||
- 1 â | anu | dîdihîshe (dîdihishe F prima manu) ut | na â | paçyasi yadi | açvaḥ vâ | api 2 kadru hi | aham na | asya | krishṇaḥ | asti 3 cakshuḥ bhyâm tâvat | cet | na | aham ûm iti 4 yat | hi | etat | evam cet | â | ava-gatva 5 mātariçvane | âçâsâvaḥ ubhe iti kadru E, kadru F carati | yatra | asau In fine vargi 6 EF: sûktam 3.
- 1 dîdihishe B, dîdihisha D â paçyase BD 3 paçye yad dâsî BD 4 mâtar yyad dhy etad B, mâtar yadhy etad D vedâvagatvâ BD 5 hinvo BD vakshati BD.

#### sůktam 4 (sec. cod. EF).

7. esha vâlo lambate vriksha-çamkau kac cid enam¹ paçyasi¹ lambamanam|jitâ me'si samudra-sâkshyâ(c) chùdrâ me bhava tvam açramât² ||1|| samudre² ramanîyakam dvîpam² çuçruma çâçvatam | naganam alayam² pûrvam tatra no vi-nate vaha ||2|| varshasy açrûni kim idam garutmams² tarkshyasya putras tvam arishta-neme¹ | na tâdriçânâm² vihaga² dvije-'mdra çocaty apatyam² iti vai crutam me ||3|| ârttim² vai te vi-nate nayamty apanata-hriyâ¹ tv arunasya matah | ya âcâryân² yuvato na cakrur¹ ittham vai te 'çru-mukhâh patamti ||4|| aham vahâmi pari tân vahâmi sarpān vahâmi yathā dushkrita-kârinî|dvîpānt² samudrasya² vahāmi¹ dushkrit² kadrûmt sa-putrâm udakam spriçamtîm¹ ||5|||7||

1 eshaḥ | vâlaḥ — kat | cit | enam — me | asi | samu= dra-sâkshyât | çûdrâ — 2 naḥ — 3 varshasi | açrūṇi —



<sup>7 |</sup> accentus! 2 sine avagraho.

garutman — dvija-imdra | çocați — 4 nayanti | apanata--hriyâ (°yâm F pr. man.) | tu — ye — yuvatah — cakruh — te | açru-mukhâh — 5 duhkrita-kârinî — duhkrit | kadrûn (kadrûm F prima manu).

- 1 jità me shi BD sâkhyâḥ B, sâkshâkhyâḥ D çûdrâ BD âçramâḥ BD 2 tatro D 3 vikshuḥ sâçrûṇi B, vikshusvâçrûṇi D garutmantârkshyasva putras B çaucati D 4 ârtti D apanatahyâttva=ruṇasya B, anapatahyâtvaruṇasya D (patyatahyâ pr. m.) âcâryâ BD 5 kadrûnt samudrân BD.
- 1 nudamti preshayasva 2 volbå | asmi sus-parnah tah 3 måta | aditih 4 dagdhah | nah 5 mama | enan asaktan In fine vargi 8 EF: sû (pro sûktam) 4.
- 2 yadâ çrugî D çliçatu D 4 pra patâmi B (prima manu). D 5 sutasthe D prima manu viveshtamânân uragânushaktân BD.
  - S i sine avagraho. 2 accentus!

sûktam 5 (sec. cod. E v. 9-10, sec. cod. F. v. 9-11).

- 9. ete sûryasya tapasâ 'bhi-taptâh kshitau varttamte 'runa bhoga-vamtah | aham na vimdâmi hatim sutânâm na ce 'ha târkshyah sa hi çarma vidyât || 1 || etat te karma parusham su-parni yat sauraseyân avaho balât tvam | ârttâ kadrûr vadati dagdha-putrâ nîcair vartte thâh prabhavatsu nityam || 2 || abhi kramda stanayo 'd-ayo' da-dhîmt samâs tâs te parjanya giri-bhih samtv âpah | â hamtu çeshah çikharam girînâm gachamtu sarpâh salilasya madhyam || 3 || eko-'dakam pâram apâ ram astu mamdûkikā vadatu sarva-râtram | upa dugdha-padîm gâm duhamtu mrila etu sthalam ichamânah || 4 || svar-gân lokâmç cakshushâ 'nv emi mâtar aham ojasâ tarasâ balena | atha katham dâso 'smi jâtah kim svit pâpam cakarthâ 'tho pitâ me duç-caritam cacâra | || 5 || 9 ||
- 1 aruṇa ca | iha saḥ | hi 2 ârttâ | kasdrûḥ nîcaiḥ prabhavat-su 3 stanaya | ut-aya | uda-dhîn | samâḥ | tâḥ | te saṃtu â | haṃtu 4 ekasudakaṃ mṛilaḥ sthâlaṃ F prima manu 5 svaḥs gần | lokân | cakshushâ | anu | emi atho iti duḥs caraṃti E.
- 1 varddhamte B hatam BD 2 yah BD saurabheyân B balâtvam B kadru D varttethâ A prima manu; varddhethâh B 3 samâs te BD 4 sarvarâtrân BD mriga D 5 cakshushâ 'nmemi B jajâra D.
- 10. aham tayâ sparddhamânâ kadrvâ " çamsa upâ "dade | ajânatî bhayam krodhât sâ mã 'jayat sam-parâye

 $<sup>9^{-1}</sup>$  sine avagraho.  $^2$  accentus!  $^3$  verbum accentum tenet, et ideireo cum praepositione conjunctum exhibetur.

- || 1 || katham dåsyån mocayitum vi-shahya maya dåsena yadi va prithivya | a cakshva çumge drilham asmy årtto 'nnena va 'py uta va dhanena ||2 || gacha 'nuz-yukshva' sarpan yadi moksho 'sti kena cit | maya va yadi va 'runena paçu-bhir dhanena va ||3 || na putran veda na patim tatha 'ham yushman vahamty' abala kriça 'smi | kshîno dhatur na javo mama 'sti katham dåsyat pari mucyeya vriddha ||4 || 10 ||
- 1 kadrvâ | â | çaṃse | upa | â | dade mâ | ajayat 2 dâsyât | mocayitum vi sahyâ ârttah | annena | vâ | api | uta 3 gacha | anu-yukshva vâ | aruṇena 4 veda vahaṃtî kriçâ | asmi javah | mama | asti In fine vargi 10 cod. E: sû 5.
- 1 upådadhe BD 2 prithivyåh B (prima manu). D asmårtto D årtto 'nena A pr. manu; årttonnevåna pyuta B pr. m. 3 gachâniyûmshi BD 'sti kaç cana BD 4 kskîno jatrur BD.

#### sûktam 6 (sec. cod. E).

11. imdrasya somo ni-hito guhayam tritîyê prishthe rajaso vi-manê | tam â¹ hritya² tarasâ çam-tamena tenâ "tmânam nish-krîyaçam² cara tvam ||1|| somam sarpah pipasamty asmâbhir ddiva â-hritam | dur-âharo divaç ce 'mdur garutmamt⁴ sa ca nish-krayah ||2|| â tê çrinomi vi-nate su-parni yadi brâhmanam na jaghamtha² mâtah | patishyami² tava kâmaya dûrâd divas prishthât

<sup>10 1</sup> accentus! 3 sine avagraho. 3 verbum accentum tenet et idcirco cum praepositione conjunctum exhibetur.

<sup>11</sup> ¹ non conjunctum cum sequenti voce. ² accentus! ² çám conjunctum cum nishkríya! ⁴ sine avagraho.

somam â-harttavâ u || s || na brāhmaṇam jaghanâ 'ham garutmam' na satra-ghnà 'py abhavad dvitiyâ | nâ 'nenasam enasâ pro "rnuvîmi na "ga-spriço apa harâmy enah || 4 || kim â hritvâ kim vi jitvâ kim u kritva tu paurusham | dâsyâd vo vi pra-mucyeya tad u çamsata lelihâh || 5 || varam variyam divy ut-tamâyâm rahah çrinumo vrihad imdra-rakshitam | tam â hritvâ 'mrita-po "rnuvema dâsyân mucyasva yadi çaktir asti te || 6 || || 11 ||

1 â | hṛitya — niḥ krîyaçam (niḥ krîya | çam F pr. m.) — 2 divaḥ — duḥ âharaḥ | divaḥ | ca | imduḥ | garutman | saḥ — niḥ krayaḥ — 3 jaghamtha — â-hartta vai E; codex F hic nimis corrosus — ûm iti — 4 jaghana (jaghaghana F pr. m.) — satra-ghna | api | abhavat — na | anenasam — pra | ûrṇuvîmi | na | âga-spṛiçaḥ | apa | harâmi — 5 â | hṛitva — vi | jitva | kim | ûm iti — dâsyat | vaḥ | vi | pra-mucyeya | tat | ûm iti — 6 varîyam | divi — u-ttamáyam E — â | hṛitva | amṛita-pa | ûrṇuvema | dâsyat — F: sû° 5. —

1 nishkrîvaçamjaratvam B (pr. m.). D — 2 pipâ=samtv BD — divamçcedur D — 3 âhartavâ A (sec. m.). C — 4 satraghno abha° BD — nânena savedam enasâ D — spridho BD — harâmy ena B (pr. m.). D, harâmy eva B sec. m. — 5 pûrusham D — dâsyâd vau D — çamsaba D — 6 divah çrinavo brihad BD (çrivo D) — mumcasva BD.

12. imdrásya somam ui-hitam guháyâm tritíyát prishthád rajáso vi-mánát | ni-hatya rakshas tarásá pra--nudyá' "hárishyâmi ca va imdum nu mai 'va || 1 ||

 $<sup>11~^5</sup>$  ita omnes.  $^6$  sic (°o a°). ABCD:  $^7$  verbum cum praepositione conjunctum.

<sup>12</sup> accentus!

sarvė devā divi rakshamti somam bhūtani cā 'nyāni mahāmti tāta | tasya jānīshva' yadi te vi-shahyam çreyo 'bhaujishyāt' tava jīvitam me ||2|| chamdāmsi vai smo vi-nate su-parņi yajnām yāni vi-tatam dhārayamti | asakrid vai yajnā-mahe puras tān mā no dātā ni dame' 'va-mamsthāḥ' 'ot' ||3||| yāni chamdāmsi catur-uttarāni yajnām vahamti' vi-tatam sapta-tamtum | tāny aham asmi vi-nate su-parņi mām devatāḥ 'a prā 'hinvamt somam acha ||4|| nā 'naçnato vīrya im kim canā 'sty asmin loke carataḥ su-parņi | prichāmi tvā vi-nate 'ham etat kim svit bhuktvā 'tha pathāmi' deva-lokam ||5|| 12||

1 pra-nudya | â | harishyâmi — vaḥ — nu | mâ | eva — 2 devâḥ — ca | ajñâni E. F (pr. m.; quod sec. m. habet, non liquet propter corrosionem codicis) — vis-sahyam | çreyaḥ | abhaujishyât — 3 smaḥ — asakrit | vai | yajña-mahe | puraḥ | tân | mâ | naḥ | dâtâ | ni | dame | ava-maṃsthaḥ — 4 catuḥ uttarâṇi — vahaṃti — pra | ahinvan — 5 na | anaçnataḥ | vîryaṃ | kiṃ | cana | asti — bhuktvâ | atha — E: sû 6.

1 tata (tava D) indum namaiva BD — 2 cânyâni ACBD — 4 prâhinvant B — 5 bhuktvâ pathyayâmi D.

#### sûktam 7 (sec. cod. EF).

13. esha mahân parvatas tasya kûte mahân hradas tatra bhûtam mahâmtam | tad dhastinam ava¹ tîrnam grahîshyasi sa te bhakshas tâ ubhau paçya garuda ||1|| mahâ-nago ghosha-vâu nama patmî mahâ-damto megha-ivâ 'va bhasate | tam te 'dadât saha sakhyena dhâtâ tau bhakshayitvâ 'tha pathāmi \*\*\*\* deva-lokam ||2|| vayāmsi vai

<sup>12 &</sup>lt;sup>2</sup> ita omnes codices. <sup>3</sup> verbum cum praepositione conjunctum. <sup>4</sup> sine avagraho.

 $<sup>13^{-1}</sup>$  non conjunctum cum sequenti voce.  $^2$  ita omnes codices.  $^3$  accentus!

smó vi-nate su-parni na 'sman bhûmau bhakshyamanam dhinoti | vriksham no brûhi yadi vettha kam cid yatra 'dhi-ruhya' 'dma' rucya 'mba bhakshyam ||s|| yatra rishayo 'vala-khilyah su-parna vaikhanasaç ca munayo vasamti' | yasya çakhah patita yojanani tam a roha çakhinam bhojanaya ||4 || naga-creshtham rauhinam gacha' çîghram vriha-chakham janayituh sakhayam | tam a-ruhya' bhakshayethah' su-parna sa ced garutman vrishayen' na câ 'nyah ||5 || 13 ||

1 eshaḥ — hṛidaḥ F — tat | hastinam | ava | tîr= ṇaṃ | grahîshyasi | saḥ — tau — 2 meghaḥ iva | ava — te | adadât — 3 smaḥ — na | asman — naḥ — yatra adhi-ruhya | adma | rucyâ | aṃba — 4 vâla-shilyâḥ F — vasaṃti — patitâḥ — 5 bṛihat-çākhaṃ — saḥ — vṛishayet | na.

1 mahân hṛidas A (sec. m.). C — tâv ubhau BD — 2 mahânâgau ghoshavâm D — patmî khâdamtau B, patmî shâdatau D — patheyi B — 3 bhakshamâṇam BD — kimcid BD — ruhyamamâdyâma bhaksham BD — 4 çâkhâ A prima manu — 5 sace garutman vṛishaye= janânyaḥ BD.

14. aham imau vācitāyām-iva cuddha-padmau nāgau matamgā-'nucarau pra-bhinnau | agrahaisham¹ pra-mudito² mahāmtāv adhvānam etam pata etad dhrajishyan || 1 || mahā-vîryam hastinam meru-mātram saha-grāham dhā-rayamn amtarikshe¹ | javena vāyum bala-vamtam îra-yamn² upai 'ty asau kampayan mā su-parnah || 2 || prati tishtha rauhinam dhārayasva cramena vai momumuhur¹et² bhavāni² | chamdo-bhir micrah saha devatābhir³ â tvā rokshyāmi sahasā 'ham garutmān¹ || 3 || eshā prācī³

<sup>13 4</sup> ita (yatra ri°) ABCD. 5 sine avagraho.

<sup>14</sup> ita omnes. 2 accentus! 3 sine avagraho.

garuda tâm çrayasva yasyam vaikhânasa rishayo vâla -khilyâh | parasyam namati tâvat tiraçcî sa cèd garut man vrijinad bibheshi | 4 || abhâmkshîh çâkham vriji nam karishyasi hanishyasi brahmanan ye prithivyam | aturttam tamo rajo vi naçishyasi na harishyasi somam etam garutman | 5 || 14 ||

1 vacitayam iva — matamga-anucarau — mahamtau — pate | etat | dhrajishyan — 2 îrayan | upa | eti — kampayan | ma — 3 momumuhuh — chamdahibhih — sahasa | aham | garutman — 4 sah | cet — 5 abhamkshih — karishyasi — na | a | harishyasi — EF: sûktam 7.

1 patamgânu° B — etat pata etadrajishyan BD (pata edra° D) — 2 airayan BD — kampayam vâ BD — 3 çrame vai momuhur D — bhavâmi BD — miçlaḥ BD — garutman BD — 4 rathasyâm napati tâvart tiraçcî sa ce garutman B, rathasyâm namati vat tirâçcî sa ce garutman D — 5 etad garutman BD — abhâmkshîh AC, abhâmkshîh EF.

#### sûktam 8 (sec. codd. EF).

15. savyena çâkhâm dhârayati dakshinene 'tarâ ubhau | balam paçya' su-parnasya na vâcâ pari-mâyyam || 1 || ko 'nu vâcâm îrayaty amtarikshe' mahodayâm' |ekah svapiti' me suto dvitîya upa jâyate || 2 || aham vai te magha-vant samvatsarah' prishthe 'dhi mâtrâ ni-hito 'yam asmi | padâ 'nu çâkhâm adharâm pra-vrimdhi bilimthe pakshâv api sam harasva || 3 || nai 'nâm vadh rah pari hara(c) chata-carmâ 'nu-chidah | yâm amba



<sup>15 &</sup>lt;sup>1</sup> accentus. <sup>9</sup> sine avagraho. <sup>3</sup> verbum cum praepositione conjunctum. <sup>4</sup> ita omnes codices.

rauhiṇasyā 'haṃ çrāṃtaḥ çâkhām adhārayaṃ ||4|| na hastinam bhakshayitvā biliṃthe saha-grāhaṃ bhukta-vān asmi cuṃge | dica bhūyo bhakshyam anyaṃ mashaṇtaṃ yathā triptaḥ sva ḥ patheyaṃ kshaṇena ||5||
||15||

1 dakshinėna | itarau — suparnasya (sine avagraho)
E — 2 kah | anu — dvitîyah — 3 adhi — ni-hitah |
ayam — pada | anu — pra-vridhi E. F (prima manu) —
4 na | enam — harat | çata-carma | anu-chidah (anu-chidah E) — rauhinasya | aham — adharayan E, adharayam F — 5 bhuyah — svalr iti svah —

1 dhârayamti C, dhârati D — itarâv ubhau BD — 2 airayaty BD — ekasyapati BD — 3 nihato 'ham BD — adhām A prima manu — pravṛimddhi D — 4 vadhriḥ B — parihatachata 'D — anuchiraḥ BD — adhārayan ACED, adhārayam FB — 5 astinam F pr. m. — bhakshayamtam mahāmtam BD — sva B.

16. jamgamam sthâvarâny 'atty eshă vrittih sanâtanâ 'l vayamsy ubhayam açnamti sthâvaram jamgamam ca yat || 1 || nishâda-râshtram bahv eka-bhedam tad addhi 'tvam mama kâmaya çûra | nâ ''-çravayamti '2\*13 na yajamty ete 'nnam çivam çuçrumai 'tad garutman '|| 2 || brâh manam sma tu mâ himsîç caramtam janatâm 'anu | devam kshama-param çûra sa mrityur na tava parah || 3 || eka-çîrshâ dvi-padâ dvi-hastâ ava 'grihîtâ 'mama te su-parni | prichâmi tva vi-nate 'ham etat kim svid rûpam bhavati brâhmanasya || 4 || rajasvalo 'jatilah pamka-damta unnîta-çikho vadati 'satyam eva | amitra =

 $<sup>16^{-1}</sup>$  sine avagraho.  $^{2}$  accentus!  $^{3}$  verbum cum praepositione conjunctum.  $^{4}$  non conjunctum cum sequenti voce.

-madhye na bibheti mrityoh sa brahmanas tam sma ma han garutman | | 5 || 16 ||

1 sthâvarâṇi | atti | eshaḥ (eshâ F pr. m.) | vṛittiḥ — 2 bahu | eka-bhedaṃ | tat | addhi — na | â-çrăvayaṃti² — ete — aṃnaṃ — çuçruma | etat — 3 hiṃsiḥ — saḥ — mṛicyuḥ E — 4 eka-çîrshâḥ | dvi-pādâḥ | dvi-hastâḥ | ava | gṛibîtâḥ — vi-nate | ahaṃ — 5 rajasvalaḥ | jaṭilaḥ | paṃka-daṃtaḥ | unnīta-çikhaḥ (unmīta-çikhaḥ E) — saḥ — mâ | han — In fine vargi 16 E habet: sû°s | arddhaḥ, F nihil nisi arddhaḥ.

1 aty D — eshâ BD, lacuna in C — udyamti B, adyamti D — 2 na çrâmyamti na vimumcam A pr. m. ante nâçrâvayamti; in B pro yajamty legitur vimum camty — çuçrumetad B, çuçrumetamd D — 3 tavat paraḥ D — 5 unnîçisho BD — In fine vargi 16 arddhaḥ AC, arddham BD.

#### sûktam 9 (sec. cod. E).

17. shal¹ agnayo yam purusham tapamti jaihvo hardda audaro² raitasaç ca | taptaç ca gharmah çiçiraç ca çîtah sa brahmanas tam sma ma ham garutman² ||1|| matsya-iva biliçam³ jagrasâno gurû-'daro bhavati⁴ brahmanena | amgara-iva vi-dahamn eti kamtham s. b. t. s. m. h. g. ||2|| â harishyâmi te somam jñâto bhakshah sanatanah² | â 'mtato bhakshayishyâmy⁴ ubhayam sthâshnu jamgamam || s || vayasâm râjanam abhimâti-shaham divyam su-parnam vayasâ brihamtam | çûram su-parnam abhi yat pratîkam târkshyam çaumgeyam namaso 'pa tishthe ||4|| çabdenâ 'sau prithivîm divam ca sam=

17 1 ita ABCD. 2 sine avagraho. 3 ita omnes codices. 4 accentus!

-nâdayamn eti nabho diçaç ca | manye çaumgeyo garudò 'runo va priyah putro bhavati me kshaye 'dya || 5 || 17 ||

1 shaṭ | agnayaḥ — çîtaḥ | ° | 2 matsyaḥ iva — guru-udaraḥ — amgaraḥ iva — vi-dahan | eti | kamṭham | ° | 3 â | harishyâmi — â | amtataḥ — sthâsnu (saṃ° shṇu E marg., sthânu F prima manu) — abhimâtis-săham (E, lacuna in F) — abhi | yat | pratîkam — namasâ | upa | tishṭhe — 5 çabdena | asau — saṃ-nâdsayan | eti | nabhaḥ | diçaḥ | ca — garuḍaḥ | aruṇaḥ — kshaye | adya.

1 sa brã°n A, sa brâhma° B, sa brâhmaṇas tam D

— 2 vidahamti C prima manu — sa brã°n A, sa brâ°
rutman C, sa brâ° B, sa brâhmaṇa° D — s jâto BD

— ămtato BD — sthâshnu AC, sthâsmi BD — 4 suparṇaṃm abhi yat patĭkaṃ D — 5 prithivîṃ ca divaṃ
ca D — sannâdayaṃn AC, sumnâdayaṃn BD (m, non
anusvârus, ante nâ) — kshaye 'dyat BD.

18. tatah su-parnah sam ayad bubhukshito mātrā "-jñāto bhaksha¹ yan vai ni-shādan |ā-krishya pakshav anus-gamyamanamt² sam-prāpyams tu mukham pra-yachate¹ t² ||1 || ut-plutyo² 't-plutya² bhakshanām ni-shādān vai vis-hamgamah³ | gate² kamthe tu cai 'kasmin dahyate smā 'gnirāci-vat ||2 || nir-dhūme 'vi-shphulimge cā 'rttah t² cumgā-vacah smaran² | aho vīryam dvi-jātīnām jātimātros-'pajīvinām² ||3 || nih kramā 'smād dvija-creshtha na bhakshas² tvam hi me bhaveh² | ete bhakshā maya 'tro 'ptā na tvam cocitum² arhasi² ||4 || na manye jīvads-atmānam bhāryā-putrair vi-varjitah² |dvijas⁴ tu sa-nishādīkah sa-sutas tvan-mukhe visham ||5 || sa-janam tam dvijam⁴ tyaktvā tīrtvā cā "jūā⁴ vi-hamgamah³ | itarān bhakshayitvai² 'va siddhim yātas tato dbruvam ||6 || 18 ||

 $18^{-1}$  ita omnes codices. <sup>2</sup> accentus! <sup>3</sup> falsa divisio! <sup>4</sup> sine avagraho.



1 sam | ayât — mâtrâ | â-jñâtaḥ (F. sec. m.) | bhaksha | yân — ni-sâdân — saṇ-prâpyân | tu — pra=-yachate — 2 ut-plutya | ut-plutya | bhakshâṇām | ni=-sâdān — vi-haṃgamaḥ | gate — ca | ekasmin — sma | agnirâci-vat — 3 niḥ dhûme | avi-sphuliṃge | ca | ârttaḥ — smaran | aho iti — jâtimātra-upajîvinām — 4 niḥ | krama | asmât — bhakshaḥ — bhaveḥ — bhakshah | mayā | atra | uptâḥ — çocitum | arhasi — 5 jîvate-âtmânam — tvat-mukhe — 6 ca | âjñâḥ — bhakshayi=tvâ | eva — E: sû° 9.

1 suparna çramayâd D — nikhâdân B pr. m. — âkrishta BD — pakshe nanu° B, paksher ananu° D — saṃprâpyāṃs tu B, saṃprâpyāṃ su D — 2 bhakshâṇān AC, bhakshâṇāṃ BD — nikhâdân B pr. m. — vihaṃgama BD — vaitasmin B — dahyate câ 'gni° BD — 3 vishpu° BD — vaca smaran AC — 4 nishkramadhyaṃ (nishka° D) dvijaçreshṭham abhakshas taṃ hi mân bhavet BD — bhakshyas A prima manu — mayâ proktâ BD — 5 jîvitâtmânaṃ BD — sanikânîkaḥ B pr. m., sanikâdîskaḥ sec. m., sanikhânîkaḥ D — sasutas tu mukhe BD — 6 svajanaṃ tadvijaṃ tyaktvà tijnâtvâ (tijnâti D) vishaṃgama BD — itarâ bhakshamâpannâ siddhir bhavati tad (ta D) dhruvaṃ BD.

#### sûktam 10 (sec. cod. E).

19. aham su-parṇah patatâm varishtho mâtrâ-çishṭaḥ soma-hâraç carami | bhaujishyam¹ richaty aruṇasya mâtâ tan mâ 'çivenâ 'bhi bhava dvije-'mdra || 1 || abhy âyushâ varcasâ tvâ vadâmi kac cid vas tâta kuçalam griheshu | kac cid garutmaty² aruṇasya mâtâ na çocati

19 ita omnes codices. <sup>2</sup> sine avagraho.
Indische Studien, XIV.

sparddhanam manasam va || 2 || vedā 'ham etat kuçalam griheshu dāsyād duḥ-kham vedayate su-parnî | â mam traye tva patatām varishtha patāmy aham tri-divam imdum acha || 3 || yajnasya tvā rakshatu dakshinaç ca vāram varīyam patātah pūrvam astu te | rico yajūmshi patātaḥ su-parnā sarvās tvā 'horātrā eta abhi ca crayam tām || 4 || svasty-ayanam tārkshyam arishta-nemim mashad-bhūtam vayasam devatānam || 1 asura-ghnam imdrashad-bhūtam vayasam devatānam || 2 asura-ghnam imdrashad-bnūtam amat-su brihad yaço nāvam-ivā "ruhema || 5 || amho-mucam āmgirasam gayam ca svastyātreyam eta samasa ca tārkshyam | prayata-pānih caranam pra padye svasti sam-bādheshv abhayam no astu || 6 || 19 ||

1 patâm D — varishtha BD — mâtrâ çishtah A pr. m. — richaty A pr. m., ichaty B, bhaujishyachamity D — 2 kacciddhas tâvat D — garutmamtv aruṇasya D — sparçatam mânasam vâ B, sparçanamânasam vâ D — 3 dâsyâdukham D — 4 vîrayam A prima manu — patata D — açnute B, eçnute D — paritah F pr. m. D — suparṇi BD — hotrâ F pr. m. D — 5. 6 svastyayanam târkshyam tânâm | asuhema (!) 0 | amho 0 târkshyam | prayata 0 astu D 6.

19 3 accentus! 4 abhine accentuatio cessat in E. 5 ita (°0 a°) ABCD. 6 scriba ambo versus ex Rigvedo (5, 51, 16, 17, vid. Mülleri praefationem vol. III pag. XXX) laudatos putans partim modo exhibet; prior eorum etiam in Adbhutabrahm. 1, 1 laudatur, vid. Weber zwei ved. Texte über Omina und Portenta p. 813. 81%.

20. api svit kim cid iha bhûtam asti bhavishyad vâ 'pi brihaspate' | yan mê rakshâm ni-hitâm atî-'tya' vîryêna somam sahasâ harêd itah || 1 || shashtim sahaszrāni rajasa â-citânâm nava navatîr vedyāh çatâni | â harishyasi garudo vainateyah' prâ-sahâ somam ni-hito jihîrishuh 2013 || 2 || kutah svij jâtah kasmāl lokât katarazyāh prithivyâh | bhauvanam yo yuyutsati' dhanur-grâham anuttamam' || 3 || su-parnî vi-natâ nâma tapo 'tapyata dushtaram' | tasyām jâto garudo vainateyo' yaç ca sozmam harttâ çakunis tasya viddhi || 4 || 20 ||

1 asti — vậ | api — yat | me — ati-itya — sashàsâ | haret — 2 rajasaḥ — nava | navatîḥ | vedyāḥ — prā-sahā — jihĭrishuh F pr. m. — 3 svit | jātaḥ | kasmāt | lokāt — yuyuchati F pr. m. — dhanuḥ - grāhaṃ | anuttamaṃ — 4 atapyata — duḥ taraṃ F prima manu, dustaraṃ F sec. m. E — E: sũ °10.

1 eha C — rakshâmsi D — nihatâm BD — 2 raz jata B — çatâbhi A prima manu — navatîrnnâvyâh B, navatîrvenâvyâh D — nihato D — jahîrisham B, jihîrz isham D — 3 dustaram BD — yasya somam BD.

#### sûktam 11 (sec. cod. E).

21. aham svid imdra uta vainateyah i katarah cucrava bhuvananî 'chan | imdum paramcam i ni-hitam vi-caksha nam mame 't tu somam sahasa hared yat || 1 || tave 'mdra jatam uta yaj janishyat tave 'mdra bhûtam uta yad bhavishyat | tava diçah pra-diça ud-diço brihat tava "-cisha pra-cisha sarvam ucyate || 2 || mahan ghosha upari crûyate 'sau katham putra bhrataram na 'bhi

<sup>20 1</sup> sine avagraho. 2 accentus! 3 ita (6rish6) omnes.

<sup>21 1</sup> sine avagraho.

dhavasi | ekah su-parno babavaç ca deva nahy' enam ekah pra saheta² çakrah || s || abhrâtâ bhrâtra garuḍo 'ruṇena 'putra çuṃgâ vi-nata su-parnî | nahi¹ matar aruṇo yati² nunam gacha svayam tri-divam soma-hârah || 4 || 21 ||

1 imdrah — bhuvanani | ichan — mama | it — sahasa | haret | yat — 2 tava | imdra — pra-diçah — tava | â-çisha — 3 ghoshah — asau — na | abhi — devah | nahi | enam — 4 garudah | arunena | aputra — nahi | matah.

1 imdra D — katara D — nihihatam D — 2 tavedra D — janjshyat tavemjatamuta yadbhavishyat C prima manu — 3 surnopa A prima manu, suparnau D — çakra BD — 4 garudo runonaputraçruga D — svayatrizdivam D.

22 apād bhauvano nahi¹ çam baṭ² karoty³ ati-hâ tvâ 'sau nahasaḥ² pra mādyate | amdho jâgṛivir nahasaḥ² pra mādyate katham su-parno garuḍo 'ti mokshate || 1 || ojā-ivā sahā-ivā nabhā-ivā balām-ivā 'bhram-ivā bhîrz-iva | mahad balām aprati-dhrishyam etad garutmaty¹ upā-mā nā 'sti çuṃge || 2 || vâto 'sya prāṇān¹ maruto 'sya pakshāv agniḥ çiro rakshatu jāta-vedāḥ | aham purastād¹ aham asmi paçcāc caṃdro lalāma² garuḍasya prishṭhe || 3 || kiṃ nu ghoshaḥ çrûyate yatrā somo brizhaspate¹ haṃtā vedā 'va gatvā | jyā ha cinte yadā 'vasrishṭā¹ rorûyate badhiraḥ soma-pālaḥ || 4 || aham etaṃ magha-van vedā ghoshaṃ su-paṛṇasyai 'sha patataḥ² çacî-pate | vainateyo ' harati yasya somaṃ ni-hatya tava soma-pālān garutmān¹ || 5 || 22 ||

1 apat — nahi | çam | bat | karoti | ati-hâ | tvâ

<sup>21</sup> accentus!

<sup>22 1</sup> sine avagraho. 2 ita omnes codices. 3 accentus!

(ati | hâtvâ F pr. m.) | asau | nahasaḥ — aṃdhaḥ — ati — 2 ojaḥ iva | sahaḥ iva | nabhaḥ iva | balaṃ iva | abhraṃ iva | bhîḥ iva — garutmati — na | asti — 3 asya | prāṇan — asya — paccat — lalama — 4 veda | ava — cinkte F — yada | avasrishta (ava-srishta E pr. m.) | rorūyate — 5 etaṃ | garutman (sine acc.) | maghas-van | ghoshaṃ F pr. m. — su-parṇasya | eshaḥ — E: sũ° 11.

1 cham bat B — atihâstvâsau BD — 2 upamânâsmi B — 3 vâto smi B — bhakshâv BD — 4 cedâvà AC sec. m., vedâva pr. et tertia — çimkte padâvasrishţâ BD — 5 somapâlân garutman D.

#### sûktam 12 (sec. cod. E).

23. apad bhauvanah kshipra-dhanva kva 'sîd yasya 'gnim bâna-mukham tiraccata' | yasya bâhu-bhyâm vî= -"vate 2 sayako vrisha trimcat stavanyany ayutani shash= tim | 1 | apâdam vai bhîshayamanah su-parnah kship= ra-dhanva carati kshiprena curah | nai 'nam caram= tam pari bâna âsâ" yat somam yad arcad 2 divy ut-ta= mâyam | 2 | kva 'rbudo nahushah kadraveya ulûko bal= bûlah çvasanah kva 'sît | sapan-nimishah pra-liçah kva 'sîd yan ma imdum harati vainateyah' || 3 || -bhamdac cakra-tumdah kva 'sid acva-mukhah kumda= -karnah kva 'sît | vi-krocanah khara-kamthah kva 'sîd y. m. i. h. v. | 4 | kaçambûko venuko açva-kramdo<sup>3</sup> 'la-garddah parushah kvå 'sît | nabhorûpa-sarûpau 2 kvå 'stâm v. m. i. h. v. | 5 | upa-tîram varttamânah çaça= -'kshah krodhena martto ajanasyas kartta | vyadaya-svapî vi-bhidah kvå 'sîd y. m. i. h. v. | 6 | 23 ||

1 apat — kva | asit | yasya | agnim — vi-iyate —
23 1 sine avagraho. 2 accentus! 3 sic (° o a°) ABCD.

20 Sinc avagiance accompany. Sic ( v a ) 11505

stavanyani — 2 na | euam — bāṇaḥ | âsa | â — ârcat | divi — 3 kva | arbudaḥ | nahushaḥ | kâdraveyaḥ | ulûkaḥ — kva | âsît — sapat-nimishaḥ — kva | âsît | yat | me — 4 kakup-bhamḍaḥ — âsît | 0 | 5 kaçambûkaḥ | alaz-garddaḥ — kva | âstâm | 0 | 6 upa-tîram — çaça-akzshaḥ — marttaḥ | ajanasya — kva | âsît || 23 ||

- 1 yasyàgni D trimçattamanyâny B, trimçatyamanyâny D 2 suparna BD çîra BD âsâm D 3 nahusha D balbulaḥ D suparnamishaḥ B pradiçaḥ D kvâsîdya D 4 kakubhbhamḍaç AC, kakumbbhaḍaç D cakratumḍa D açvamukha D kharakamḍhaḥ A kvâsîdya A, kvâsîdyanma BD imdum vahati C 5 °mdo lakarddaḥ purushaḥ BD kvâsîâm yanma ABD imdum vahati C 6 çaçâksha BD stvâpî C pr. m. bibhidaḥ BD kvâsîd yan ma ABD.
- 24. gatin vị-jnàyà cakunasya sarpâs tejo-balena garudasya cakra | te pannagâ¹ vihage-'mdrasya sparcâd bhîtâh cirâmsy apy adadhus tanûbhih || 1 || ye vi-dyutau caratah sarvato¹ ghnatî annam rakshamtî abhayâ bhayâ ca | cakshur-mukhâv asvapann² îkshamânah katham svid evâ 'ti pipâti gridhrah || 2 || ye vi-dyutau c. s. gh. a. r. a. bh. ca | tâbhyâm sam akhyad garudo vainateyo¹ vishûcyau¹ te ayât² sva¹r abhayâm bhayâm ca || 3 || 24 ||
- 1 tejah balena pannagâḥ | vihaga-imdrasya sparşçât çirâmsi | api | adadhuḥ 2 ye iti sarvataḥ | ghnatî iti rakshamtî iti cakshuḥ mukhau | asvapan eva | ati gridhraḥ | o | 3 tâbhyām te iti | ayāt | svah E: sûo 12.
  - ı çarâmstapy B, çarâmsy apy D 2 îkshamână
  - 24 1 sine avagraho. 2 ita omnes codices. 3 ita ABCD.

C pr. m., îkshamâṇe BD — s ye vị o A — samakshad BD — vishaucyau A pr. m., vishumcyau D — te ayâṭ (cum virâmo) t sva¹r AC, teyâstar BD.

#### sûktam 13 (sec. cod. E)

25. yà me mâyâ 'ni-mishato javîyasî saṃ-kalpajyos tir¹-te² ani-varttamânâ | kshura-pavir brahman kva¹ nu sâ babhûva yan ma iṃduṃ harati vainateyah³ || 1 || yà te mâyâ 'n. j. s. a. | tâm ātmasâcî garuḍo vainateyo³ javâj javîyân ny ajahâd¹ balena || 2 || yan me cakraṃ nismishato javîyaḥ saṃ-kalpajyotir¹-te² ani-vartamânaṃ | kshura-pavi brahman kva¹ nu tad babhûva y. m. i. h. v. || 3 || yat te cakraṃ n. j. s. ani-varttamânaṃ | tad âtmas-sâcî g. v. j. j. ny ajahâd¹ balena || 4 || parvatâ-'shṭhîrâḥ¹ kshura-pavyaḥ su-budhnyo modâ hradâ hradinîḥ sûryaṣ-varcasaḥ | caṃdra-iva bhâmtîr bahudhâ³ viçva-rūpāḥ kathaṃ svid evâ 'ti pipâti gridhraḥ || 5 || tâ grîva-chinnâ api ca mûrddha-bhinnâḥ krittâḥ sacaṃte bahulâni çakra | apâd bhauvano ni-hatas tad āsîn mahad vaiçasam³ akarot su-parṇaḥ || 6 || 25 ||

1 mâyâ | ani-mishataḥ — saṃ-kalpajyotiḥ — ba=bhûva | ° | 2 yâ | te ° | tâṃ — javât — ni | ajahât — s yat | me — babhuva ° | 4 yat | te ° | tat ° | 5 parvata=-ashṭhîrâḥ — su-budhnyaḥ | modâḥ | hradâḥ — caṃdraḥ - iva — viçva-rūpâḥ | ° | 6 tâḥ | grîva-chinnâḥ — kṛi=tâḥ F pr. m. E — ni-hataḥ | tataḥ E — âsît.

1 kshurapavi D — ka nu D — babhûva ya A, babhûva yan ma imdum o nateyah C, babhûva yan ma o B — 2 nijahâd BD — 3 kanu D — babhûva ya A,



<sup>25 1</sup> accentus! 2 falsa divisio. 8 sine avagraho.

bàbhûva yan ma o nateyah C, babhûva yan ma o BD — 4 yat tè cakram o vartamânam A — samkalpa o tad ât = masâci D — tadâtma o B — nijahâ D — 5 parvashṭhî = râh C pr. manu, parvatàh shṭhîrâ D — kshuravyah C pr. manu — hṛidinîh D — viçvarûpâkatham khid D — 6 abhi ca BD — mûrddhabhimnâ D — kliptâh BD — bahudhâni BD — nihitas BD — vaiyaçasam B, vaiya = çasanam D.

26. âdityà rudra vasavo 'tha sâdhyâh somam rakshamto bahudhâ¹ ni-vishtâh | maruto brahman kva¹ nu te babhûvur yan ma i. h. v. || 1 || prâmca¹ âyan vasavah prez-"kshyamânâ² ud-amco viçve maruto 'tha sâdhyâh | dakshinâ rudrâh saha gamdharva-senaya pratica¹ âdityân anayad vainateyah¹ || 2 || vaiçvânaro¹ jâta-vedâh kva "sîd yo ma imdum pari-grihyâ 'dhi tishthati² | arcir²et³ jvalamtam anighrishta-tejasam⁴ katham svid evâ 'py ati yâti gridhrah || 3 || ghritasya simdhûn anayad vainazteyo¹ baddham baddhâny ayutâni shashtim | tais tarpayiztvâ tava jâta-vedaram hiranmayah¹ sroty apata(c) chakumtah || 4 || vaiçvânaram¹ tarpayitvâ² ghritena sarvān anyâmt soma-pâlân vi-jitya | mahâmegha-iva nimnâni¹ samâni kurvan parān¹ gachad garudo vainateyah¹ || 5 || || 26 ||

1 àdityâḥ | rudrâḥ | vasavaḥ | atha — babhûvuḥ (babhûva F pr. m.) | ° | 2 prâmcaḥ | âyan — pra-îkshya mâṇâḥ (îkshamâṇâḥ F pr. m.) — ut-amcaḥ — atha — dakshiṇâ — pratîcaḥ — 3 kva | âsît | yaḥ | me — pariz-grihya | adhi — arciḥ | jvalamtam (arcciḥ jvalamtam F pr. manu) | anighrishṭa-cetasam (F, -tejasam E) | ° | api | ati — 4 baddhâni — sroti | apatat | çakumtaḥ — 5 tarpayitvâ — anyân — mahâmeghaḥ iva — E: sû° 13.



<sup>26 &</sup>lt;sup>1</sup> sine avagraho. <sup>2</sup> accentus! <sup>3</sup> non conjunctum cum sequenti voce. <sup>4</sup> ita ABCDE.

Incipit hunc vargum in codicibus B et D versus: ud açrayamtu cet.; vid. varg. 30 in fin. — 1 babhûvur ya • AC, babhûva yan ma • BD — 2 prekshamânâ BD — ajayad B sec. m. D — 3 arcijvalantam D — katham svid evâ 'ti pipâti gridhrah BD — 4 ajayad B sec. m. D — çroty apatyachakumta D — 5 sarvâ nipmâ soma D — padângachat B, padâ gachat D.

#### sûktam 14 (sec. cod. E).

27. eko bahûn bhîma-balo 'dhy atishthat tavai 'va çaktah sa-daço balèna | yan me rakshan dharshita-vam chakumtas tenâ 'sva kruddhah pra harâmi vajram | 1 || tapo-mayam kshura-pavi sva-viryam yena vritrasya hridayam ni-krimtam | tan me vajram prati-hatam çakumte brihaspate¹ kim nu bhûtam su-parnah || 2 || esha chamdamsi sahitani cakra yajur-mayah sama-tanuh su--parnah | imdum pîtvâ vîrya-vâms² târkshya-putras tena vajrah prati-hatas tava 'tra || 3 || idam devanam ari= -ghậti vajram â-vritrapûrvam ani-hatya catrum | tad â= -vrittam tat surânâm na sâdhu vairasya mânah kriyatâm<sup>2</sup> garutman 1 | 4 | aurvam tanû-jam vi srijâmy animdya ta(c) chimdhi vajrena bhava² tvam îdyah | bitam devânam priyam eva tubhyam sâmna 'smi kartta na balena çakra risher mânam karishyâmi 2 vajram yasya 'sthi= -sambhavam | vajrasya ca karishyami tava cai 'va cata--krato | 6 | 27 |

1 bhîma-balaḥ | adhi — tava | eva — sa-driçaḥ F pr. manu — yat — rakshâṃ F pr. m. — dharshita= -van (dharshi-tavan E) | çakumtaḥ — tena | asya — 2 tapaḥ mayaṃ (tamaḥ F pr. m.) — kshurapa-viḥ F,

<sup>27 1</sup> sine avagraho. 2 accentus!

kshura-pavih E — ni-kritram F pr. m., ni-krimttam F sec. m., ni-kritam E — tat | me — çakumte — 3 eshah — samhitâni F pr. manu — yajuh · mayah — imdûm F pr. m. — vîrya-van — prati-hattah F pr. m. — tava | atra — 4 ari-ghâti — â-vritrapûrvam | ani-hatya — çatrûm F pr. m. — mânah | kriyatâm — 5 tat | chimdhi — bhava — sâmna | asmi — 6 karishyâmi — asthi-sambhavam — karishyâmi — ca | eva | çatakrato iti. çata-krato.

1 çakraḥ BD — sadriço B — rakshâṃ BD — 2 kshura= paviḥ suvîryaṃ BD — yena vajrasya B — nikriṃtaṃ ABCD — 3 târkshyaputra tena C; — 4 atighâti D — âvrityapurvam C pr. m., âvritratyapurvam D — 5 aniṃdi (diṃ D) tatsiṃdhi BD — bhava ttam (tvam D) okaḥ BD — 6 yasyâsti D.

28. chimnam trịdhâ tat kuliçeng patram tasya 'gras-khamdad abhavan mayûrah | madhye dvi-vaktra bhusjagemdra-râjî mûle ca çatrur nakulah phanînam || 1 || prịchàmi tvâ çakune kim-balo 'si kas te bhâgah sam u sahyo dvije-'mdra | â cakshva me vîryam asahya-saham sakhyam ca no bhavati çaçvatîbhyah || 2 || ashṭau bhûmîr nava diças trimt samudram chacî-pate | parah-sahasram parvatân vaheyam kâmayeyam cet || 3 || imdum cet sarpâh pāsyamtī tvayā dattam vi-hamgama | ajanam te karishyâmi tan na sádhu bhavishyati || 4 || na 'ham imdum parasyâmi² sarpebhyah çatru-bâdhana | hritvâ tu darçayishyâmi² çakra mà saumya me kupah || 5 || 28 ||

1 tasya | agra-khamdat | abhavat — bhujagemdra:
-rajî — 2 kim-balah | asi — sam | ûm iti | sahyah | dvija:

<sup>. 28</sup>  $^{\rm 1}$  sine avagraho.  $^{\rm 2}$  accentus!  $^{\rm 3}$  ita omnes.  $^{\rm 4}$  praepositio cum verbo conjuncta.

-imdra — asahya-săham — căcvătîbhyah F pr. m. — cet — s divah F pr. m. — trîn | samudrân — parah sahas ram — vaheyam | kâmayeyam — 4 viham-gama F pr. m. — karishyâmi | tat | na — 5 na | aham — parâsyâmi — darçayishyâmi — E: sû° 14.

1 tasyagra D — râtî B — mûle tu çatrur BD — 2 çăçvatîbhyaḥ F pr. m. BD — 3 nava divas F pr. m. BD — trîn samudrâṃ C, trî sam D — 4 ajanante B — sâdhur D — bâdhata D.

## sûktam 15 (sec. cod. E).

29. ayam và â-hritah¹ somas tam pacyamtv iha pâr= thivâh | aham ca mukto 'smy arunac ca mukto mukta ca cumgà vi-nàtâ su-parnî | 1 | ayam somah kâdraveyâ 1 mayâ svas tritîyat prishthad rajaso vi-manat | â-nîta imdus tad u vo bravîmi sam paçyathal 1 'nam pra jighâti ràja || 2 || aham harami vah somam sarvesham anu 2 dhavatam1 | vo vîrah so 'nu sadatu sarve vâ vîrayadhvam uro-gamâh' ayam ta â-hritah somo yam te 'ham aharam 1 pure 'mdum imdra | aham ca mukto 'smy arunac ca mukto muktà ca cumgà vi-nata ni-rodhat | 4 | piprum namucim cambaram ca hatva pure 'mam vipra--cittim vi-jitya | dyavaprithivî a pari dadhe vasasî-'va vritra-hà | 5 | aham balena 'ty ataram' sa-patnâmt sar= vam bhavamî 'dam aham balena | evam-balasya 'ti-bala= sya me sutah katham svid imdum sahasa jahartha | 6 | 29

1 vah | â-hritah — muktah | asmi | aruṇah | ca — 2 kâdraveyâh — svalr iti svah — â-nîtah — tat | ûm

<sup>29 &#</sup>x27;accentus! <sup>2</sup> non conjunctum cum sequenti voce. <sup>3</sup> sine avagraho. <sup>4</sup> ita (°siva) ABCD.

iti | vaḥ — saṃ | pacyatha | enaṃ (etam F pr. m.) — s anu | dhâvatâm — saḥ | anu — uraḥ gamâḥ (uruṃ gamâḥ F pr. manu) — 4 te | â-hṛitaḥ — te | ahaṃ | aharaṃ | purâ | imduṃ | imdra | o | ni-rodhât — 5 na | muciṃ E pr. m. — purâ | imaṃ — dyâvāprithivî iti — vâsasî iva — 6 balena | ati | ataraṃ — sapa-tnān F, sa-patnân E — bhavâmi | idaṃ — ati-balasya — svaztaḥ F pr. m.

1 ayam ta B, ayam na D — 2 kâdraveyâ mayâ sas BD — pratihâti BD — 3 sadata BD — urumgamâḥ F pr. m. B, uramgamâḥ D — sarve shâ D — 4 aharaham B — 5 hritvâ BD — puromam B — viprajitim BD — pary adadhe BD — 6 sapatnam C pr. m. — idram D.

30. mâtâ maina vi-natâ su-parnî dâsyâd duh-kham agamat sparddhayė 'mdra | tasyai nish-krayas tava soma âsît tam â 'haram te na vi-ghrishtam anyaih | 1 | tava su-parno magha-vams tave 'mdur bhûto 'si bhavyaç ca bhavamç 1 ca çakra | tvam gopta 'si çaranam tvam sa= mudras² tave 'dam viçvam bhuvanam sam su câdhi | 2 | çûram sú-parnam arunat kanishtham annam pra= tîyâ1et2 'bhi vade 'mam imdra | varam dadâmi te saumye yam kam ca manase "psasi1 | 3 | mat-sakhyad annam amrita-tvam vậci tvam etad ubhayam vrinîshva | tậrk= shya-putra i tvam brûhi manase "psitam i varam vrinîshva vainateya 1et2 | 4 | nagan vrine bhakshyam aham caci--pate vaheyam yajñam pra viçeyam vedan | adhîyîran 3et2 mâ brâhmanâh svarga-kamas te ca "pnuyus tri-dive sam= -sadam nau | 5 | nagas te bhakshah samtu vihamgame= -'mdra vaha vajñam pra vica cûra vedân | adhyeshyamte 3et 2 tva brahmanah svarga-'rthah prapsyamti3et2 ca tri-dive sam-sadam nau | 6 | ud açrayamtu sarpa harshama=

 $30^{-1}$  accentus!  $^2$  sine avagraho.  $^3$  verbum cum praepositione conjunctum.  $^4$  ita omnes codices.

nah su-parnam drishtva tri-dive patamtam | tan bhakshayitva bala-vam chakumto' varddhayan balam asya'dhy avarddhata || 7 || 30 ||

1 duḥ · kham | agamat (â-gamat F pr. m.) | spard=dhayā | imdra — niḥ · krayaḥ — somaḥ — â | aharam | te | na | vi-ghṛishṭam — 2 suparṇiḥ E pr. m. — magha=-van | tava | imduḥ | bhûtaḥ | asi | bhavyaḥ | ca | bhavan | ca — goptâ | asi — tava | idaṃ — sam | su | çâdhi — 3 pratîya | abhi | vada | imaṃ — saumyaṃ F pr. m. — manasâ | îpsasi (îpsyasi F pr. m.) — 4 târkshya-putra — manasâ | îpsitaṃ — vainateya — 5 bhakshaṃ F pr. m. — adhiyîran — ca | âpnuyuḥ — 6 vihaṃgama-iṃdra — adhyeshyaṃte — svarga-arthâḥ | prâpsyaṃti — ca | deve F pr. m. — 7 ut | açrayaṃtu — sarppāḥ — bala=-van | çakuṃtaḥ — asya | adhi | avarddhata.

1 agama D — niḥkrayas D — âsîs D — nabhi= pṛishṭam D — 2 maghavan tave B — bhûto bhavyasya D — bhavishyadaçca BD — gopâ'si BD — samudra= mukras D — saṃ cicâdhi BD — 3 aṃnaṃ A, aṃtaṃ C pr. manu, anaṃ D — dadâ te saumye yaṃ C — mase'psasi C pr. manu, manasepsyasi BD — 4 matsa= khyâd aṃnam aṃṛitatvâ vâcâ tvam etad ubhayaṃ tave 'ha BD — putraḥ D — vainateyaḥ D — 5 vṛiṇo D — bhakshaṃ F pr. m. BD — yajñaḥ pra viceyan vedân D — vedâ B pr. m. — adhîran mâ B, adhîraṇvâ D — te vâ "pnuyus D — 7 ultimus versus deest hic BD, sed prostat in varg. 26.

31. su shû-parvany ava-sânam mahâdrau kritvâ nîdam² çalmalau tam mahâmtam | garutmamtam¹ garudam valnateyam¹ patatri-râjam avase johavîmi || 1 || sa me stutaç chamdasâ traishtubhena¹ hotre va gharmah pra

<sup>31 &#</sup>x27; sine avagraho. ' ita (d) ACEF.

jihâti vâcam | cubham su-shîmam ca su-kham ca dhebi vainateyo1 jahy enah sa-patnan || 2 || yady apy asto= kam yadi vâ 'py ahâ 'çikham su-parnam manasâ çrad= -dadhanah | sa eva no mrilatam dîrgham âyur ddadatu nac cakshur balena cirâya || 3 || yah sauparnam¹ adhî= -'yîta nityam parvani-parvani | vîro 'sya putro jäyeta medhavi'i brahma-varcasî | 4 | yah sauparnam'i adhî-'yîta nityam parvani-parvani | anamta 1 svargam 1 ârohed 4015 gachen mama sa-lokatam | 5 | astikyad iha sauparnam 1 yah çrinoti pra-nâmavan | apad-bhyah sarvabhyo muc= yeta dvishad-bhyac ca pra-mucyate 4 ot 5 | 6 | akhyanam 1 garbhinî ye 'dam çrinuyât prati-parva cet | pumamsam janayet putram balinam çatru-tâpanam | 7 | sauparnam¹ cakshur bhavati crotrînâm anusûyatâm 1 et 4 | svargâmç 1 ca lokân gacheyur 4 avayoh kîrttanât sada | 8 | nama im= dra-suparnayor nama imdra-suparnayoh | mano-java ay= amana ayasîm atarat puram | divam su-parno gatvaya somam vajrina a 'bharat || 9 || 31 ||

 $\parallel$ iti  $^{6}$ suparņādhy<br/>âyaḥ  $^{7}$ samāptaḥ  $^{8}$   $\parallel$ 

1 su | su - parvaṇi — ava-mânaṃ E — mahâdrau — 2 saḥ — stutaḥ — traistubhena | hotrā ~ iva (hotrāḥ ~ iva F pr. manu) — su-sîmaṃ — jahi | enaḥ (enāṃ F pr. m.) | sa-patnān — 3 yadi | api | astokaṃ — vâ | api | aha | açikhaṃ (açishaṃ E pr. m.) — çra-tdadhānaḥ F, çrat | dadhânaḥ E pr. m. — saḥ | eva | naḥ — 4 adhi-îyîta 9 — vîraḥ | asya — brahma-varcasî | o | 5 anaṃtaṃ F pr. m. — svargaṃ | ârohet | gachet — 6 ăstikyât F pr. m. — pra-nâmavân (nâma | vân F pr. m) | âpat-bhyaḥ — dvishat-bhyaḥ — pra-mucyate — 7 yâ | idaṃ | garbhiṇī | âkhyânaṃ | çṛiṇuyât | prati-parva | cet | pumāṃsaṃ |



<sup>31 &</sup>lt;sup>3</sup> ita (°mta) omnes. <sup>4</sup> accentus! <sup>5</sup> verbum accentum tenet (!) et idcirco cum praepositione conjunctum exhibetur. <sup>6</sup> ity rigvede E. <sup>7</sup> saup° D. <sup>8</sup> iti suparņādhyāyapadāni samāptāni F. <sup>9</sup> ita (iv°) EF.

putram | janayet | ojasvinam (sine accentu) | catru-tâpasnam F pr. manu; sec. manu ut supra — 8 anusûyatâm (anu | sûyatâm E) | svargân | ca — gacheyuh — 9 namah — manah javâh | ayamânah — vajrine | â | abharat — E: sûktam 15.

1 nîlam BD — tam maruto mahâmtam D — anase A pr. m. — johavîti B sec. m. — 2 stutah chamdasâ B, stuta chamdasâ D — pratihâti BD — suçîmam BD — sapatnâh D — 3 yady apy astomam D — yadi vâ tv ahâçisham BD (yadi vâ pi kriptah kihâçisham B pr. m.) — bale cirâya D — 4 suparnam D — 5 adhîyata C pr. m. — adhîyîta ni o ni o l D — 6 astikyâh iha D — 7 yă idam garbhiny âkhyânam çrinuyât strî parvani parvani | pumâmsam putram janayed ojasvinam çatrutâpanam BD (conferatur F) — 8 svargâç ca D — kîrttayant (°yamt D) sadâ BD.

Der vorstehende Text des Suparnadhyaya ist aus Elimar Grube's Doctor-Dissertation darüber entlehnt, welche ausserdem noch eine specielle Einleitung und ein vollständiges Wortregister enthält (in Commission bei F. A. Brockhaus erschienen). Indem ich darauf speciell verweise, hebe ich hier nur einige äusserliche Momente hervor, die an dieser Stelle hier speciell in Betracht kommen.

Abgesehen nämlich von dem Inhalt beruht das Interesse dieses Textes insbesondere auf der eigenthümlichen Form seiner Ueberlieferung eben als vedischer Text, in samhitä- und in pada-pätha also, und mit Accenten. Und zwar speciell weiter darin, dass diese Accentuation dabei vielfach unter vollständigem consensus codicum auf das Wundersamste verkehrt ist! Ein guter Theil dieser

Verkehrtheiten, insbesondere wohl alle die, welche sich auf den Satz-Accent, d. i. die Betonung der einzelnen Wörter in ihrem Verhältniss zu einander, beziehen, sind bereits oben durch; accentus! je ad l. markirt; ausser= dem aber finden sich auch noch höchst auffällige Accentuirungen einzelner Wörter, worauf Grube in seinem Index je sub voce speciell aufmerksam gemacht hat. diesen Accent-Wunderlichkeiten, die vielleicht hie und da, wie in den letzten Capp. des Catap. Brâhmana, s. meine Ausgabe desselben p. 1177. 1178 und diese Studien 10, 440, auf einer Verwechselung der samhita- und der brahmana-Accentuirungsweise beruhen mögen, treten denn auch noch mehrfach höchst auffällige sprachliche Irregularitäten, die ein eigenthümliches Interesse in Anspruch nehmen, und wohl nur zum Theil auf mangelhafte Ueberlieferung, resp. Corruptel des Textes zurückzuführen, zum Theil dagegen wohl jedenfalls bereits der ursprünglichen Abfassung auf Rechnung zu setzen sein werden.

Die vorliegenden sechs Handschriften zerfallen in zwei Gruppen, nämlich A. Chambers 47 samvat 1691, C. Chamsbers 49 samvat 1715, E. Chambers 48a (ursprünglich 48b) samvat 1691, F. Chambers 790f samvat 1692 auf der einen Seite, — und B. Chambers 48b (ursprünglich 48a) samvat 1590 câke 1455, D. Chambers 721 samvat 1710 auf der andern. Die Vertreter beider Gruppen stimmen im Wesentlichen je auf das Genaueste zusammen, doch zeigt F hie und da einige directe Beziehungen zu BD. Und zwar ist die erste Gruppe in recht guten Handsschriften, die zudem sämmtlich (E indess nur zu zwei Dritteln) accentuirt sind, und von denen zwei (EF) den pada-Text enthalten, überliefert. Die zweite Gruppe das

gegen liegt nur in wenig correcten und zudem nicht accentuirten Abschriften des samhitâpâtha vor; und zwar sieht es hie und da hierbei so aus, als ob D, die bei weitem schlechteste aller Handschriften, direct aus B copirt sei; doch streiten dagegen andere Stellen, wo D, abgesehen von etwaigen eigenen Fehlern, zum Mindesten doch die Fehler von B nicht hat, oder wo es gar direct andere Lesarten zeigt. Auch die Varianten der zweiten Gruppe überhaupt sehen zwar hie und da so aus, als ob sie eben nur durch schlechtere Ueberlieferung aus den Lesarten der ersten Gruppe entstanden seien; daneben indess zeigen sich doch auch wieder darin so erhebliche Differenzen, dass die Selbständigkeit der zweiten Gruppe dadurch entschieden gewährleistet wird.

Die Eintheilung in 15 sükta findet sich nur in E; F hat nur Spuren davon; dem ersten varga nach sollten es nur elf sein; danach sollte aber auch das Metrum durchweg trishtubh sein, während sich doch auch zahlreiche anus shtubh, und sogar ein Vers in vasantatilakå (1, 2), vorfinden.

Es ist bei der Aufführung des Textes darauf Bedacht genommen worden, Alles, was der padapatha zur Klarstellung und Erläuterung des Wortbestandes darbietet, derselben einzuverleiben; in der That hat man jetzt wohl, nachdem durch meine Ausgabe der Taitt. S. in dieser Beziehung das Eis gebrochen worden ist, an jede Ausgabe eines Textes, für den ein padapatha faktisch vorliegt, die Anforderung zu stellen, dass derselbe, wenn man ihn nicht, wie Müller, ganz mittheilen kann, so doch wenigstens vollständig dafür ausgenutzt werde.') Ruht ja doch

<sup>1)</sup> es hat eine dgl. möglichst vollständige Ausnutzung der einfachen Gesammt-Mittheilung gegenüber sogar einen gewissen Vorzug, indem sie, eben Indische Studien. XIV.

darin immerhin ein gut Stück traditioneller Arbeit, das man jedenfalls vollständig zu kennen und vorzuführen hat, ehe man sich über Werth oder Unwerth des dadurch Geleisteten entscheiden kann. Im vorliegenden Falle wird man freilich oft genug über das Verfahren des padakâra staunen! Vielfach ist dasselbe zwar wohl durch die ihm offenbar bereits vorliegende eigenthümliche Accentuirung des samhitâ-Textes bedingt. Diese Entschuldigung hält indessen keineswegs durchweg vor; warum er z. B. nâçravayamti 16, 2 in na | â-crăva= vamti zerlegt, also der Praeposition â ihren Accent nimmt, oder weshalb adhîyîta 31, 5 in adhi | îyîta zerlegt wird, erhellt durchaus nicht. In Bezug auf nati, dîrghatvam, die pragrihya, die Behandlung des iva und dgl. hat er sich meist den Regeln des Rik-pada angeschlossen1); die Behandlung der zu einer Verbalform gehörigen Praepositionen aber z. B. ist ganz regellos; auch der Gebrauch des avagraha zeigt viel Sonderbares.

Die angebliche Zugehörigkeit zum Rik (s. die Schlussangabe in E) wird äusserlich auch dadurch markirt, dass d zwischen Vocalen zu I wird, obschon immerhin nicht zu dem I des Rik, sondern zu dem einfachen I, wenigstens so weit unsere Mss. hierfür ausreichen (ausgenommen ist nida 31,1, wo nur BD I zeigen).

Berlin im März 1875.

A. W.

als eine bereits erfolgte Bearbeitung des betreffenden Materials, eine weit klarere Uebersicht darüber giebt. Die vollständige Aufführung des PadarTextes bietet aber freilich allein die unbedingte Garantie dafür, dass wirklich Alles mitgetheilt wird, während bei der Ausnutzung dem individuellen Ermessen, sowie dem Irrthum und Uebersehen, Spielraum bleibt; die Vermehrung des Umfangs um mehr als das Doppelte wird jene indessen leider nur selten gestatten.

<sup>1)</sup> E führt bei nati u. dîrghatvam d. samhitâ-Form am Rande direct an.

## Pråkrit-Studien.

## Die Caurasenî des Vararuci und die Recensionen der Çakuntalâ.

Pischel's Abhandlung "zur Kenntniss der Çaurasent" in dem ersten Hefte von Kuhn's Beiträgen zur vergleich. Sprachforschung 8, 129–155¹) legt auf's Neue Beweis ab für die reiche Fülle kritischen Materials, die ihm zu Gebote steht. So dankbar wir daher seinen sorgsamen Fleiss sowohl wie seinen Scharfsinn begrüssen, so wenig muthet uns doch vielfach seine meist mit der zuversichtlichsten Bestimmtheit, fast im Tone der Unfehlbarkeit auftretende, oft geradezu leidenschaftliche Darstellung an. Schon wenn es sich irgendsonstwo um die grössere oder geringere Reinheit zweier oder mehrerer Recensionen eines Textes handelt, wird es stets zum Mindesten gesagt unangenehm berühren, wenn der Verfechter der einen derselben die Redaktoren der andern fortwährend als "Fälscher" und "Verferstiger", ihre Lesarten als "moderne Fälschungen" brands

<sup>1)</sup> hachstehender Artikel war ursprünglich auch für die "Beiträge" geschrieben, konnte aber dort nicht mehr in das im Druck befindliche Heft aufgenommen werden, und erscheint daher hier; vgl. noch die im siebenten Bande der Beiträge befindlichen Artikel von Childers und Pischel (p. 450—62) und meine Erwiderung daselbst (p. 485—90).

markt, und zwar dies noch dazu thut, während doch immer erst noch: sub iudice lis est. Bei dem flüssigen Zustande gerade indischer Handschriften wie indischer Ueberlieferungen aber ist ja die Frage noch dazu an und für sich schwerlich schlechtweg so zu stellen: "enthält die eine Recension den rechten Text und ist die andere nur eine junge und schlechte Bearbeitung derselben " (p. 136), sondern man wird, wie mich bedünkt, nicht umhin können, auch die Möglichkeit ins Auge zu fassen, dass keine der vorliegenden Recensionen wirklich allein echt ist, dass die eine hier, die andere dort eine ursprünglichere Textform bewahrt hat. Bei solcher Sachlage nun die Bezeichnung "Fälschung, Fälscher" anzuwenden, erscheint als höchst ungerecht und trägt jedenfalls in die ganze Untersuchung von vorn herein einen Charakter der Animosität und Parteis lichkeit, der da gar nicht hin gehört. In Indien sind eben bei dem durch das Klima bedingten häufigen Wechsel der Handschriften sowie in Folge der Umschreibungen in die verschiedenen Schriftarten des grossen Landes Textveränderungen der mannigfachsten Art kaum zu vermeiden gewesen, haben sich sich vielmehr auf rein spontanem Wege einstellen müssen, und sind demgemäss auch factisch bei Texten jedweder Art, selbst die heilige Literatur theil= weise nicht ausgenommen, zahlreich genug eingetreten, bei den am häufigsten copirten Werken natürlich am meisten. Auch Commentare helfen da nicht viel (ausgenommen etwa bei Werken, die den Gegenstand besondern Studiums bildeten), denn gerade die Herren Scholiasten haben sich wohl, je nachdem sie der einen oder der andern grammatischen, resp. rhetorischen Schule angehörten, mit ihren Vorlagen mancherlei Freiheiten erlaubt, die dann, durch

ihre Firma geschützt, in Cours kamen. Bei dramatischen Werken traten dann gar wohl auch noch Bedenken oder besondere Wünsche von Regisseuren etc. hinzu. Kurz, es haben im Laufe der Jahrhunderte die mannigfachsten Einflüsse zusammen gewirkt, den ursprünglichen Text gerade der beliebtesten, volksthümlichsten Werke umzugestalten. Man denke z. B. an das Ràmâyanam (bei dem freilich noch ein anderer Umstand, die ursprünglich vielleicht nur oder doch hauptsächlich mündliche Ueberliefes rung nämlich, hinzutritt) und an das Pancatantram. Wie viel Handschriften, so viel Texte, kann man da beinahe sagen. Natürlich muss man danach streben, in dies Gewirr einige Ordnung hineinzubringen, die einzelnen Gruppen und Recensionen zu sondern, und zu versuchen, ob man nicht für die eine oder die andere die relativ grössere Ursprünglichkeit erweisen kann. Aber man muss auch, wenn sich dies als unthunlich erweist, sich zu bescheiden und zu verzichten wissen. Es muss ja nicht sein! Schon jetzt aber, wo eben alle diese Fragen doch eigentlich erst recht auftauchen, wo über das in dem grossen Lande factisch noch vorhandene kritische Material doch immer, auch im besten Falle, vorerst nur noch unzureichende Auskunft vorliegt, resp. zu gewinnen ist, sich bereits für eine bestimmte Recension, als die wirklich echte, in jeder Beziehung beste, und vor den übrigen Recensionen durch grössere Alter= thümlichkeit unbedingt hervorragende zu entscheiden oder gar zu erhitzen, mit ihr, wie dies Pischel für die benga= lische Recension der Cakuntala sich gesonnen zeigt, so zu sagen durch Dick und Dünn zu gehen, scheint uns wenig gerathen.

Mit seiner im Eingang erwähnten Abhandlung bean-

sprucht er indessen wirklich, diese Recensionenfrage der Cakuntala "endgültig zu entscheiden", und zwar meint er dies einfach dadurch erreichen zu können, dass er mit seinen in der That relativ ja ganz vortrefflichen Hülfsmitteln nachweist, dass in Bezug auf das Prâkrit darin bei verschiedenen Punkten der Lautlehre die bengalische Recension (B) mit den Regeln Vararuci's (V) über die Caurasenî, sowie mit dem Usus der Handschriften in der Mrichakatika (M) und Urvacı (U) übereinstimme, während die südindische Recension (S) und die seiner Meinung nach daraus erst secundar wieder geflossene sogen. Devanagarî: Recension (D), denen sich die Mâlavikâ (Mâl.) mehrfach anschliesst, davon abweiche, "das Bestreben zeige, das Prâkrit zu prâkritisiren und damit die Eigenthümlichkeiten der Caurasenî zu vernichten" (p. 140), indem die "Fälscher", denen dieselben ihren Ursprung verdanken, an Stelle der Caurasenî einfach die Mâhârâshtrî gesetzt haben (p. 138).

Gehen wir denn zunächst auf diese Frage selbst ein und untersuchen wir den Sachverhalt, und zwar unter unmittelbarer Zugrundelegung der von Pischel durch Vergleichung der betreffenden Handschriften gefundenen kritischen Resultate<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> mit allem Vorbehalt natürlich, dass andere Handschriften, besonders etwa solche aus Südindien oder Kashmir diese Resultate doch vielleicht auch noch theilweise modificiren können! wie denn factisch bereits die eine von Burkhard verglicheue Kopenhagener Telugu-Handschrift von den Londoner südindischen Handschriften sehr und zwar so erheblich absweicht, dass dies Pischel geradezu als eine "Unmöglich keit" bezeichnete, und die Differenzen dadurch erklärte, dass Burkhard's Angaben einzig und allein aus einer ihm vorliegenden fehlerhaften Abschrift, nicht aus dem Original selbst stammten, eine Annahme, die darin einen Anhalt hatte, dass Burkhard sich in der That in dem Vorwort zu seiner Ausgabe nicht deutlich über die Art und Weise, wie er jene Handschrift benutzt habe, ausgesprochen

Von den 31 Regeln, welche V. für die Çaurasenî giebt, werden fünf von BMU strict beobachtet, während SD (und meist auch Mål.) damit in Widerspruch stehen; nämlich (p. 130-140) 12, s die Verwandlung von nicht-initialem, unverbundenem t th in d dh, während SD theils t hie und da ausstossen, statt es in d zu verwandeln (diese Fälle stehen übrigens in absoluter Minorität), theils in einem Worte (in dem Namen der Çakuntalâ selbst) auch

hat, die indess seiner später erfolgten ausdrücklichen Erklärung gegenüber, s. Lit. C. Bl. 1873, p. 446 und "Flexiones Pracriticae" p. 4 (1874) in Nichts zerfällt. Da ich einmal hier diese letztere Schrift erwähne, so will ich doch gleich hiermit auch auf die sehr lebhaft gehaltenen Beschwerden, die Burks hard darin gegen meine Besprechung seiner Ausgabe im Lit. C. Bl. 1873 No. 10 richtet, antworten. Pischel's Doctor-Dissertation datirt vom 22. Juli 1870, Burkhard's Vorrede vom Juli 1872. Wenn daher auch B. das Mspt. seines Textes schon fünf Monate vor dem Juli 1870 der Druckerei übergeben hatte, so entband ihn dies doch in keiner Weise von der Ehrenpflicht, deren Erfüllung ich am a. O. von Jedem fordere, der nach Pischel eine neue Ausgabe, resp. Recognitio der Devanagari-Recension geben wollte, nam: lich der, den Pischel'schen Angriffen darauf gegenüber die von ihrer Seite und zu ihren Gunsten aufzustellende Gegenrechnung vorzuführen. Im Texte selbst war ja dazu überhaupt keine Veranlassung gegeben, der konnte also ruhig wie er war gedruckt werden, wohl aber hätte dies in dem Vorwort, oder in einem Excurse geschehen sollen. - Wenn ich ferner in dem Glossar die in den Varianten vorkommenden Wörter vermisse, so weist dies B. damit zurück, dass durch deren Aufnahme das Buch noch theurer geworden wäre, und dass ferner dasselbe überhaupt nicht virorum doctorum, sed tironum usui bestimmt sei. Nun, diese eigentlich doch ziemlich überflüssigen "Flexiones pracriticae" vertheuern das Buch erst recht, und was die Rücksicht auf die tirones betrifft, so sollten erstens in unserm Fach dgl. Glossare sich eben nicht so bescheidene Grenzen setzen, zweitens aber ist ja doch wahrlich diese Rücksicht auf die tirones im Uebrigen in dem Glossar nicht gerade sehr hervortretend, vielmehr der für sie entschieden wichtigste Theil, das Prâkrit, höchst mangelhaft behandelt, wie ich dies in meiner Anzeige speciell dargethan habe; auch im Verein mit den "Flexiones" bietet es in der That nur einen äusserst dürftigen Ersatz für die mangelnde châyâ, die ich meinerseits "in usum tironum" einem solchen Glossar bei weitem vor: ziehe. - Meine Bemerkung sodann, dass vielleicht Manches von dem, was uns jetzt in den Lesarten des Kopenh. Telugu-Codex sonderbarlich erscheint,

verbundenes t (nt) in d (nd) verwandeln<sup>1</sup>), theils endlich statt des th fast stets nur h zeigen; — sodann (p. 140) 12, 10 die Bildung der Gerundia kadua und gadua, wäh-

der Abschrift, nicht dem Codex, selbst zur Last falle, dreht B. in ganz unberechtigter Weise dahin um, ich hätte ihm vorgeworfen, seinerseits signa scripturae saepius confundirt zu haben, während ich doch, wie ich auss drücklich angebe, ihn (ebenso wie es Pischel ergangen ist) dahin verstanden hatte, dass er den Codex nicht selbst, nur eine lat. Abschrift desselben benutzt habe. - Wenn ich ferner gelegentlich erklärt habe, der Telingas Schrift nicht so weit kundig zu sein, um, ohne meinen Augen eine Strapaze zuzumuthen, eine grössere Abschrift daraus zu übernehmen (und dies ist der Sinn meiner Angabe in der Z. der D. M. G. 26, 737), wenn ich somit dies selbe auch nur, so zu sagen, buchstabiren kann, so reicht dies doch für die Beurtheilung dessen, ob eine dgl. Lesart, wie die um die es sich in dem gegebenen Falle handelt, zu emendiren sei und wie dies etwa geschehen könne, allenfalls noch aus; ich habe nun zwar mit meiner Correctur in dem fraglichen Falle, wie es scheint, das Richtige nicht getroffen, indessen liegt dies wenigstens nicht an meiner grössern oder geringern Kenntniss der betreffenden Buchstaben selbst. — Endlich war mein Hinweis auf den Kopens hagener Katalog, aus welchem B. die genauere Bezeichnung des Codex hatte entnehmen sollen, sowohl bibliographisch als literargeschichtlich von Wichtigkeit; Ersteres darum, weil dort das Datum der Handschrift fixirt ist, Letzteres darum, weil dort bereits so specielle Auskunft über das Verhältniss derselben zu Böhtlingk's Edition gegeben ist, dass B. sich seine Angabe, dass dieselbe "nemo quod sciam virorum doctorum unquam perquisiverit", einfach hätte ersparen können. Der Nachfolger hat immer auf: zusuchen und zu erwähnen, was seine Vorgänger bereits geleistet haben, zumal wenn es sich etwa, wie in diesem Falle, um eine Leistung handelt, auf die sich derselbe etwas Besonderes zu Gute thut. Ganz aus dem Kreise der "viri docti" ist übrigens denn doch wohl auch Der nicht auszuschliessen, der die lateinische Abschrift des Codex für die Petersburger Akademie gemacht hat, mag dieselbe auch immerhin fehlerhaft genug ausgefallen sein.

i

1 (

100

<sup>&#</sup>x27;) aus dem zu Hemac. 4, 260 für die Nichtverwandlung des t in d von Hem. selbst angeführten Beispiele hala sauntale folgert Pischel (p. 181) ohne Weiteres, dass "Hem. noch nicht eine mit SD identische Recension der Çakuntala gekannt habe"; bei ihnen heisst es nämlich eben constant: saundala (und zwar so constant, dass diese Schreibung sich sogar in das betreffende Beispiel zu, nicht in, der entsprechenden Regel des Draviden Trivikrama, welche ihrerseits selbst, nach Pischel, die Verwandlung des t hierbei verbietet, eingeschlichen hat). Aus diesem einen Beispiele einen

rend SD karia und (Mâl.) gachia haben 1); — ferner (p. 141) 12, 12 die Beibehaltung des bh in bhodi und bhodu, wo SD vielmehr 2) hodi und hodu lesen; — weiter (p. 144) 12, 18 die Ersetzung von V darç durch pekkh, während SD daneben vielfach dakkh (S), resp. dekkh (D) zeigen; — endlich 12, 23 die Vertretung von eva durch jevva, während SD nur evva haben.

Dem gegenüber stehen nun zunächst zwei Regeln, in denen SD sich einer von V. gegebenen Erlaubniss constant oder doch mehrfach bedienen, während BMU dies nicht thun; nämlich (p. 142) 12, 11 der Ausgang des Nom. Plur. Neutr. auf äni statt äim und 12, 25 die Verwendung des Nom. Plur. vaam neben amhe. Obschon Beides von V. erlaubt wird, erkennt Pischel hierin eine "Sanskritisizrung", nach unserer Meinung auch ganz mit Recht. Indessen was dem Einen recht, ist dem Andern billig. Mit demselben Rechte also kann man umgekehrt die Befolgung der Regeln 12, 8. 10. 12 durch BMU als in ihnen vorzliegende Sanskritisirungen bezeichnen.

Es finden sich sodann bei V. mehrere Regeln, welche in BSD gleichmässig beobachtet werden; ich bemerke daher in Bezug auf dieselben hier zunächst nur, dass man

solchen Schluss zu ziehen, geht etwas weit! Aller Vermuthung nach lag D ja schon dem Schol. zum Daçarûpa vor, dessen Citate wenigstens die Lesarten von D zeigen, und dér ist älter als Hemacandra. — Uebrigens zeigt ja auch die nächstfolgende Regel bei Hem. (4, 261), dass ihm die Verwandlung von nt ir nd erlaubt schien, wenn er sie auch, seinem Scholion zu 4, 260 zufolge bei dem Namen der Çakuntalâ gerade nicht adoptirt zu haben scheint.

<sup>&#</sup>x27;) es sind dies übrigens nicht M\u00e4h\u00e4r\u00e4s\u00e4r\u00e4r-Formen, wie Pischel (p. 141) angiebt; diese lauten vielmehr k\u00e4\u00fcna (s. Schol. zu V\u00e4r. 4, 23. 8, 17 und Pischel selbst auf p. 140) und gamia.

<sup>2)</sup> wie die Mâhârâshţrî, s. Var. 8, 1.

es ebenfalls in den Kreis der eben berührten "Sanskritisirungen" ziehen kann, wenn die Çaurasenî nach V. nur kar nicht kun (12, 15), nur eitth nicht thâ (12, 16), nur sumar nicht bhar (12, 17), nur itthî nicht mahilâ (12, 22), sowie endlich die Locative auf mi überhaupt gar nicht (12, 26) anerkennt. In Bezug sodann auf die Substituirung von V de für dâ (12, 14) sowie auf die allgemeine Erlaubniss (12, 28) in der penultima beim Verbum finitum e statt a zu setzen, findet gar keine Differenz von der Mâhârâshtrî, der Texte wenigstens, statt, es ist somit unklar, weshalb dies überhaupt angegeben wird.

Endlich aber führt V. auch mehrere Regeln an, die weder in B noch in SD beobachtet werden; einige der= selben sind zwar nur facultativ, andere aber ganz bestimmt. Nach 12, 5 wird putra, allerdings blos kvacit, mit d geschrieben; es erscheint jedoch stets nur als putta; nach 12, 6 soll sama zu sima werden; es findet sich nur sama; — nach 12, 7 kann die letzte Silbe von brahmanya, vijna, yajna, kanyakâ zu nj werden; vijna kommt nicht vor, aber brahmanya, yajna, kanyakâ erscheinen stets nur mit nn; - nach 12, 19. 20 soll es von Vas nur in 3 p. Sgl. Praes. atthi lauten, im Uebrigen dagegen acha dafür eintreten; diese letztere Form ist in BSD (wie in den Dramen überhaupt) ganz unbekannt, sie verwenden durch= weg, nicht blos in 3 p. Sgl., die Vas. Pischel will nun zwar in 12, 19 die Lesart aster acchah beseitigen, und wie es scheint, vielmehr atthah lesen; es bleibt unklar, wie er sich das gedacht hat, und was dann aus 12, 20 werden soll; die Angabe der beiden sûtra lautet im Uebrigen so bestimmt, dass daran nicht zu deuteln ist; — nach 12, 21 kann 1 p. Sgl. Fut. auf ssam (statt ssâmi) auslauten und

tritt dann Verlängerung des Vocals davor ein; in der That lautet diese Form in BSD stets auf ssam aus, Verlängerung des Vocals davor tritt aber nie ein; — nach 12,27 fehlt das Åtmanepadam völlig; indessen in B wenigstens findet sich mehrfach die 2 p. Sgl. Imper. auf ssa; — 12, 29 scheint zu bedeuten, dass die 1 p. Sgl. Imper. auch auf e auslauten kann; Beispiele der Art liegen in BSD nicht vor.

Nach dieser Uebersicht kommen wir nun eo ipso zu der Frage, ob diese Regeln V.'s über die Çaurasenî für das Prâkrit der Dramen so verbindlich sind, dass man dasselbe einfach danach zu gestalten hat, und dass man ferner aus der in den Mss. der verschiedenen Recensionen eines dgl. Textes vorliegenden grösseren oder geringeren Uebereinstimmung damit auf die grössere oder geringere Originalität einer derselben zu schliessen berechtigt ist?

Pischel bejaht beide Fragen unbedingt, denn er erklärt ausdrücklich (p. 139), er trage kein Bedenken, die
Regel V.'s (es handelt sich um dh, nicht h, statt th),
selbst gegen alle Handschriften consequent durchzuführen, also auch z. B. überall manoradho zu schreiben,
"ein Verfahren, das nur denen zu kühn scheinen werde,
die die klägliche Ueberlieferung der Präkrit-Stellen in den
Handschriften nicht aus Erfahrung kennen"; und er spricht
sich ferner direct dahin aus (p. 144), dass "wir in dem,
was V. nicht erwähnt oder geradezu verbietet, wenn es
sich trotzdem findet, keine Alterthümlichkeiten, sondern
im Gegentheil moderne Fälschungen zu sehen haben",
daher er denn auch, was speciell die Wurzel dakkh, resp.
dekkh betrifft, bei dem "unwiderleglichen" Decret stehen
bleibt (p. 146), dass "diese Wurzeln überall aus der Çau-

rasenî zu entfernen (früher hiess es, und dies ist offenbar auch hier der Sinn: aus den Dramen herauszuwerfen) und die deutlichsten Zeichen der Fälschung und Willkür sind."

Freilich in Bezug auf die eine Regel (12, 19) wenigstens, welche die Ersetzung der Vas durch acha gebietet, ist er ein arger Ketzer, und erklärt schlankweg (p. 149): "für die Çaurasenî ist diese Form nicht zulässig". Und zwar bezeichnet er diese Regel als "die einzige, welche mit den jetzt bekannten Dramen nicht übereinstimmen würde." Für 12, 5. 7 nämlich vermisst er "Belege", verschanzt sich resp. für 12, 7 speciell dahinter, dass diese Regel nur optional sei; dasselbe wird denn also auch für 12, 29 seine Auskunft sein (kurios freilich immerhin, dass BSD von den betreffenden Optionen niemals Gebrauch machen.)

In Bezug auf die Differenzen bei 12, 6. 21. 27 aber, die er ganz mit Stillschweigen übergeht, lautet seine Meisnung hienach also wohl dahin, dass dabei überall, selbst gegen alle Handschriften, der Text à la Vararuci zu constituiren ist, und alle Abweichungen davon, wie bei 12, 18, moderne Fälschungen, resp. die deutlichsten Zeichen der Fälschung und Willkür sind?

Das wäre denn freilich ein ziemlich einfaches Versfahren; man könnte sich dann die Mühe, die Handschriften so sorgfältig zu collationiren, wie dies Pischel selbst gethan hat, eigentlich ganz sparen. Sollte man nicht aber denn doch bei solchem Vorgehen statt eines echten vielmehr nur einen Vararuci-sirten Text erhalten? Für diejenigen Drasmen, welche erweislich modern sind, wäre dies ja wohl in der That vielleicht gerade kein grosser Schade, denn ihre

Verfasser haben eben factisch nur ein schablonenmässiges Pråkrit geschrieben, obschon immerhin bemerkenswerth ist, dass auch sie sich doch nicht ganz an V. anschliessen, sondern eben auch mehrfach, in directem Widerspruch mit ihm, einem anderweitigen einmal recipirten Usus folgen. Wie aber steht es nun gar mit den Dramen, für welche immerhin doch die Möglichkeit vorliegt, dass ihre Abfassung überhaupt früher zu setzen ist, als die Prâkrit= Grammatik des Vararuci? Wer freilich geneigt ist, mit Pischel dieselbe so zu sagen an das Ende der Tage zu setzen, ihren Verfasser nämlich mit dem vårttika-Verfasser zu identificiren, dem werden dergleichen Skrupel fern liegen. Ich habe meinen Dissensus in dieser Beziehung bereits anderweitig speciell motivirt (Lit. C. Bl. 1874, p. 462), und beharre demnach auch zunächst dabei, dass die Priorität Kâlidâsa's vor V.1) bis auf Weiteres immerhin denn doch möglich, das Gegentheil wenigstens durch nichts bisher erwiesen ist. Die indische Tradition selbst, reilich in dem bekannten versus memorialis spät genug beglaubigt, setzt ja doch wenigstens zwei Träger der beiden Namen - und sie meint ihrerseits gewiss die berühm= testen Träger derselben - geradezu gleichzeitig, beide nämlich an den mythischen Hof des Königs Vikrama (über einen singhalesischen Commentar zu jenem Verse s. Codices Indici Bibl. Hauniensis p. 146). Für diese

<sup>1)</sup> mit Recht rectificirt Pischel (p. 145) meine Angabe in Kuhn's Beiträgen (7, 489 Note), als ob von der Urvaçî auf eine dergleichen Priorität zu schliessen sei, da ja doch vielmehr eher gerade das Gegentheil der Fall sein könnte, wofür er sich auf meine eigene frühere Darstellung (Ind. Streif, 2, 57) beruft. Es liegt eben ganz einfach in der betreffenden Note, wie der Zusammenbang ja auch sofort ergiebt, ein directes Verschreiben vor; statt "Hauptgrund hie für" ist darin vielmehr "Hauptgrund hie gegen" zu lesen.

Dramen unterliegt denn also natürlich die complete Vararuci-sirung ihres Präkrit schon an und für sich sehr erheblichen Bedenken. — Warum sollte man sich übrigens dabei, wenn man einmal so vorgehen will, auf die Çaurasenî beschränken? müssten dann nicht auch die Mâgadhî-Stellen mit den Dekreten V.'s in Einklang gebracht werden? "Wenn schon, denn schon!" sagt der Berliner.

Wie aber nun gar, wenn wir weiter gehen und es geradezu als ein πρῶτον ψεῦδος bezeichnen, dass V. über= haupt bei Abfassung seines Werkes das Prakrit der Dras men speciell im Auge gehabt habe? Allerdings ist dies bisher die allein geltende Ansicht gewesen, der ich auch meinerseits gehuldigt habe. Es ist Garrez's Verdienst, in seiner auch von Pischel (p. 129) bereits citirten Kritik meiner Abhandlung über das Saptaçatakam des Hâla zuerst das Irrige dieser Ansicht speciell an den Tag gelegt zu haben, s. Journal Asiatique 1872 August-September p. 209. Seine Worte lauten (ich citire sie in extenso, weil einzelne Hefte des J. A. leider schwer zu haben sind): "Elle (la grammaire prâkrite de V. nämlich) n'a certainement é té ré= digée ni à l'usage des poëtes dramatiques, ni d'après leurs oeuvres. Sur les douze chapitres, qu'elle contient, neuf sont exclusivement consacrés au mâhârâshţrî, dont on ne trouverait peut-être pas soixante vers dans tout ce qui nous reste du théâtre indien. Le paiçâcî, qui est traité dans le dixième chapitre, n'est même représenté dans aucune des pièces connues. Le mâgadhî, enseigné dans l'onzième chapitre, diffère considérablement de celui des drames. Enfin le caurasenî, le dialecte le plus usité. sur la scène, est relégué tout à la fin de l'ouvrage de Va= raruci; il n'a obtenu une place en rapport avec son im=

portance au théâtre que dans les grammaires postérieures. Il est bien difficile d'admettre, que l'auteur du Prâkritaprakâça, s'il eût connu, par exemple, la Mrichakațikâ et l'Urvaçi n'eût pas accordé une plus grande attention au çaurasenî et surtout eût passé complètement sous silence 1) l'apabhrança, le cândâlî, le câkârî et les autres dialectes employés dans ces chefs d'oeuvre. D'un autre côté Cûdraka et Kâlidâsa, qui semblent ignorer les decrets de Vararuci quand ils écrivent en mâgadhî, en appliquent strictement les règles dans les quelques stances en mâhâ= râshtrî qu'ils ont insérées dans leurs ouvrages, et qui toutes par le sujet, presque toutes par le mètre, offrent la plus grande ressemblance avec celles du Saptacataka. Par conséquent, à leur époque la langue (Mâhârâshtrî nămlich) était fixée, si non par une grammaire, au moins par une litté= rature qui leur servait de modèle."

Ich schliesse mich diesen Ausführungen Garrez's im Wesentlichen durchaus an, und ergänze sie hier zunächst nur noch durch einige Angaben aus der rhetorischen Lizteratur über die mâhârâshṭrî und die çaurasenî, und den Gebrauch Beider in der Poesie.

In der ältesten Stelle, wo der måhåråshtrî sonst noch gedacht wird, in Dandin's Kâvyâdarça (1, 34) nämlich, der etwa dem sechsten Jahrh. angehören mag (s. Ind. Streifen 1, 312), wird dieselbe ausdrücklich theils ganz allgemein als das vornehmste Pråkrit (prakrishtam pråkritam), theils speciell "als ein Meer von Juwelen schöner Aus-

<sup>1)</sup> vgl. meine eignen Bemerkungen hierüber in den Ind. Streif. 2, 57, wo ich eben leider noch zu sehr in der einmal recipirten Auffassung befangen war, um Garrez's einfache Lösung des Räthsels zu finden. Statt: "s'il eût connu la M." ist im Uebrigen wohl besser zu lesen: "s'il eût regagdé comme objet de son oeuvre la M."

sprüche" (sågarah sûktiratnânâm) bezeichnet, und als Haupt= Specimen der darin abgefassten Werke der Setubandha<sup>1</sup>) genannt. Die Beschränkung derselben auf die gathas "nicht niedrig stehender Frauen" allein2), welche erst in dem etwa 900 Jahre späteren3) Sâhityadarpana (§ 432, ed. Roer p. 173) vorliegt, ist somit entschieden zu eng. Sie gerade aber liegt den bisherigen Anschauungen über das Dramen-Prâkrit speciell zu Grunde. Und wenn Lassen (Institut p. 377) den Unterschied zwischen der Mâhârâsh= trî und der Caurasenî zum wenigsten doch noch dahin zog, dass ersterer alles in Versen Geschriebene, letzterer die Prosa zugehöre, und jener z. B. auch (p. 383) aller= hand poemata lyrica et erotica de Krishna pastore zu= schrieb, so geht Pischel jetzt (p. 135. 138) geradezu so weit, die Gesetze der måhåråshtrî nur für die eigentlichen gåthås als gültig anzuerkennen. In seiner dem Datum nach vier Wochen späteren Habilitationsschrift (dieselbe datirt vom

¹) ob damit das jetzt diesen Namen führende Werk gemeint ist, wird dadurch in Frage gestellt, dass neuerdings dafür durch Siegfried Goldschmidt vielmehr Råvanabaha oder Dasamuhabaha als ursprünglicher Name herausgestellt worden ist, s. Paul Goldschmidt's Specimen des Setubandha p. 102, 103. Premacandra freilich im Schol. zu Kåvyåd. 1, 34 führt den Daçamukhabadha neben dem Setubandha auf; etwa nur aus Missverständniss? Ich bemerke hier noch, dass die in meiner Abhandlung über das Råmåy. p. 45 n. von mir aufgestellte Vermuthung über eine Beziehung der Abfassung des Setubandha zu dem setu-Bau Pravarasena's über die Vitastå von Råm Dås Sen im Ind. Antiquary 3, 31 direct als Factum, Kålidåsa resp. als Verf., hingestellt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) d. i. nach dem Schol. solcher aus den höheren und mittleren Kreisen der Gesellschaft; auch der Beisatz: kritâtmanâm, "deren Geist gebildet, geläutert ist", gehört noch herzu.

<sup>3)</sup> die Abfassung desselben wird nämlich von Jaganmohanaçarman in der Vorrede zu seiner Ausgabe des Candakauçika p. 8 (Calc. 1868) in samvat 1500 gesetzt; der Verf. Vicvanatha lebte danach in Ost-Bengalen, am Ufer des Brahmaputra.

23. Januar 1874, während die hier in Rede stehende Abhandlung vom 24. Dec. 1873) drückt er sich freilich wieder etwas allgemeiner aus (p. 25): "scimus ex Vararuce 12, 22 hanc vocem (es handelt sich um itthî) in versibus non posse usurpari, sed sermonis pedestris esse propriam". Nun, "aus Vararuci wissen wir" übrigens hierüber gar nichts; er spricht gar nicht von "Versen" und "Prosa", sondern nur von Mâhârâshtrî und von Caurasenî. Aber auch sonst liegt nirgendwo eine dgl. directe Scheidung Beider nach Poesie und Prosa in der rhetorischen Literatur vor. Dandin zunächst führt nach der von ihm (wie von V.) an die Spitze gestellten Mahârâshţrâçayâ bhâshâ von andern Prâkrit-Dialekten einfach nur noch die Caurasenî, Gaudî und Lâtî namentlich auf, ohne weitere Angaben. Im Daçarûpa sodann, der etwa dem zehnten Jahrh. angehört (s. Hall's Vorrede p. 3), also ungefähr die Mitte zwischen Dandin und Sâhityadarpana bildet, heisst es (2, 60): strînâm tu prâkritam prâyah, cûraseny, adhameshu ca, was doch wohl so zu trennen und zu übersetzen ist: "Frauen jedoch reden meistentheils Prâkrit, Cûrasenî (nämlich), die auch den niedrig stehenden Männern zugehört"; von der Mâhârâshtrî ist dabei gar nicht die Rede, es folgen nur noch allgemeine Angaben über Mâgadhî und Paiçâcî, so wie darüber, dass jede niedrige Person in dér Sprache sprechen solle, deren Land sie an= gehöre. Im Sâhityadarpana endlich wird an der bereits erw. Stelle die Caurasenî zunächst den "nicht niedrig stehenden" Frauen zugetheilt, die in ihren gâthâ eben die måhåråshtrî verwenden sollen, also in der That für deren Prosa bestimmt, im weiteren Verlauf wird sie dann resp. auch deren Dienerinnen aus niederem Stande, ferner Kin-

Indische Studien XIV.

dern, Eunuchen, gemeinen Astrologen, Geistesverwirrten und Kranken zugewiesen; für die übrigen Männer aber, speciell z. B. für den Vidûshaka, werden ganz andre Dialekte einzeln aufgeführt. Davon also, dass die Caurasenî für die Prosa ganz allgemein gültig sei, ist hier nirgendwo die Rede. Der factische Bestand des Prâkrit in den Dramen ist nun ja aber freilich der, dass fast alle Personen, Männer wie Frauen, die überhaupt Prâkrit sprechen, den Vidûshaka incl., dasselbe Prâkrit reden¹), specielle Dialekte nur selten vorkommen. Und zwar schliesst sich ferner dieses Pråkrit im grossen Ganzen in der That, mit Ausnahmen freilich, wie wir oben sahen, an diejenige Gestalt der Caurasenî an, welche sich aus den Regeln bei V. für dieselbe ergiebt; die Reden der Frauen, speciell der anîcâh striyah, welche, "ausser in ihren gåthås", dieselbe verwenden, bilden eben - vom Vidûshaka freilich abgesehen - die grosse Majorität aller Pråkrit-Stellen im Drama; und so mag sie sich denn von da aus, zunächst etwa in Folge der Unkunde der Abschreiber, schliesslich wohl auch der Verfasser selbst (den Einfluss der Scholiasten nicht zu vergessen), leicht weiter ausge= breitet haben. - Wie man somit auch über die neueren Dramen denken mag, für die älteren bleibt es jedenfalls bedenklich, das gesammte Prâkrit derselben, mit Ausnahme der wenigen eclatanten Fälle, für welche durch die Handschriften unbedingt ein anderer Dialekt als das gewöhn=

<sup>1)</sup> von Interesse ist hierbei, dass z. B. für die Mrichakatî im Comm. dazu noch die directe Vertheilung der Personen auf sieben verschiedene Dialekte überliefert ist, während die Unterschiede einiger derselben in der handschriftlichen Ueberlieferung factisch fast verwischt sind, s. Stenzler's Vorrede zu s. Ausgabe, p. V.—VII.

liche Prâkrit verbürgt wird, ohne Weiteres in die Zwangsjacke der Çaurasenî, und speciell der Regeln Vararuci's darüber, hineinzustecken.<sup>1</sup>)

Sondern es möchte sich fortab gerade umgekehrt vielmehr darum handeln (vgl. das von mir in Kuhn's Beis trägen 7, 488 hierüber Bemerkte), das Dramen-Prâkrit, speciell eben wenigstens das der älteren Dramen, aus dem nivellirenden Banne zu lösen, welchen im Laufe der Jahrs hunderte theils Unkunde und Bequemlichkeit, theils der dominirende Einfluss der Prakritgrammatiker darauf gelegt, und sowohl durch Sanskritisirungen überhaupt, als speciell durch Ausmerzung ungewöhnlicher Wörter und Formen, resp. Ersetzung derselben durch die von Vararuci etc. adoptirten bethätigt haben. Die Handschriften selbst, resp. die trotz jenes Bannes in ihnen etwa noch erhaltenen Eigenthümlichkeiten<sup>2</sup>), müssen wieder mehr zu ihrem Rechte kommen, und die grosse Mühe und Sorgfalt, welche gerade Pischel seinerseits der kritischen Untersuchung derselben gewidmet hat, wird dann keine "verlorene Liebesmüh" mehr sein, sondern eben nun erst ihre volle Bedeutung gewinnen. Ob freilich damit jetzt noch irgendwie etwas Erkleckliches erreicht werden kann, ist eine ganz andere Frage. Indessen, wie ich schon im Eingange sagte: "es muss ja nicht sein." Immerhin giebt die grosse Ausdehnung In-

<sup>1)</sup> consequenter Weise musste man in der That, wie ich schon oben (p. 48) bemerkte, auch die Mägadhi-Stellen der Dramen nach den Mägadhi-Regeln Vararuci's zustutzen.

<sup>2)</sup> itaque siquidem cavendum erat, heisst es bei Stenzler am a. O. p. VIII, ne dubia grammaticorum auctoritate nimium confisi librariorum errores aliis augeremus, tutissimum esse statui, a librorum manu scriptorum fide non aliter discedere, quam ut, correctis apertis librariorum erroribus, unamquamque dialectum ita constituerem qualem eam fuisse accurata omnium dramatis locorum collatio videbatur docere.

diens in dieser Beziehung doch noch eben einige besondere Hoffnungen an die Hand, durch die Vergleichung nämlich von Handschriften, die aus verschiedenen Gegenden stammen und in verschiedenen Schriftarten geschrieben sind. Dies ist ja gerade auch der Weg, den Pischel selbst mit so kräftiger Energie eingeschlagen hat, freilich nur, um, nach allen Mühsalen, in den bequemen Schooss der allein seligmachenden Doctrin Vararuci's zurückzusinken.

Jedenfalls treten aber nunmehr eben irgendwelche be= sondere Abweichungen von dem Hergebrachten, speciell von dem durch V. Anerkannten, in ein ganz anderes Licht. Wenn wir daher in zweien der drei Dramen Kâli= dâsa's die Wurzel dakkh, resp. dekkh, in einer ganzen Reihe von Stellen neben der durch V. für die Caurasenî geforderten, auch in ihnen in der Mehrzahl der Stellen, so wie in allen übrigen Dramen fast allein, ja sogar auch in einer bestimmten Recension des einen dieser beiden Dramen selbst ganz ausschliesslich, gebrauchten Wurzel pekkh vorfinden, so liegt die Vermuthung nunmehr nicht mehr so fern, dass trotz dieser imposanten, dagegen streitenden Majorität dennoch nicht nur in jénen Stellen speciell jene, nicht diese Form die ursprüngliche ist, sondern dass sie ferner wohl auch ursprünglich noch an anderen Stellen gestanden hat, und von diesen erst im Laufe der Zeit durch die ja auch schon von Anfang an daneben ge= bräuchliche, im Sanskrit zudem ebenfalls überaus häufig verwendete Wurzel pekkh verdrängt worden sei. Pischel hat nun zwar schon früher (Beiträge 7, 456 ff.) seine gerade ent= gegengesetzte Ansicht zunächst dadurch, dass V. eben pekkh verlange, und sodann durch die grosse Majorität der Fälle, wo pekkh factisch vorliege, begründet, das beson= dere Vorkommen aber von dakkh, resp. dekkh, in südindi= schen (S) und in den seiner Meinung nach aus diesen erst abzuleitenden Devanâgarî-Handschriften (D) dadurch erklärt, dass "dekkh in allen sieben Hauptsprachen des modernen Indiens die allein übliche Form in irgend einer Gestalt" sei; "dekkh also war jedem Schreiber geläufig, da er nur diese Form sprach, während ihm pekklı unbekannt war1)". Den "Schreibern der südindischen Mss." sei resp. die Form dakkh vom Singhalesischen und Påli her geläufig gewesen; sie setzten daher dakkh in den Text, die Nördlichen ihr dekkh". Die Einwürfe, die ich ebendaselbst (p. 487 ff.) hiegegen machte, richteten sich insbesondere gegen letzteren Punkt, indem ich theils darauf hinwies, dass dekkh eben nur den arischen, nicht auch den dravidischen Sprachen angehört, theils darauf, dass das Singhalesische, oder gar das Pâli, doch eben nur auf singha= lesische, nicht aber auf südindische Schreiber, die weder von dem Einen noch von dem Andern etwas wüssten, hätte einwirken können, daher denn absolut nicht ersichtlich sei, wie diese Schreiber - und sie bilden ja nach Pischel die Vorlage, resp. den Vorwurf für die Schreiber von D - durch das ihnen geläufige Idiom zu einer dgl. "Fälschung" hätten veranlasst werden können, denn Keiner von ihnen "sprach diese Form". Wenn nun dem gegenüber Pischel auch hier (p. 145) auf seiner Meinung beharrt, so erschei= nen mir doch seine Gründe wenig stichhaltig. V.'s Zeug= niss vorerst, auf das er sich zunächst wieder speciell

<sup>1)</sup> den Beweis speciell hiefür zu führen, ist Pischel beiläufig schuldig geblieben; pekhanem ist z. B. im Mahr. ganz gebräuchlich, und im Sanskrit preksh bekanntlich ganz besonders beliebt; etwas Sanskrit verstanden aber doch wohl alle diese Schreiber!

stützt, ist nach dem Bisherigen einstweilen wohl bei Seite zu stellen; denn die Vorfrage ist ja eben die, ob V.'s Regeln hier überhaupt unbedingte Gültigkeit haben. wenn es Pischel gelingt, nachzuweisen, dass Kâlidâsa nicht blos nicht vor Vararuci gelebt hat (daran ist seiner festen Ueberzeugung nach nicht zu denken; es wäre schätzenswerth, seine Gründe hiefür zu erfahren), son= dern dass vielmehr seine Thätigkeit erst in eine Zeit zu setzen ist, in welcher Vararuci wirklich bereits (malgré lui, wie wir mit Garrez annehmen) zum Standard für das Dramen-Prâkrit geworden war, - erst dann würde die Berechtigung, auch Kâlidâsa's Prâkrit nach den Dekreten V.'s umzugestalten, als eine eventuelle Möglichkeit in's Auge gefasst werden können, obschon auch da noch der factische Bestand desselben - in Mågadhî und Apa= bhrança sowohl, wie ja sogar auch in der Caurasen selbst - entschiedenen Protest dagegen einlegen würde. Meinen Einwurf sodann, dass den Draviden "eine Einführung der Wurzel dakkh in den Text fern lag, weil sie dieselbe in ihrer Sprache nicht haben", bezeichnet Pischel zwar als "nicht schlagend", aber - er hat seine Beweisführung diesmal denn doch auf ein ganz anderes Gebiet verlegt. Er sieht jetzt davon ab, dass "dekkh jedem Schreiber geläufig war, da er nur diese Form sprach, während ihm pekkh unbe= kannt war" (in der That hätte dies ja doch eben nur für die nördlichen Schreiber gegolten, nicht für deren Quelle, die südindischen), und legt vielmehr das Gewicht allein auf die Differenz des Vocals in der Wurzelform, die in den neuindischen Sprachen mit e, im Singhalesischen und im Pâli mit a lautet; da sich nämlich in den dravis dischen Handschriften niemals dekkh, sondern nur dakkh

finde, so liege die Vermuthung sehr nahe, dass die Draviden in der That von daher (vom Singhal. nämlich und vom Pâli!) die V dakkh erhalten hatten; das Schwanken zwischen dakkh und dekkh in den beiden Handschriftengruppen scheint ihm "unwiderleglich" zu zeigen, dass wir es hier mit einer "willkürlichen Einführung dieser Wurzel in die Çaurasenî" zu thun haben; dieselben sind "überall daraus zu entfernen, als die deutlichsten Zeichen der Fälschung und der Willkür." Was hat denn aber in aller Welt, frage ich nochmals, das Singhalesische und das Pâli überhaupt hier, mit den Schreibern der süd= indischen Handschriften, zu thun? welchen Anhalt irgend welcher Art hat denn Pischel zu dieser seiner "sehr nahe liegenden Vermuthung", dass diese Letzteren von daher ir= gend etwas erhalten haben? Mir ist von einer irgend welchen Pflege des Singhalesischen und des Pâli durch die Draviden, resp. die südindischen Schreiber, absolut nichts bekannt. Und diese Pflege müsste denn doch in der That eine sehr specielle gewesen sein1), wenn dieselben dadurch sich hätten veranlasst sehen sollen, statt eines in ihrer Vorlage sich findenden pekkh so ganz willkürlich ein dakkh in dieselbe hinein zu fälschen2)! und nota

<sup>1)</sup> es ware ja wohl möglich, dass irgendwo mal auch eine singha. lesische Handschrift der Çakuntalâ etc. auftauchte; würde dies aber, möchten ihre Lesarten sein, welche sie wollten, hinreichen, um eine solche Vermuthung zu rechtfertigen, wie sie von Pischel hier aufgestellt wird? Ja, wenn noch etwa nachweisbar wäre, dass speciell Kâlidâsa's Stücke in Ceylon eine besondere Pflege gefunden hätten (vgl. z. B. das Z. D. M. G. 22, 730 Angeführte)! Das wäre dann eine ganz andere Sache! freilich würde sich dann ein dgl. Einfluss schwerlich wohl blos auf diesen einen Fall beschränkt haben!

<sup>2)</sup> es kommt dazu, dass dakkh im Pâli nach Childers' Darstellung (Beiträge 7, 452), der ja Pischel sonst beipflichtet, eine ganz secundäre Afterbildung erst der "later Påli texts" ist! s. hierüber das weiter unten Folgende.

bene blos in zwei Dramen des Kâlidâsa, in dem dritten Drama desselben und in allen übrigen Dramen nicht! Aber auch die rein sachliche Grundlage von Pischel's Beweisführung ist nicht richtig. Es ist erstens gar nicht so, wie er angiebt, dass "sich niemals dekkh, sondern nur dakkh in den dravidischen Handschriften" findet, Burkhard bezeugt für die Kopenhagener Telinga-Handschrift ausdrücklich das Gegentheil (Flexiones p. 6; Pischel hatte dies allerdings als eine "Unmöglichkeit" bezeichnet); und es ist ferner andrerseits auch nicht richtig, dass die neuindischen Sprachen die Wurzel dakkh gar nicht kennen, denn, nicht nur wie er selbst angiebt, "das heutige Mahrâthî hat das Causativ dâkhaviņem", sondern auch im Guz. heisst dasselbe ebenfalls dâkhavavum¹) In der Regel haben dieselben allerdings die Form mit e, und das Schwanken der D-Handschriften zwischen e und a mag ja wohl in der That darauf zurückzuführen sein, dass fast jeder Schreiber der= selben in seinem Idiom die Form mit e kannte, daher er denn bei dem Abschreiben der ihm in seiner S-Vorlage entgegen= tretenden Formen mit a vielmehr die ihm geläufige Form mit e an deren Stelle setzte. Aus diesem Schwanken der D-Mss. zwischen e und a aber einen, und zwar "unwider= leglichen", Beweis "für die willkürliche Einführung" der Wurzel dakkh in die Dramen zu entnehmen, möchte denn doch schwer angehen! Vielmehr erscheint gerade umgekehrt diese / dakkh, welche in den S-Mss., die Pischel ja nun einmal als die Quelle der D-Mss. betrachtet, ihm zufolge alleinig vorliegt, und welche dem factischen Sach-

<sup>1)</sup> vgl. überdem Hemac. 4, 32, wo dakkhava als Causativ für driç angeführt wird.

verhalt nach zum Wenigsten als in ihnen herrschend zu bezeichnen ist, eben durch dies ihr a, das die ârischneuindischen Dialecte eben in der That doch nur ausnahmsweise, nur im Causativ nämlich, erhalten haben, für uns, die wir ihre Entlehnung aus dem Singhalesischen, resp. dem Pâli abweisen, unbedingt gegen jeden Verdacht, durch das Idiom der betreffenden Schreiber in den Text gekommen zu sein, gefeit. Wenn somit kein Grund vorliegt, sie für willkürlich in den Text gesetzt zu halten, so tritt für die Fälle, wo sie sich findet, während B pekkh zeigt, einfach die Frage ein, ob nicht etwa Gründe vorliegen, welche vielmehr ihre Ersetzung eben durch dies pekkh hervorgerufen haben könnten. Und da bieten sich denn eben theils V.'s Regel (es gab vielleicht schon früher mal einen indischen Pischel!), theils der Einfluss des Sanskrit, des darin so häufigen Gebrauchs von preksh nämlich, theils endlich der auch im Prâkrit selbst sonst so häufige Gebrauch der / pekkh ihrerseits ungezwungen genug zur Erklärung dar. Denn es ist eben keineswegs etwa meine Absicht, wie dies Pischel mit dakkh, dekkh thut, pekkh durchaus aus dem Prâkrit der Dramen zu verbannen; beide Wurzeln können ja sehr wohl neben einander im Gebrauch gewesen sein; ich betrachte eben nur die Fälle, in denen sich dakkh, dekkh noch findet, als Reste, und theils an diesen Stellen pekkh als vermuth= lich secundär, "die Chancen der Originalität scheinen mir entschieden weit günstiger für ersteres als für dieses zu liegen", theils meine ich, dass es auch noch an andern' Stellen, wo sich dekkh jetzt gar nicht mehr findet, früher gestanden haben mag, ohne dass ich deshalb der Meinung wäre, die mir Pischel substituirt, dass wir factisch "so

viel Formen als irgend möglich von dieser Wurzel aufnehmen müssten", welches gewaltsame Verfahren zwar
Pischel seinerseits sich selbst z. B. in Bezug auf manoratha
auch "gegen alle Handschriften" erlaubt und für nicht zu
kühn hält, mit dem ich mich aber keineswegs einverstanden
erklären kann.

Erscheint hiernach in Bezug auf diesen einen Punkt die in SD erhaltene Recension der in B vorliegenden gegenüber als alterthümlicher, weil eben nur sie dakkh, dekkh erhalten hat¹), so frägt es sich nunmehr, wie wohl das Prâkrit in den beiderseitigen Texten im Uebrigen beschaffen sein mag, in wie weit also etwa die oben bereits, als es sich um die grössere oder geringere Harmonie mit V. handelte, besprochenen dgl. Punkte für die grössere oder geringere Ursprünglichkeit einer derselben wirklich beweiskräftig sind (Pischel meint ja eben die Recensionensfrage dadurch "endgültig zu entscheiden") und welche andern Punkte etwa noch hierbei herangezogen werden können.

Ich habe oben bereits bemerkt, dass wenn Pischel die Nom. Plur. auf âni und die Verwendung von vaam neben amhe in SD (und zwar mit Recht) als eine "Sanskritisizung" betrachtet, wir dagegen die in B vorliegende stetige Ersetzung des th durch dh, nicht durch h, die Beibehaltung des nt in dem Namen der Çakuntalâ, die Gerundia kadua, gadua, und die Beibehaltung des bh in bhodi, bhodu, mit eben demselben Rechte unsrerseits als

<sup>1)</sup> ganz fehlt es übrigens doch auch in B nicht daran; zwar nicht für die Çakuntalâ, wohl aber für die Mâlavikâ, wo die nach Pischel allerdings sehr junge und verdorbene bengalische Handschrift D mehrmals dekkh hat (s. Beiträge 7, 457).

"Sanskritisirungen" bezeichnen können. Pischel freilich erkennt in diesen Fällen in den abweichenden Formen in SD vielmehr Pråkritisirungen, unberechtigtes Eindringen der Mâhârâshtrî, die sich hierbei deutlich als der durch B vertretenen (Vararuci'schen) Caurasenî posterior bekunde. Ja, er geht so weit zu behaupten, die eine, für das Dramen-Prâkrit übrigens ziemlich irrelevante1), Regel des V. (12, 3), welche für die Caurasens Formen wie vattadi vorschreibt, während die entsprechende Form im Mâhârâshtrî vattaï lautet, "hätte genügen müssen, um Weber's Ansicht über die Stellung der beiden Dialekte zu einander unmöglich zu machen." Trotz des zuversichtlichen Tones, in welchem diese Zurechtweisung abgefasst ist, muss ich doch ihre Berechtigung nicht nur für den vorliegenden Fall, sondern auch überhaupt an und für sich selbst bestreiten. In ersterer Beziehung habe ich zu= nächst zu bemerken, dass ich mich nicht erinnere, "über die Stellung der beiden Dialekte zu einander" mich bisher überhaupt irgendwo ausgesprochen zu haben. Pischel hierbei etwa meine u. A. im Lit. C. Bl. 1873 p. 659 dargelegte Ansicht: "dass das Prâkrit des Hâla älter ist, nicht nur als das der Dramen, sondern auch als das des Vararuci" im Auge haben sollte, so ist doch klar ersichtlich, dass ich hier eben nicht "von dem Verhältniss jener beiden Diálekte zu einander", sondern von dem Verhältniss der Sprache des Håla zu ihnen beiden, wie sie theils in den Dramen, theils bei V. vorliegen, rede. Was dann aber weiter die Sache selbst anbelangt, also

<sup>1)</sup> denn es findet in Bezug darauf zwischen SD und B faktisch keine irgend erhebliche Differenz statt; auch SD erhalten das d meistentheils, stossen das t verhältnissmässig nur selten ganz aus.

den Ausfall des t (in der Beziehung steht ja in der That die Mâhârâshtrî des Hâla der des Vararuci gleich), wäh= rend Vararuci's Caurasenî (und der Usus der Mss. in SD sowohl als in B) dasselbe nur in d verwandelt, so muss ich, ganz abgesehen davon, dass man hierin in der That in letzterem Falle auch einfach wieder eben nur eine "Sanskritisirung" sehen könnte, überhaupt direct in Abrede stellen, dass eine solche lautliche Differenz allein in diesem Falle irgend etwas über die grössere oder geringere Alterthümlichkeit des einen oder des andern Dialekts entscheiden kann. Das Werk des Hâla, über dessen Sprache ich wie oben urtheile, besteht aus gathas1); in für das Singen bestimmten Versen aber ist eine Neigung, einzeln stehende Consonanten zu beseitigen, sehr erklärlich (unsere eigenen Sänger und Sängerinnen lassen wahrlich oft genug nur Vocale hören!). Blos auf Grund dieser lautlichen Eigenthümlichkeit über die Mâhârâshtrî des Hâla so zu urtheilen, wie dies Pischel mit der ihm eigenen Bestimmtheit nicht nur oben, sondern ganz ähnlich in seiner Habilitationsschrift de gramm. Prac. p. 31 thut2): "vel caecus videt hanc linguam Mâhârâshtricam om= nium esse recentissimam", halte ich für ganz verkehrt. Die grammatischen Endungen und Formen sind es, nach denen man vor Allem die Alterthümlichkeit eines Dialektes beurtheilt, und sie sichern dem Prâkrit des Hâla unbedingt den Vorrang im Alter, nicht nur vor dem

<sup>1)</sup> und nach Pischel (p. 136. 138) ist ja auch die Mâhârâshtrî überhaupt auf die gâthâs zu beschränken, s. oben p. 48; aber auch noch der Schol. zu Mrichak. (Stenzler p. V) weist sie dem kâvya im Allgemeinen zu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) über ein störendes quid pro quo, das ihm bei dieser Gelegenheit passirt ist, s. Lit. C. Bl. 1874, p. 463.

Pråkrit der Dramen überhaupt, sondern auch vor der Må= hârâshtrî des Vararuci. Wie steht es denn nun also etwa in dieser Beziehung zwischen SD und B? Einige der oben angegebenen Punkte gehören ja bereits in diese Kategorie, lassen sich resp., wie wir sahen, vice versa als Sanskriti= sirungen oder Pråkritisirungen bezeichnen; und es treten dazu ja auch noch, wie wir gleich sehen werden, einige andere, aber - die Waagschale schwankt eben hin und her. Ein wirklich durchschlagender Unterschied zwischen dem Prâkrit in SD und in B, der die Recensionen-Frage "endgültig entschiede", scheint mir nicht vorzuliegen. Mit den gegenwärtigen Hülfsmitteln wenigstens kann ich nur etwa noch darauf hinweisen, dass sich in B einige Male, wie schon oben bemerkt, eine 2. p. Sgl. Atm. auf ssa vorfindet, die in SD fehlt, - dass die Adverbia yathâ, tathâ etc. in B ihr langes â durchweg beibehalten, - dass das Wort divasa in B vorwiegend mit s, in SD dagegen mit h erscheint, - dass das Part. Fut. P. in B oft auf anîa ausgeht, wo SD (die aber ander= weitig auch mehrfach ebenso wie B anîa haben) anijja zeigen. Wollte man somit hierin Sanskritisirungen in B sehen, so wäre andrerseits darauf hinzuweisen, dass um= gekehrt in B durchweg die pråkritische Form jeva für eva steht, während SD, mehr sanskritisch, evva zeigen; - dass ferner B in der 1 p. Plur. Praes. einige Male die eigen= thumliche, in ihrer Berechtigung freilich wohl überhaupt noch zweifelhafte Form auf amha hat, wo in SD dieselbe nicht vorliegt (an andern Stellen findet sie sich in BSD gleich= mässig); - dass man die Form idha für iha in B als alterthümlich erachten und mit der gleichen Pâli-Form in Bezug setzen könnte (obschon es eigentlich doch wohl

näher liegt, darin nur den Einfluss der übrigen in B mit dh, während in SD mit h, geschriebenen Adverbia zu erkennen; ettha wenigstens, das in SD überall da steht, wo B idha hat - hier liegt also eine ganz directe lexikalische Differenz vor - ist eine ganz gesunde Prakrit-Form). Und es gehören hierher endlich auch die theilweise schon von Stenzler, und nach ihm dann von Pischel in seiner Doctor-Dissertation (p. 31 ff. 53) hervorgehobenen Fälle, wo B mehr prâkritisch erscheint als SD, nämlich der Mangel des Dativs und der Dualformen auf e, die Nom. Plur, Fem. auf âo und die Loc. Plur. auf sum, die Causativa auf ave, endlich die Formen atthabhavam und tattha= bhavam. In Bezug auf alle diese Punkte ist indessen erst noch eine nähere Untersuchung auf Grund des neuen handschriftlichen Materials, das seitdem durch Pischel und Burkhard gewonnen worden ist, nothwendig. Was z. B. die Causativa auf ave betrifft, so sind dieselben keineswegs B eigenthümlich, oder auch nur darin zahlreicher; denn wenn auch bei mocâve, tuvarâve und sumarâve die Less arten in D allerdings schwankend sind 1), so finden sich doch darin ausser saddave (so auch B) auch noch man= tâve, jîave und viramave, während B da andere Lesarten hat (für jîâve allerdings eine ähnliche Form jaâve). Wenn nun im Uebrigen in den meisten dieser Punkte B mit MU Hand in Hand geht, so ist doch andrerseits für SD die Bundesgenossenschaft der Mâl. auch nicht zu verachten. Im Ganzen stehen sich eben zur Zeit die Fälle von Sanskritisirung sowohl wie von Prakritisirung in beiden Lagern so ziemlich gleich; keinesfalls wenigstens überwiegt

<sup>1)</sup> die ganze Stelle, wo marisave zweimal vorkommt, fehlt in D.

die Schaale so entschieden zu Gunsten der grösseren Reinheit von B, wie dies nach Pischels Meinung der Fall ist.

Vom Prâkrit allein aus lässt sich somit schwerlich ein Verdikt in der Recensionenfrage gewinnen; es wird ein solches, wenn überhaupt (das ist die Vorfrage!), vielmehr nur aus dem gesammten Texte zu erhalten sein. Den von Pischel in seiner Doctor-Dissertation mit so viel Scharfsinn hervorgehobenen Schwächen des Textes von D lässt sich nun in der That auch eine ganz stattliche Gegenrechnung solcher Fälle gegenüberstellen, in denen umgekehrt B als der schwächere Theil erscheint; eine zu diesem Zwecke neuerdings von mir angestellte genaue und vollständige Vergleichung, bei der ich mich zunächst freilich nur auf den Böhtlingkschen Text und auf die Ausgaben von Chezy und Premacandra Tarkavâgîça') beschränkte, hat mir persönlich den Eindruck hinterlassen, dass es, von da aus betrachtet, gänzlich unberechtigt ist, wenn Pischel fortwährend B als optima, D als pessima et recentissima (de gramm. prâcr. p. 6) bezeichnet. dessen dieses sein Urtheil sich auf andere Hülfsmittel stützt, als die eben genannten, die für B äusserst unzureichend sind, so verzichte ich darauf<sup>2</sup>), diese meine

<sup>1)</sup> nämlich die wirklich ihm gehörige von çake 1781 (mit 170 pagg.); die von çake 1786 (190 pagg.), welche Pischel benutzt hat, ist gar nicht, wie er doch angiebt, "curata a Premacandra", sondern von Râma: mayaçarman besorgt, allerdings unter Aufnahme der früheren Vorrede Prema: candra's, aus der die von Pischel p. 28 angeführten Worte entlehnt sind, und der Scholien desselben; Premacandra muss aber seinerseits damals irgendwie verhindert gewesen sein, diese zweite Ausgabe selbst zu besorgen; gestorben ist er erst später, 25. März 1867, s. Z. D. M. G. 27, 180.

<sup>2)</sup> Burkhard freilich, als neuer Herausgeber des Textes von D hätte die Pflicht gehabt, auf Pischel's Angriffe näher einzugehen, und zwar konnte

Gegenrechnung jetzt bereits vorzuführen, kann aber nicht umbin, ihn dringend dazu aufzufordern, uns nunmehr wirk= lich seinen Text von B, die Hülfsmittel zu dessen Constituirung zu gewinnen ja der ostensible Zweck seines Aufenthaltes in London war, bald zugänglich zu machen, damit wir ihn prüfen und mit D vergleichen können. Hoffentlich werden dadurch viele von den Wiederholungen und Zusätzen, die den gegenwärtig uns bekannten Text von B verunzieren, beseitigt. Den ûrustambhaz. B. am Schluss des ersten Actes würde ich meinerseits, als doch etwas gar zu naiv, gern entbehren; wer nun aber gar schon über die Worte der besorgten Priyamvadâ, mit denen dieselbe, nachdem Cakuntalâ den Freundinnen ihre Liebe zu dem König gestanden hat, die Zustimmung der Anasûyâ einholt: "es ist die Zierde der Paurava, auf den sie ihre Neigung gerichtet hat; es ist demnach passend, dass man ihre Liebe billige", so urtheilt: "non puellarum simplicium, sed meretricum more modoque agunt, quae divitias et dignitatem amati spectant", - den wird es in der That etwas schwer ankommen müssen, im Fall jene Stelle sich als wirkliches Eigenthum von B ergiebt, für die Echtheit und Ursprünglichkeit derselben eintreten zu sollen!

In meiner Recension der Pischel'schen Promotionsschrift im Lit. C. Bl. 1870 p. 1239 habe ich bereits einen von ihm darin gänzlich mit Stillschweigen übergangenen Punkt zur Sprache gebracht (s. auch noch meine Abh. über das Râmâyana p. 76), auf den ich bier zum Schluss noch einmal, und zwar etwas specieller, als es dort ges

er ja damals gerade noch auf demselben Boden bleiben, von dem diese ihrerseits ausgingen, wobei er denn in der That sehr günstige Chancen für sich gehabt hätte!

schehen, hinweisen will. Aus den Angaben Dandin's im Kâvyâdarça (1, 40-101) ergiebt sich, dass damals, also etwa im sechsten Jahrh. u. Z., die rhetorisch-poetische Doctrin die Existenz zweier besonderer Stil-Arten anerkannte, des Stiles (rîti) nämlich der Vaidarbha oder dâkshinâtya, und des Stiles der Gauda, oder paurastya, adâkshinâtya. Auch seine Nachfolger<sup>1</sup>) bis auf Vicvanatha, den Verf. des Sâhityadarpana (§ 625 ff.) halten durchweg an diesen beiden Namen, die sie dann noch gradatim durch vier weitere Namen: Pâncâlî, Lâţî, Âvantikâ, Mâgadhî vers mehren, fest. Gauda ist bekanntlich der Name der Bengalen. Dandin's Angaben über die Eigenthümlichkeiten ihres Stiles sind nun nicht gerade sehr schmeichelhaft für denselben. Er giebt nämlich geradezu an, dass in Bezug auf die zehn guna, guten Eigenschaften, welche dem Vaidarbha-Stil zukommen, bei der Gaudî rîti in der Regel das Gegentheil stattfinde (v. 42). Es sind dies - unter allem Vorbehalt, dass Einzelnes hierbei etwa anders aufzufassen ist - die folgenden: clesha leichte Verbindung der Laute, speciell erklärt durch Vorliebe für die alpaprâna-Consonanten, womit eigentlich nur die Aspiraten und Sibilanten ausgeschlossen werden, hier aber besonders die Nasale und Halbvocale gemeint scheinen, prasada Klarheit des Ausdrucks, samatâ, Gleichmässigkeit desselben, mâdhuryam Geschmackvollheit (?), sukumâratâ, Vermeidung harter und rauher Silben, arthavyakti

Indische Studien, XIV.

<sup>1)</sup> interessant hiefür ist u. A. auch folgende Stelle aus dem ersten Act der dem Rajaçekhara (s. Ind. Streif. 1, 313. 314) zugeschriebenen Viddhaçâlabhañjikâ (ed. Jîvânanda Vidyâsâgara Calc. 1878 p. 29): aho çikharinîpâdah, aho sûktiyuktâ vâcah, aho bridyâ Vaidarbhî rîtih, aho mâdhuryam aparyâptam! — Ueber Gauda s. Colebr. 2, 25 fg. 62 (ed. Cowell).

Deutlichkeit des Sinnes, udâratvam Gehobenheit des Ausdrucks, ojas Vorliebe für Composita, kânti Natür= lichkeit und ungesuchte Gefälligkeit, samådhi übertragene Ausdrucksweise. Aus der zwar sehr in's Detail gehenden, aber doch mehrfach ziemlich dunkeln Einzelerklärung die= ser Eigenschaften durch Dandin selbst1) geht weiter hervor, dass er den Gauda speciell Folgendes nachsagt2): 1) sie liebten den clesha eigentlich nur da, wo sie Allite= ration eintreten liessen (v. 44); - 2) ihre Dichtkunst, er bezeichnet sie hier als paurastyâ kâvyapaddhatih, lasse die Rücksicht auf die samatâ bei Seite, und betone besonders den artha (Sinn) und alamkâra (Schmuck) der Rede (v. 50); - 3) sie hätten eine besondere Vorliebe für den anuprasa d. i. die Alliteration in den påda sowohl wie in den ein= zelnen Wörtern (v. 54.55); - 4) sie liebten, und zwar bezeichnet er sie hier als adâkshinâtya3) (v. 80) und paurastya (v. 83), die Composition nicht blos in der Prosa, deren Leben dieselbe ist, sondern auch in der Poesie, wo sie nicht hingehöre; - 5) sie hätten, und er nennt sie hier geradezu vidagdha, eine besondere Vorliebe für weither= geholte Redewendungen und Ausdrücke (v. 89).

Von der eigenen Dichtkunst der Gauda, auf welche sich diese Angaben Dandin's beziehen, liegt zunächst, ausser den von ihm selbst (im Text, und von Premacandra im Comm.) angeführten Proben direct nichts vor. Sollte

<sup>1)</sup> von dem reichen anderweitigen Material, das Premacandra in seinem Comm. zusammengetragen hat, sehe ich hier ab.

<sup>2)</sup> sonderbar genug passt ein gut Theil hiervon ganz vortrefflich auf Bhavabhûti, der doch seinerseits gerade ein Vidarbha war!

<sup>3)</sup> vgl. die Angabe im Mahâbhâshya, dass die dâkshinâtya "priyastaddhitâḥ" seien, s. diese Stud. 13, 307.

man nicht aber meinen, dass, wenn dieselben schon damals in ihren eigenen Werken so ganz besondere Eigenthüm= lichkeiten zeigten, dies auch für fremde, ihnen von andern Theilen Indien's her - Kâlidâsa speciell gehört eben doch aller Wahrscheinlichkeit nach dem Westen an zukommende Werke in Bezug auf die weitere Ueberliefe= rung derselben durch bengalische, doch eben stets den homines literati zugehörige, Abschreiber, sowie insonderheit durch bengalische Scholiasten, nicht ohne welchen Einfluss geblieben sein könne? sondern dass sich dabei der Eine hier, der Andere dort in ähnlicher Weise von den ihm geläufigen Stil-Regeln habe influenziren lassen, wie dies Pischel bei Gelegenheit der Wurzel dakkh, mit Unrecht freilich, wie wir sahen, für die Schreiber von S in Bezug auf das ihnen geläufige Idiom annimmt? Man braucht sie ja deshalb nicht gleich als "Fälscher" zu brandmarken, sondern hätte in dgl. Veränderungen einfach das spontane Resultat von dgl., sich durch Jahrhunderte hindurch ziehenden Verhältnissen zu erkennen. - Es frägt sich nun, ob von den speciellen Eigenschaften, die Dandin den Gauda zuweist, etwa wirklich Spuren in B (so wie etwa auch in der Gaudana des Râmâyana) vorliegen? Da ist denn nun zunächst zu bemerken, dass es an und für sich nicht nöthig ist, dass gerade diese damals ihnen zukommenden Eigenschaften für alle Folgezeit dieselben geblieben sind; zu betonen ist speciell eben nur, dass die Gauda, die Oestlichen, sich in ihrem Stil von den Vidarbha. den Südlichen, resp. den Andern (v. 89), unterschieden, und dass somit, sei es schon damals, sei es erst in späterer Zeit, irgend welche Einflüsse der oben geschilderten Art möglich gewesen sind. Allerdings führen indessen

die späteren rhetorischen Lehrbücher die von Dandin den Gauda zugewiesenen Specialitäten im Wesentlichen auch ferner noch als deren Stil eigenthümlich auf, und scheinen sich dieselben somit bei ihnen in der That gewissermaassen fixirt zu haben. Sodann aber ist speciell darauf hinzuweisen, dass bei dem leider annoch ganz unsicheren Zustande des Textes von B ein unmittelbares Eingehen auf die oben angeführten Einzel-Punkte als für uns verfrüht Wir können eben nur wiederholt den erscheinen muss. Wunsch aussprechen, dass Pischel bei seiner Ausgabe desselben auch diesen Punkt speciell in's Auge fassen und, wie er dies für seine Promotionsschrift verhiess (p. 10), sine ira et studio untersuchen möge. Von den vielen Wiederholungen und Ausschmückungen, die sich in dem gegenwärtigen Text von B finden, sind manche allerdings ganz der Art, dass sie in die Kategorie der sub 5) den vidagdha zugeschriebenen Vorliebe gehören; und was den anuprasa betrifft, so will ich hier wenigstens auf zwei Fälle von directem Reim hinweisen, die sich nur in B finden; in v. 115 bei Böhtlingk hat D: ... bhoktum | ... hâtum ||, B dagegen: ... bhoktum | ... moktum ||; und in v. 169 ibid. hat D: "na ca driçyate rajah | . . . ratho na lakshyate | , B dagegen stellt die letztern Worte um: ... na lakshyate rathah.

Auch die mannigfachen Citate in den dramatisch-rhetorischen Lehrbüchern verdienen, wie ich dies ebenfalls in
meiner Anzeige von Pischel's Promotionsschrift bereits
hervorhob — und es tritt ihnen jetzt auch noch u. A.
Hemacandra's eigener Commentar zu seiner Präkrit-Grammatik zur Seite —, bei der Beurtheilung der Lesarten
von B auf der einen, und von SD auf der andern Seite

eine etwas speciellere Berücksichtigung, als ihnen Pischel bisher hat zu Theil werden lassen. Allerdings ist bei dgl. Citaten die oft genug sich als begründet erweisende Mög= lichkeit stets im Auge zu behalten, dass sie nicht wört= liche, aus einer Handschrift geschöpfte, sondern nur aus dem Gedächtnisse gemacht sind; und da es in unserem Falle sich ja gerade oft nur um geringe Differenzen im Ausdruck handelt, so ist ihr Werth vielleicht unbedeutender, als man wünschen möchte. Indessen dgl. müsste eben in jedem einzelnen Falle besonders untersucht werden; jeden= falls je mehr dgl. Citate, und aus je mehr Werken sie, herangezogen werden können, desto reicheren Aufschluss können sie uns bieten. Ein immerhin auffälliges Factum bleiben die mannigfachen Differenzen, welche die im Sâhityadarpana enthaltenen zahlreichen Citate, die im Allgemeinen sich wie leicht begreiflich an (unsern Text von) B anschliessen, doch im Einzelnen hierbei zeigen.

## 2. Wurzel dakkh, dekkh.

Pischel sowohl als Childers (Beitr. 8, 150 ff.) verharren bei ihrer Herleitung dieser Wurzel aus dem Futur drakshyati<sup>1</sup>), und bei ihrer Verwerfung meiner Herleitung derselben aus einer Art Desiderativ-Bildung von \(\psi\)darc. Pr\(\text{u}\)fen wir der Reihe nach ihre Gegengr\(\text{u}\)nde.

<sup>1)</sup> ein wesentlicher Unterschied zwischen Beiden besteht indess darin, dass Childers sich auf das Pâli, und die Existenz einer // dakkh darin auch jetzt noch auf die later texts (p. 151), beschränkt, wie er denn von vorn herein (Beitr. 7, 451) dieselbe ganz speciell als eine erst durch falsche Analogie entstandene secundäre Afterbildung bezeichnet hat (s. unten p. 78).

Ich hatte in Kuhn's Beiträgen (7, 485) "analoge Fälle" für dgl. Neubildungen aus der Futurform vermisst. verweist mich denn nun Pischel theils (pag. 147) auf das bereits von Childers (Beiträge 7, 452) angeführte vakkhati, theils auf zwei von ihm selbst (ibid. 7, 160) beigebrachte Fälle, nämlich diech, das im Jaina-Prâkrit sich Futur finde und im Pâli Wurzel sei, und pecch, das "in einem sûtra (sic! sollte heissen: in einer Handschrift des schol.) zu Var. 7, 16 in der Form peccham als Futur und sonst nur als Wurzel" erscheine. Hierzu bemerke ich zunächst, dass in der von Childers angeführten Stelle, s. jetzt Senart gramm. de Kaccayana p. 263, sich zwar, wenn auch nicht direct vakkhati, wie Pischel angiebt, so doch allerdings vakkhetha neben dakkhetha findet; aber, nicht im Kreise zu drehen) bei Letzteres (um uns Seite gelassen, welcher Beweis liegt denn vor, dass dieses vakkhetha eine vom Futur der Wurzel vac abzu= leitende Neubildung ist? kann es nicht ebenso gut eine Form der Vvaksh wachsen, oder eines Desiderativs der V vac (vgl. Zend. vash) resp. der V vah sein? Aber auch angenommen, es gehöre zum Futur der /vac, wäre es dann nicht eben einfach nur ein Optativ Futuri? wie es ja denn auch factisch von Childers so aufgefasst wird; und folgt denn dáraus etwa die Existenz einer von diesem Futur abgeleiteten neuen Wurzel vaksh? Beweist der Optativ Fut. λυσοιμι die Existenz einer Wurzel λυσ? -Wenn sich ferner "diech bei den Jaina als Futur findet und im Pâli Wurzel ist", so läge doch da einfach, wenn auch in anderer Form, eben nur wieder ganz derselbe Fall wie bei dakkh selbst vor; denn dicchasi kann doch mindestens ebenso gut aus drikshasi wie aus drakshyasi erklärt werden,

gerade wie dies nach meiner Meinung bei dakkhasi der Fall ist; es beweist somit gar nichts dafür, dass dakkhasi nur für drakshyasi, nicht auch für drikshasi stehen könne. Es ist im Uebrigen aber weiter auch noch zu bemerken, theils dass das Jaina-Futur dicchasi überhaupt gar nicht sicher steht (an der betreffenden Stelle, Bhagavatî 2, 256, findet sich nur das zweite Mal dicchasi, das erste Mal dacchisi, und ich habe diese Lesart damals vorge= zogen), theils dass auch die Pâli-Wurzel dicch zweifelhaft ist, Childers wenigstens (p. 152) stellt ihre Existenz einst= weilen geradezu in Abrede. - Dass endlich in der so viele Absonderlichkeiten zeigenden, eine ganz moderne Recension (s. Cowell Vararuci praef. p. 9) repräsentirenden Handschrift W im schol. zu Var. 7, 16 zu den von V. selbst aufgeführten Futur-Formen soccham, voccham, gaccham, roccham, daccham, vaccham neben einem ganz berechtigten moccham (V muc) auch noch ein peccham, erklärt durch prekshyâmi (sic! sollte wenigstens preksh= ishyâmi heissen!) hinzugefügt wird, will für unsern Fall hier wenig besagen! Erstens frägt sich's eben noch, ob die Form richtig ist; zweitens, gesetzt dies sei so, wäre sie nicht einfach nur als eine secundäre Afterbildung, nach Analogie der im Texte angeführten, gebildet, zu erkennen? Was hat im Uebrigen die ganze Form eigentlich hier zu suchen? sie könnte doch von Rechtswegen nur dann hier als Analogon aufgeführt werden, wenn eben auch die Wurzel pekkh, pecch aus diesem Futur peccham herzus leiten wäre!

Es ist zweckmässig hier auch gleich die "analogen Fälle" anzuschliessen, die Childers (p. 152) beibringt. Er hat sich zunächst die Sache dadurch sehr erleichtert, dass

er meine "challenge" nicht richtig darstellt, nämlich so, als ob ich ihn blos aufgefordert hätte, "to produce double futures, formed from futures", und er meint mich nun glänzend abzuthun, indem er meine eigenen Worte aus einer früheren Abhandlung von mir über die doppelte Vertretung des Futur-Affixes in den Formen hehissati, hohissati citirt. Meine "challenge" bezieht sich aber nicht auf dakkhissasi allein (ich muss zugeben, dass ich gerade diese Form, die eben factisch auch als "double Futur" erklärt werden kann, besser ganz bei Seite gelassen hätte), sondern daneben auch auf die Formen dakkbitum und dakkhetha1), resp. auf aus Futuren effectiv neu entstandene Wurzeln; "giebt es etwa (lauten meine Worte) von den Futuren kâhisi, ehisi weiter gebildete Neubildungen kâh, eh?" Ich habe im Uebrigen ja doch auch gerade an der von Childers citirten Stelle selbst meine Zweifel in Bezug auf die factische Berechtigung jener futurischen Doppelbildungen überhaupt ausgesprochen; und wenn Childers dem gegenüber hier für ihre wirkliche Genuinität as perfectly authentic eintritt2), so hat dies zwar, weil eben von ihm ausgehend, natürlich specielles Gewicht, aber entscheidend ist es doch immer zunächst

<sup>1)</sup> das ja freilich ebenso gut auch Opt. Fut. sein könnte, wie vakkh: etha.

<sup>2)</sup> zu seinem Schlusssatz: "that hehissati and hohissati will one day be met with in a text I do not doubt" bemerke ich zunächst, dass dies allein nichts beweisen würde, wenn nämlich nicht zugleich sicher steht, dass dieser Text älter als der betreffende Scholiast zu Kacc. 6, 3, 23 (even= tualiter als Kacc. selbst) ist; im Uebrigen verweise ich noch auf meine zu: sätzliche Bemerkung zu jener Stelle in dem Wiederabdruck derselben in den Indischen Streifen 2, 335, wo ich nämlich darauf hinweise, dass sich dgla Affixverdoppelungen sonst eigentlich nur bei finalen, nicht bei innern Affixen nachweisen lassen.

noch nicht1). Nun, wir können dies hier ja auch ganz unentschieden lassen, denn es handelt sich hier eben nicht blos um solche doppelte Futur-Formen, sondern um wirkliche Analoga für das Entstehen einer neuen Wurzel aus einem Futur. Da ist mir denn zweierlei auffällig. Von Rechtswegen hätte Childers das einzige weitere Beispiel einer doppelten Futurform, das er anführt, sakkhissati nämlich neben sakkhiti, in dieser Beziehung verwerthen und eben sakkh direct auch als eine eben solche Neubildung aus dem Futur wie dakkh aufführen sollen. Na= türlich dann ebenso auch makkh! Das ging denn nun aber freilich doch wohl nicht recht an, da sich sakkh doch kaum von ciksh, und makkh erst recht nicht von mraksh trennen lässt, wie ich denn auch gerade diese beiden Wurzeln von vorn herein als specielle Analoga für die gleiche Entstehung von dakkh verwerthet habe2). In der That stehen

<sup>1)</sup> auch steht es in einigem Widerspruch mit seiner früheren Darstellung (Beitr. 7, 452), wo er dakkhissasi gerade ausdrücklich als ein Beispiel der die "later Pali texts" charakterisirenden "great grammatical irregularity owing to the operation of false analogy and other causes" anführte, in Folge wovon sich eben die Futur-Bedeutung von dakkhati verloren habe, während es als Praesens wiedererscheine, woraus denn im weisteren Verlauf "such anomalies as dakkhissasi" hervorgegangen seien. — Und daraus hat sich denn also wieder das Singhalesische Verbum dakinawä entwickelt? und dieses ist dann, in Gemeinschaft mit jener seiner Pâlis Grundform, Veranlassung geworden, dass die Schreiber der S-Mss. (s. oben p. 55 fg.) dakkh statt pekkh in den Text gesetzt haben!! — Da übrigens Childers jetzt (p. 154) dakkhissati auch in einem Tripitaka-Text gefunden hat, so ist wohl überhaupt erst noch eine weitere Bestätigung seiner ganzen obigen Darstellung über den erst secundären Gebrauch der V dakkh im Pâli abzuwarten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) dazu noch — mit aller Reserve übrigens, s. Bhagavatî 1, 414 — ghepp als viertes, das ich indess nunmehr, Childers' Einwand (p. 152) gegenüber, dass nämlich aus ghraps vielmehr ghecch werden müsste, zurückziehe. Auch Pischel's Bemerkungen (p. 148 ff.) über den passiven Gezenher.

diese drei Wurzeln einander so gleich, dass, was von der einen gilt, auch auf die andern beiden seine Anwendung findet. Noch mehr frappirt aber bin ich dadurch, dass sich Childers eine Waffe hat entgehen lassen, die er wirk= lich aus meiner Rüstkammer hätte entlehnen können; die veritable Wurzel eh, die ich von ihm verlangt hatte, findet sie sich nicht factisch vor in ehijja bei Hâla v. 17? Ich habe nun zwar diese Form in meiner Abh. p. 62 be= reits einfach als Optativ Futuri erklärt; da aber Childers das oben schon besprochene vakkhetha factisch hier gegen mich in's Feld führt, obschon er dasselbe selbst auch als Opt. Fut. erklärt, so hätte ihm dieses ehijja doch erst recht zu pass kommen müssen! Zur Sache selbst frei= lich ist schwerlich weder mit dem Einen noch mit dem Andern etwas gewonnen, denn, wie bereits bemerkt, λυσοιμι beweist eben nichts für die Existenz einer Wurzel λυσ.

brauch von prakr. gheppaï sind durchaus berechtigt (an den bisher bekannten Stellen ist es übrigens ja auch immer schon so aufgefasst worden), und auch für das Pali ist seine Correctur der bisherigen Auffassung der Regeln bei Kacc. 6, 2, 19. 4, 8 (Senart p. 239. 253) wohl mit Recht von Childers adoptirt worden (sei es auf Grund brieflicher Mittheilung, sei es in Folge davon, dass Pischel's Abhandlung auf demselben Bogen sich befindet, wie die seinige, ihm somit bei der Correctur direct vorlag). Wenn Pischel aber die für das Passiv gheppaï, sowie für die Activform ghettum etc. von ihm angesetzte Wurzelform ghrap dádurch erklären will, dass dieselbe "nach dem häufig zu beobachtenden Gesetze, dass die Aspiration am Ende verloren geht und dafür an den Anfang der Wurzel tritt" entstanden sei, so ist dagegen zu bemerken, dass ein solches "Gesetz" in so allgemeiner Fassung nicht existirt, die betreffende Erscheinung sich vielmehr sonst nur auf die Fälle beschränkt, wenn eine Aspiration wirklich im Auslaute, oder wenn sie vor einer Tenuis steht. Für Fälle wie ghettum, ghettûna (und daraus könnte ja gheûna, schol. zu Var. 4, 23, secundar entstellt sein!), ghettavya ist die Entstehung eines ghrap, ghep aus grabh somit ganz plau: sibel (vgl. dhattam); wie aber aus grabhyate, wo das bh vor y, nicht vor einer Tenuis, steht, sich ghrapyate entwickeln könnte, bleibt einstweilen noch unerklärt (s. indess unten p. 92 Paul Goldschmidt's Theorie hierüber).

Nach Erledigung der Analoga-Frage wendet sich (p. 147) Pischel sehr scharf gegen meine Erklärung des vedischen drikshase; es sei dasselbe "gar kein Desiderativ, sondern der regelmässige Conj. des aor. des âtm.", - alles dies gesperrt gesetzt, womit es denn doch wohl als sehr schlagend documentirt werden soll! Sâyana, Müller, Delbrück, Grassmann seien darin einig; an "ein nicht reduplicirtes Desiderativ habe bisher Niemand gedacht", und sei diese "Auffassung entschieden zu verwerfen." Da müsste ich denn freilich wohl eigentlich die Waffen strecken! Jawenn dgl. durch Majoritäten sich entscheiden liesse, dann wäre ja alle Sache gut. Nun, dass die Form bisher so aufgefasst worden ist, und dass sie mit Fug und Recht so aufgefasst werden kann, das war mir ja wohl auch bekannt, als ich jene andere Auffassung aufstellte. Aber es würde mir in der That schätzenswerth sein, von Pischel darüber aufgeklärt zu werden, weshalb "Accent wie Form keinen Zweifel lassen, dass ein conj. aor. med. vorliegt"; denn - auch wenn man das Wort als Desiderativ auffasst, bleiben ja doch "Accent wie Form" ganz dieselben! man könnte also ganz ebenso gut den Spiess einfach umdrehen. In solchen Fällen scheint mir denn vor Allem der Sinn und Zusammenhang der Stelle (Rik 1, 6, 7) die Hauptsache; und da muss ich denn eben sagen, dass mir die Uebersetzung: "denn du lässt dich gern mit Indra zusammen sehen" in der That besser zu passen scheint, als: "mayest thou be verily seen coming with Indra", wie Müller, "so lass' mit Indra denn vereint erblicken dich", wie Benfey, "du sollst dich mit Indra zusammen sehen lassen", wie Delbrück ("Conjunc= tiv" p. 111) übersetzt. Es wird damit u. A. auch dem

hi mehr Rechnung getragen 1); theils in Bezug auf den Sinn, der Vers ist dann ein Nachsatz zu v. 6, den er begründet; theils in Bezug auf die Syntax, ich sehe nämlich eine gewisse Schwierigkeit darin, in einen dgl. von hi regierten Causal-Satz einen Conjunctiv hineinzubringen. Endlich möchte ich auch noch einen gewissen äusseren Anhalt für meine Auffassung darin finden, dass die Marut, um deren Schaar es sich hier handelt, in einer solennen Opferformel der drei Yajus-Texte (Ts. 4, 6, 5, 6. Vs. 17, 84. Kàth. 18, 6) só angeredet werden: îdrikshâsa etâdrikshâsa û shú nah | sadríkshåsah prátisadrikshåsa é 'tana; es scheint mir nämlich, als ob in diesen Adjectiven auf driksha, wenn nicht gar eine directe Anspielung auf das sam hi drikshase unseres Verses hier (sadríksha freilich bedeutet dort wohl nicht: zusammen sichtbar", sondern "einander ähnlich"), so doch in der That eben dasselbe Thema driksh vorliegt, das ich in ihm zu finden vorschlage<sup>2</sup>).

Mit derselben Entschiedenheit erklärt sich Pischel endlich auch in Bezug darauf, dass ich von jenen "alten, der Reduplication annoch ermangelnden Desiderativ-Bildungen", die ich (Beitr. 7, 486) aus dem Veda etc. angeführt, sage: "dieselben seien vielleicht nicht einmal geradezu als Desis

<sup>1)</sup> das Benfey'sche "denn" ist nicht das richtige causale denn, welches hier gemeint ist und nach dem das Verbum wie hier den Ton behält.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) die von Müller (Sacred Hymns of the Brahmans, 1, 32 n.) zum Vergleich angeführten Formen prikshase, mansase, vivakshase, sowie verschiedene andere der von Delbrück "altind. Verb." p. 178 zum Aorist gezählten dgl. Bildungen können eventualiter auch vielmehr als eben solche Desiderativa wie drikshase aufgefasst werden; ich verzichte indess darauf, dies hier geltend zu machen, da es sich dabei eben doch nur um Möglichkeiten handelt, kein Beweis von da zu entlehnen ist. Es würde da eben jeder einzelne Fall für sich zu prüfen sein.

derativ-Bildungen zu bezeichnen; es sei wenigstens in ihnen das desiderative Element vielfach sehr schwach vertreten, ja hie und da gänzlich mangelnd, resp. nur da= durch markirt, dass die ursprüngliche Wurzelbedeutung eine gewisse Modification nach dieser Richtung hin erfahren habe". All das schneidet Pischel als widerspruchsvoll und sich gegenseitig aufhebend scharf ab; er versteht dies nicht, wie er sagt, denn "entweder ist eine Desidera= tiv-Bildung geradezu eine solche, oder sie ist es überhaupt nicht; da (sic! sollte wohl "wenn" heissen) sie es nicht ist, so ist das Beispiel (dámit ist wohl driksh gemeint) falsch, und ebenso ist es das zweite, die sogenannte Wurzel ghepp", über die er sich dann speciell auslässt1); die "übrigen Beispiele, wie dharsh, bhaksh, uksh etc." speist er kurz damit ab, "dass ihre Erklärung als alte Desidera» tiva nur als Vermuthung gelten könne, Gründe, die dazu nöthigen, durchaus nicht vorliegen." Nun, hier wird es genügen, einfach auf einige bisherige Angaben hierüber zu verweisen. In Benfey's "kurzer Grammatik zum Gebrauch für Anfänger" (1855) wird in § 69.70 ausführlich auseinander gesetzt (s. auch dessen Vollst. Gramm. p. 74-77), dass "derivirte Verbalthemen (die Desiderativa werden im Verlaufe direct als solche genannt) überaus oft den Charakter von primären angenommen haben"; - in der Z. D. M. G. 12, 578 (1858) erläutert Benfey speciell einige dgl. Fälle, nämlich aps, îksh und çrush, wo ein ursprüng= liches Desiderativ in die Bedeutung des primären Verbums zurückgesunken ist; von çrush heisst es dabei u. A., es sei "ohne Zweifel als ursprünglich vedisches Desiderativ

<sup>1)</sup> s. oben p. 74.

zu nehmen, ohne Reduplication, welche in vedischen und überhaupt alten Bildungen oft fehlt", und die Reflexe des= selben seien in mehreren indogerman. Sprachen "theils auch, theils nur in der Bedeutung des primären Verbums" erscheinend; - speciell von den "desiderativen Wurzelformen auf ρσ" handelt ausführlich Sonne in Kuhn's Zeitschrift 10, 101-106 (1861); - endlich wird auch in Fick's indogermanischem Wörterbuch (1870) das "Wurzel= Determinativ s" auf p. 1012-1016 eingehend behandelt; wenn er dabei am Schluss die Verwendung desselben zur Bildung des Desiderativs ausschliesslich der ârischen Periode zuweist, da für keinen der älteren ursprachlichen so wenig als für die jüngeren z. B. griechischen verbalen s-Stämme desiderative Bedeutung nachzuweisen sei, sie daher nicht als Desiderativa zu benennen seien, so meine ich doch, dass z. B. bei indogerm. aksh, daksh, vaksh, dharsh, und vor Allem bei crush (unser: lauschen) eine gewisse deside= rative Richtung der Bedeutung nicht zu verkennen ist<sup>1</sup>); in der arischen Periode wiegt aber allerdings das eigentlich desiderative Element in diesen Bildungen erheblich vor. Bei Justi "Handbuch der Zendsprache" p. 366 (Grammatik § 113 1864) finden sich fünfzig dgl. "Fortbildungen" durch c, zh, sh aufgeführt2), darunter zwanzig, wo die Wurzel auf einen Guttural auslautet; bei den meisten derselben ist die desiderative Bedeutung durchblickend, bei andern dagegen nicht.

<sup>1)</sup> es gesellt sich ihnen wohl auch noch V taksh (Fick p. 75) zu; noch jetzt ist bei uns "Dechsel" in der Bedeutung von: kleines Beil im Gebrauch. Auch paksha, ahd. vahs, engl. fax, ist vielleicht hier zu nennen.

<sup>2)</sup> dazu treten zudem noch einige andere hinzu, z. B. urvikhs aus urviç, varesh resp. baresh für varekhsh barekhsh (s. Ind. Streifen, II, 117).

Jedenfalls möchte sich durch das Angegebene meine obige vorsichtige Ausdrucksweise wohl als hinreichend begründet erweisen.

Nachdem ich mich so mit Pischel auseinandergesetzt, komme ich nunmehr zu den besondern Gegengründen, welche Childers gegen meine Auffassung anführt.

Er beginnt damit, dass ich der einzige German philologist sei, der bis jetzt "of a desiderative base driksh"
gesprochen habe; wenigstens finde sich in den Wörterbüchern von Böhtlingk-Roth und Benfey nichts der Art.
Der einzige Grund sodann, den ich zu meiner Annahme
habe, sei die Existenz von Adjectiven wie îdriksha und
tâdriksha; Freund Pischel unterrichte ihn aber (I am informed by my friend Dr. P.), dass dieselben auch anders
erklärt werden könnten. Da ich also damit ganz allein stehe,
"it would appear idle, to reason from driksh to dakkh",
wenigstens für alle die, welche die Existenz des driksh
eben nicht anerkennen.

Ich habe auch hier wieder vorerst zu bemerken, dass es in solchen Fragen auf Majoritäten gar nicht ankommt; und wenn ich wirklich ganz allein stünde mit meiner Meinung und sie noch Niemand aufgestellt hätte, so gezbührt ihr doch, wenn sie nicht nachweislich widersinnig ist, ihr volles Anrecht auf Discussion. Sie so ohne Weizteres für "idle" zu erklären, blos deshalb, weil ich allein damit stehe, ist theils nicht ganz höflich, theils liegt darin doch wohl keine Beweisführung? — Sodann bemerke ich, dass es durchaus nicht richtig ist, wenn Childers sagt: "Dr. W. himself admits that the only ground for supposing it (die Wurzel driksh nämlich) is the existence of adjectives like îdriksha and tädriksha"; denn erstens ist

hierbei die Hauptsache ausgelassen, dass sich nämlich diese Bildungen im Veda finden1), und zweitens habe ich ausser ihnen ja eben auch noch die bereits oben (p. 75) behandelte Stelle des Rik, wo ich drikshase als Desider. auffasse, angeführt. - Endlich aber hätte sich Childers von Pischel denn doch noch etwas weiter gehende "information" ausbitten sollen, als die ihm von daher zu Theil gewordene, dass diese Adjectiva nämlich "with great probability" auf die einfache Wurzel dric zurückgeführt werden können. Böhtlingk und Roth verweisen allerdings bei denselben einfach auf darc2); bei der gleichlautenden Bildung mriksha dagegen auf mraksh. Und wenn ferner auch Benfey in seinem Sanskrit Dict. unter tådriksha und sadriksha diese Wörter in der That aus dric mit sa erklärt, so meint doch ér gerade gewiss hier nur dasselbe "de= siderative s", das auch ich darin suche; denn ér ist ja nicht nur der besondere Vertreter der "Wurzelerweite= rungen durch desideratives s" überhaupt, sondern auch speciell gerade derjenige, welcher die desiderative Wurzel driksh zuerst direct aufgestellt hat; in seinem griechischen Wurzellexikon, jenem trotz aller Missgriffe für die damalige Zeit (1839) wirklich staunenswerthen Werke, heisst es von dem in Rede stehenden adjectivischen Affix

¹) s. oben p. 76; amûdriksha, kîdriksha, tâdriksha, yâdriksha sind einstweilen noch nicht darin nachgewiesen; s. indess Pâli kidikkha, und für tâdriksha, kîdriksha, yâdriksha die Angaben der Kâçikâ zu Pân 6, 3, 90. 91; amûdriksha endlich ergiebt sich — was ich Goldstücker s. v. gegenüber bemerke — theils aus Vopadeva, theils findet es sich in der Siddh. Kaum. 1, 474 (Calc. 1864) direct vor.

<sup>2)</sup> wie bei priksha, resp. priksh auf parc; vriksha ziehen sie zu // vracc, während ich es wegen Zd. varesha zu // varh, barh (s. oben p. 78) ziehen möchte.

(1, 226): "driksha, aus der durch desideratives s gemehrten Wurzel, welche driksh lauten würde." - Es wäre endlich doch wohl auch ganz am Platze gewesen, einmal nachzusehen, was die indischen Grammatiker ihrerseits zu diesen Bildungen sagen; mit Hülfe des Petersburger Wörterbuchs liess sich völlig hinreichende Information gewinnen. Holen wir dies nach; es wird sich lohnen! Es stellt sich da nämlich heraus, dass zwar Pânini selbst driksha nicht erwähnt, Kâtyâyana aber der vârttikakâra zu Pân. 6, 3, 89 folgendes vârttika hinzufügt: drig-dricvatushu driksha (Gen. Sing.) upasamkhyanam'), und die Kâçikâ macht dazu wieder die Glosse, dass Kâtyâyana vielmehr: "drikshe (Loc.) ca" hätte sagen sollen, — eine Berichtigung, gegen die man denselben mit Fug und Recht sowohl dadurch vertheidigen kann, dass man annimmt. sein driksh sei in demselben Sinn (als driksha nämlich) zu verstehen, wie das drie bei Pânini selbst2), das ja daselbst. neben drik, offenbar nur für drica stehen kann, als auch dadurch, dass man annimmt, er habe nicht sowohl dies durch a weitergebildete driksha direct im Auge gehabt, als vielmehr die Wurzelform dazu, driksh eben. Factisch liegt jedenfalls zunächst diese hier vor. Stellen wir uns denn nun einmal, für einen Augenblick nur, auf Pischel's Standpunkt, der, wie wir sahen (p. 45), den vârttikakâra mit dem Prâkrit-Grammatiker identificirt, so hätten wir hier, durch eine eigenthümliche Ironie des Schicksals, ein Zeugniss desselben Vararuci für die Existenz der V driksh

<sup>1)</sup> das im Bhâshya fol. 103 b dazu angeführte Beispiel sadrikshâsah prati(sa)drikshasah ist dem oben p. 76 erwähnten Opferspruch entlehnt.

<sup>2)</sup> Böhtlingk (II, 279) corrigirt übrigens im Text driça, und so hat auch, und zwar auch im varttika, die Benares-Ausgabe des Bhashya fol. 103 b; die Calc. des Pân. u. die Siddh. Kaum. dagegen (ed. Târân. I, 473) haben dric.

vor uns, auf dessen Çaurasenî-Regeln hin Pischel die Versbannung der Vdakkh aus den Dramen decretirt hat! Man sieht, so ganz "idle" ist die Discussion über die Vdriksh denn doch nicht.

Hierauf wendet sich Childers zu den 24 von mir als mit "desiderativem s" gebildet aufgeführten Verbal-Formen. Im Påli seien nur "half a dozen" davon nachzuweisen; es sei somit sehr geringe Wahrscheinlichkeit dafür, dass das von mir aufgestellte, aber eben völlig problematische Desiderativ driksh wirklich im Påli sich erhalten habe. Nun, für die Möglichkeit desselben genügen — sollte ich meinen — auch die von Childers zugestandenen sechs dgl. analogen Bildungen vollständig. Wahrscheinlichkeitszechnungen in dieser Weise nach Adam Riese (the chance is about one in four) anzustellen, möchte für solche Fragen denn doch äusserst bedenklich sein!

Auf weit festerem Boden, dem der Phonetik nämlich, bewegt sich der nächste Einwurf, den mir Childers macht (p. 152),
und es sieht wirklich fast so aus, als ob er damit eine wunde
Stelle in meiner Theorie blosgelegt habe 1). Nachdem er
nämlich zunächst darauf hingewiesen hat, dass es a priori
unwahrscheinlich sei, dass drakshyati und drikshati "should
both turn into dakkhati; one would expect even some
irregularity for the sake of differentiation", beweist er
durch Zusammenstellung der betreffenden Wörter und Formen, dass factisch das initiale dri der V dric im Påli
durchweg zu di, nicht zu da wird2), somit für drikshati

<sup>&#</sup>x27;) wie ihm dies ja, vom gleichen Boden aus, in Bezug auf ghepp entschieden geglückt ist, s. oben p. 78.

<sup>2)</sup> die einzige Ausnahme, die er in der Schlussnote angiebt, will nicht viel besagen.

nicht dakkhati, sondern dikkhati zu erwarten steht. Es wundert mich nur, dass er hierbei nicht auch zugleich auf das schon von mir angeführte factische Bestehen von kîdikha d. i. kîdriksha1) hingewiesen hat! In der That, wären wir auf das Pâli allein beschränkt, so liesse sich hiegegen kaum etwas sagen. Die Sache steht nun aber einmal so, dass wir es hier nicht blos mit Pâli und Prâkrit dakkh, sondern auch mit dem davon untrenn= baren dekkh zu thun haben, das sich von Piyadasi an also aus noch älterer Zeit her als vermuthlich alle unsere Pâli-Texte - bis in alle modernen ârisch-indischen Volks sprachen hinein verfolgen lässt, und dass wir somit eine Erklärung suchen müssen, die dáfür, und zwar ferner ebensowohl für dakkh als für dekkh ausreicht. Lassen wir resp. diese Vocaldifferenz vorerst noch bei Seite; schon das baare Factum allein, dass eben das ganze ârische Indien diese Wurzel (mit a oder e) kennt, entscheidet meiner Meis nung nach dafür, dass ihre Entstehung aus dem "Futur drakshyati" geradezu gesagt undenkbar ist2); für einen ein= zelnen Dialekt könnte dieselbe ja wohl als möglich gedacht werden3); dass eine solche Verbildung aber in allen arisch= indischen Dialekten statt gefunden habe, scheint mir einfach unglaublich Man müsste somit annehmen, dass die Herausschälung derselben aus dem Futur bereits vor der Tren-

<sup>1)</sup> und es treten hiezu noch î-, e-, tà-, mâ-, yâ-, sâ-dikkha, resp. °rikkha, s. Kacc. 8, 19 Senart p. 323. 324.

<sup>2)</sup> zumal wenn man diese gar erst, wie Childers, in die Zeit der "later Pâli texts" ansetzt! dazu speciell s. übrigens noch den Schluss der Note oben p. 73.

<sup>3)</sup> wie denn in der That auch Ernst Kuhn in seinen mir so eben (3. April) bei der Correctur zukommenden "Beiträgen zur Pali-Grammatik" p. 116 die "Auseinandersetzungen von Childers und Pischel" über dakkhati den meinigen gegenüber als "treffend" bezeichnet, somit vollständig adoptirt hat.

nung der Dialekte, also entweder noch geradezu zur Zeit der gemeinsamen indoarischen Volkssprache, oder doch minde= stens zu einer Zeit, wo dieselbe bereits in ihren letzten Zügen lag und sich zu depraviren und zu spalten be= gann, stattgefunden habe. Das wäre nun ein neues Wunder, denn da kommen wir eben zum Mindesten doch noch direct in den Schluss der vedischen Zeit hinein; und in der sollte sich aus dem Futur drakshyati eine V draksh entwickelt habe? nun, dafür fehlt eben jedenfalls jeglicher Anhalt')! Dagegen hat die regelrechte Abstam= mung jener in allen indo-ârischen Dialekten sich findenden depravirten Formen aus einem dazu sich eignenden vedi= schen Desiderativum gar keine Schwierigkeit; ja selbst, wenn dasselbe in keinerlei Weise nachweisbar wäre (während ich doch eben meine, Spuren davon aufgewiesen zu haben), würde man auf die frühere Existenz eines solchen hienach schliessen müssen<sup>2</sup>). Dazu kommt nun aber eben auch noch die Vocaldifferenz der beiden Formen dakkh und dekkh hinzu; das Pàli hat nur die Form mit a, die sich ausser im Singhalesischen ja auch im Prâkrit, ausser den S.-Mss. bei Kâlidâsa nämlich noch bei Hem., resp. im Mahr. und Guz., wenn auch nur für das Causativum, erhalten hat3); bei Piyadasi dagegen und von da ab in den andern indo-ârischen Dialekten lautet dieselbe

<sup>1)</sup> es verdient hier immerhin auch Bemerkung, dass Müller's Wortindex zur Riksamhita zufolge das Futur drakshyati darin gar nicht vorkommt.

<sup>2)</sup> das volle Desiderativ didriksh liegt im Rik mehrfach vor, s. Müller's Index und vgl. auch didaresh im Zend.

<sup>3)</sup> s. oben p. 56; die Passiv-Futura dacchihii im Hâla 879 (Sâdh., 619 Gang., fehlt in T), und dacchihisi ibid. 58 Tel. (fehlt SG) kann man auch als doppelte Futurbildungen fassen.

mit e. Nun lassen sich zwar beide Formen leicht aus driksh, dekkh aber schwerlich irgendwie aus drakshy° her= leiten. Und die von Childers vom Standpunkt des Pâli aus ganz mit Recht geltend gemachte phonetische Schwierigkeit löst sich ja eben einfach durch diese Annahme, dass sich dakkh aus driksh gebildet hatte (und zwar neben dekkh), noch ehe das Pâli seine eigenen Lautgesetze zu formen begann. Eine den letzteren conforme Bildung wäre dann nicht nur odikkha, sondern auch jenes, auch ja von mir bereits (Beitr. 7, 487), zwar in unpassendem Zusammenhange aufgeführte<sup>1</sup>), aber doch jedenfalls mit dakkh selbst nicht "too rashly" im Verbindung gebrachte, bis jetzt übrigens noch unbelegte dicchate. Wenn Childers die Existenz desselben einstweilen geradezu in Zweifel stellt, so ge= schieht dies eben wohl speciell darum, weil dasselbe sich für das Pâli aus drakshyati nur sehr schwer würde herleiten lassen, vielmehr die Existenz des von mir supponir= ten drikshati in der That, wie eigentlich auch Childers direct anerkennt, nahezu bedingt; die von Childers versuchten Erklärungen desselben wenigstens als "a byform of dissati (passive) or even a lost present dricati" sind eben nur kümmerliche Nothbehelfe, um diesem bösen drikshati aus dem Wege zu gehen. Dass sich dasselbe im Pâli in drei Formen vorfände, von denen die eine, dakkh und garetwaauch schon dikkh?), sozusagen mitgebracht, die beiden andern, dikkh (?) und dicch, darin erst entwickelt wären, dáfür würden sich ja wohl auch andre Analoga noch nachweisen lassen.

<sup>1)</sup> denn mit vanch, hûrch etc. steht es mit Nichten auf gleicher Stufe; nur der Uebergang des ksh in ch wäre derselbe; bei dicch aber läge ja doch eben nur ein desideratives s zu Grunde, während bei vanch, hûrch ein altes dgl. sk; diese Incongruenz ist übrigens von Childers nicht bemerkt, resp. zum Wenigsten nicht erwähnt worden.

Sind wir mit unserem driksh so weit gekommen, kommen wir nun vielleicht auch noch weiter, noch über den Veda hinaus, und das würde ja denn doch wohl allem Streit ein Ende machen!

In der That führt uns Benfey damit wirklich direct in die älteste indogermanische Zeit hinein, wenn er an der oben bereits angeführten Stelle seines griechischen Wurzellexikon's (1, 226 n.) sich wie folgt äussert: "beiläufig will ich hierbei bemerken (wegen Bopp p. 602), dass die gothische Form leik, ahd. lih nicht der Form drie, sonsdern driksh entspricht". Den speciellen Einwürfen gegentber indessen, welche neuerdings (1870) Pott (Wurzelswörterbuch 2, 2, 554 ff.) gegen die ganze hier in Frage kommende Bopp'sche Erklärung der betreffenden Formen gerichtet hat, verzichten wir einstweilen auf diesen Ausflug.

Ebenso ist es zwar ganz verführerisch, Eigennamen, wie  $\Delta \varepsilon \varrho \xi \iota \alpha \varsigma$  (Pott am a. O.) oder das bei Hesychius sich findende  $\delta \varrho o \varkappa \tau \alpha \zeta \varepsilon \iota \varsigma$  ( $\delta \varrho \omega^{\circ}$  var. l)  $\pi \varepsilon \varrho \iota \beta \lambda \varepsilon \pi \varepsilon \iota \varsigma$  heranzuziehen, denn so gut wie z. B. takshan= $\tau \varepsilon \varkappa \tau \omega \nu$ , riksha= $\mathring{\alpha} \varrho \varkappa \tau \circ \varsigma$  könnte auch  $\delta \varrho o \varkappa \tau \circ =$  driksha,  $\delta \varrho o \varkappa \tau \alpha \zeta \varepsilon \iota \varsigma$  somit ein Denominativum davon sein. Indessen wir verzichten aus begreiflichen Gründen auch hierauf.

Ernsthafter dagegen steht es mit der arischen Periode. In der im "Supplement" (1867) seines persischen Wörterbuchs befindlichen Zusammenstellung neupersischer Verba mit zendischen Wurzeln führt Vullers, ausser zwölf andern dgl. Desiderativ-Bildungen, auf p. 125 auch darekhsh auf"), forma aucta radicis dareç und vergleicht

<sup>1)</sup> im Anschluss an die Justische Liste (s. oben p. 78); denn im Wörterbuch selbst hiess es noch (1, 832. 1854): verba durukhshîdan et dirafshîdan ad unam eandemque radicem referenda videntur; talis fortasse

damit np. durakhshîdan splendere, lucere. Dieses von ihm aufgeführte darekhsh ist nun zwar zunächst nur ein von ihm supponirtes, im Zend bis dato noch nicht nachgewiesen, aber die Existenz desselben wird durch die Bedeutung dieses neup. Verbums mit seinen zahlreichen Ableitungen in der That zum Mindesten sehr nahe gelegt. In den neupers. Originalwörterbüchern werden nämlich aufgeführt: darakhsh, durakhsh, durukhsh fulgur und fulgor, resp. lightning, flash, glitter, splendour, light, gleam nach Johnson's Arab. Pers. Dict. (London 1852), durakshîdan, dirakhshîdan und durukhshîdan to shine, to flash, durukhshân splendens, coruscans, fulgurans, dirakhshânîdan (Causativ), darakhshish fulgor splendor, durakhshi ortus solis, durukhshanda. Nun bedeutet zwar 1/darc, zd. darec, δερχ anscheinend nur: sehen. Nach den Untersuchungen von Sonne aber, in Kuhn's Zeitschrift 12, 351 ff. (1863), ist als Grundbedeutung für indogerm. dark in der That vielmehr die von: leuchten, glänzen anzusetzen, und es haben sich dieser Meinung auch G. Curtius griech. Etymolog. 1, 83. 91 (1858) und Pott am a. O. angeschlossen. Hiernach wäre ja denn nun wohl Alles in schönster Ord= nung, und die Existenz des Desid. driksh wirklich für die ârische Zeit bereits gesichert! auch liegt es ja auf der Hand, wie nahe sich die Bedeutung theils von °driksha

est s. rad. dip cl. 4, cum drip cl. 1 et 10 cognata (!), significans fulgere splendere. Hier im Suppl. am a. O. dagegen vergleicht Vullers dareç, die Grundform für sein darekhsh, mit np. dâkhten, dâkhiden disiungere separare, 2. intueri conspicere, und das wären ja in der That anscheinend ganz schätzenswerthe Analoga sogar zu unserem dakkh hier!! es ist indessen diese Vergleichung bereits von Pott am a. O. p. 533, und zwar eben wohl mit vollem Recht, als eine nur "vermeintliche, die schwerlich Boden habe", bezeichnet worden.

(dikkha), theils von sám hí dríkshase mit der so gefundenen Grundbedeutung berührt.

Ganz sicher sind wir aber leider doch nicht! Neben jenen Formen auf khsh nämlich hat das Npers. auch fast ganz dieselben Wörter, und zwar mit denselben Bedeutungen, auf fsh auslautend1). An und für sich wäre das nun ja weiter nicht gerade auffällig; so gut sich im Ahd. von V dark neben zorht clarus eine Form mit f, zorft, findet (Pott am a. O.), ebenso gut könnte sich dies ja auch im Neupers. bei dem Desiderativstamm derselben Wurzel eingestellt haben, wozu sich ja wohl auch noch son= stige Analoga im Gebiet des Neupers. finden lassen würden. Die Sache gewinnt aber einen erheblich andern Aspect dadurch, dass sich unter den für dirafsh aufgeführten Bedeutungen ausser denen, die es mit darakhsh theilt, auch noch die von: a standard, colours, banner findet, die sich zwar auch ganz vortrefflich aus: anything glittering, shining, flashing erklärt, die aber andrerseits dieses die rafsh in unmittelbare Beziehung zu zd. drafsha Banner bringt, das seinerseits wieder von s. drapsa, Tropfen, kaum zu trennen sein möchte! Für diese beiden Wörter aber hat Pictet origines indoeuropeennes 2, 229 (1863) im Anschluss an das im Pet. Wört. unter drapsa Gesagte vielmehr eine Herleitung aus dem Causativ der // drâ, laufen, drâpay nämlich, vorgeschlagen2), und die Bedeutung glänzen für dirafshîdan vielmehr aus der dafür auch überlieferten Bedeutung zittern, tremere, to tremble her=

¹) dirafsh, darafsh, durufsh lightning, light, splendour, anything glittering, shining, flashing; dirafshân, darafshân shining, dirafshânîdan; dirafshanda, dirafshî, dirafshîdan; durufsha, a sword.

<sup>2)</sup> auch unser Tropfen, triefen selbst, ags. dropa, engl. drip, wird

geleitet1), womit sich dann auch Justi s. v. drafsha ein-Nun könnte man freilich wohl verstanden erklärt hat. diese Erklärung zurückweisen, drapsa vielmehr auch seinerseits auf I/dark, darksh unter Wechsel von k zu p. zurückführen, so dass es eigentlich: licht, hell, glänzend, dann erst: Tropfen und Funken (in welchem Sinne es sich ja auch findet) bedeute; indessen es fehlt einstweilen im Sanskr. für einen dgl. Uebergang von ksh(ks) in ps an irgendwelchen sicheren Analogieen<sup>2</sup>). Auch die etwaige Annahme einer alten Nebenform darp (s. Vullers 1, 832), für die man etwa noch drapi Mantel, Gewand, und darpana Spiegel (vgl. âdarça) anführen könnte, ist sehr bedenklich; drâpi erklärt sich leicht aus drâ (vgl. sic) und für darpana ist die im Pet. W. angegebene Erklärung durch "übermüthig machend" völlig ausreichend. Dagegen könnte man ja auch etwa gerade umgekehrt, unter Annahme von Pictet's Erklärung für drapsa drafsha dirafsh, meinen, die Formen darakhsh etc. mit khsh seien nur mundartliche Variationen derer auf fsh, hätten mit darec, darekhsh gar nichts zu thun! In dieser Beziehung ist indess zunächst darauf hinzuweisen, dass es immerhin, trotz der angeführten Analogien von micare und tvish, denn doch erhebliche Schwierigkeiten hat, die Bedeutung: leuchten für diese

von Pictet 2, 240 damit direct in Verbindung gebracht; für den Verstoss gegen die Lautverschiebung beruft er sich auf den analogen Fall bei duhitar, daughter, Tochter.

<sup>1)</sup> unter Vergleichung von micare; vgl. auch ved. tvish.

<sup>2)</sup> der Uebertritt des finalen Labials von trishtubh, anushtubh in die gutturale Reihe (s. Ind. Stud. 13, 109), von p in k in kipilla für pipila (Childers' Pâli Dict.), die Verwandlung von ps in cch in Prâk. accharâ etc., der etwaige umgekehrte Wandel von sk in pph in prâk. apphunna (Lit. C. Bl. 1874 p. 347), all das will in dieser Beziehung nicht viel besagen.

zahlreichen Formen auf khsh durch einen dgl. Destillations= process aus ursprünglichem drâ laufen herzuleiten; in der That hat Pictet dies auch gar nicht versucht, sondern sich einfach auf die Formen mit fsh beschränkt, für welche eben - und das ist ein zweiter Punkt - factisch noch jene, als Mittelglied hiefür verwendbare, Bedeutung zit= tern angegeben wird, die bei den Formen auf khsh fehlt. Nimmt man hiezu noch die Vocaldifferenz im Anlaut die Formen mit fsh zeigen davor hauptsächlich dira, während dieser Anlaut bei den Formen mit khsh sich nur auf das Verbum finitum und das Causativ beschränkt, die übrigen vielmehr zwischen dara, dura, duru wechseln¹) -, so tritt eher die Vermuthung nahe, dass wir die beiden Verba darakhshîdan (dura°, duru°) und dirafshîdan ganz von einander getrennt zu halten, das eine von // dark, das andere von V drâ herzuleiten, und das vielfache und specielle Zusammen= treffen der Bedeutungen ihrer Derivate dadurch zu erklären haben, dass sich, eben in Folge der wesentlichen Gleichlautigkeit, im Laufe der Zeit auf dem Wege der Volksetymologie eine Anähnlichung der Formen und ein Austausch der Bedeutungen eingestellt habe, wie dies in dem Falle, dass zwei gleichlautende Wörter doch von verschiedenen Wurzeln stammen, ja auch sonst oft genug ein-Ich kann indessen nicht verhehlen, dass getreten ist. mich auch diese Lösung nicht besonders befriedigt, da sie etwas nach dem Schwerte schmeckt, mit dem der gordische Knoten zerhauen wurde; ich schliesse daher mit Rik 10, 129, 7: yó asyá 'dhyakshah paramé výomant só angá veda vádi vâ ná véda.

<sup>1)</sup> freilich ist irgend specielles Gewicht auf solche Differenzen im Npers. nicht zu legen.

Nachtrag. Als ich soeben mit der vorliegenden Darstellung zu Ende war, erhielt ich Dr. Paul Goldschmidt's Artikel: "Etymologisches aus dem Präkrit: Vdekkh, dakkh und Verwandtes", abgedruckt in den "Nachrichten der K. Ges. d. W. zu Göttingen" vom 25. Nov. 1874, p. 509—528. Derselbe verhält sich darin sowohl der von mir, als der von Childers-Pischel aufgestellten Erklärung gegenüber ablehnend, und stellt vielmehr seinerseits eine dritte auf.

Die Adjectiva auf driksha zunächst trennt er ganz von dakkh, dekkh ab, und erklärt ihre Bildung in der Weise, dass darin "der alte Nominativ driks oder driksh stammbildend auftritt", wie er denn auch nicht nur das von mir angenommene drikshâmi, falls es sich finden sollte, sondern auch die "meisten" der "indogerm. Verba auf ksh" als in gleicher Weise abzuleiten hinstellt. Desiderative seien dieselben keinesfalls, da der Wiederverlust einer so charakteristischen Bedeutung im höchsten Grade unwahrscheinlichsei. Ich kann nun weder jener Herleitung noch dieser Unwahrscheinlichkeit zustimmen; in letztrer Hinsicht ver= weise ich auf die oben (p. 77. 78) angeführten Darstellungen Benfey's und Sonne's1); die Herleitung dieser Formen aus einem Nominativ auf s bedünkt mich jedenfalls bei weitem "unwahrscheinlicher" zu sein. - Von den von mir als analoge Bildungen angeführten Verben sakkh, makkh und ghepp (s. oben p. 73) lässt G. makkh (mraksh) ganz bei

<sup>1)</sup> G. Curtius griech. Etymol. 1, 30 plaidirt gar nicht direct dágegen, sondern tritt vielmehr nur (und ganz mit Recht) theils dafür ein, dass mehrfach die durch s "erweiterte Form schon vor der Sprachtrennung neben der kürzeren bestånd", theils ferner mit Pott dafür, dass im gegebenen Falle der einfache griechische Laut (z. B. ὑγ, φαγ) nicht aus dem doppelten sanskriztischen (uksh, bhaksh nämlich) herzuleiten sei, sondern die Griechen dabei die reinere Wurzelform erhalten, die Inder dieselbe (ug, bhag) verloren haben

Seite, hält sich für sakkh nur an die Futurform sakkhissâmi, die ja allerdings auch wohl eben als doppelte Futurbildung angesehen werden könnte, und weist endlich aus demselben Grunde, wie Childers: meine Erklärung von ghepp aus ghrapsy ab. Er erklärt gheppaï wie Pischel aus gribhyate, erkennt darin aber seinerseits eine dem Passivum eigene "Verhärtung der sonans", für die er sich weiter noch auf adhappaï, vidhappaï, die er jetzt durch ârabhyate, virabhyate erklärt, sowie auf pahuppaï (V bhû) und våhippaï (// har) beruft. Es sind dies indessen sämmtlich ihrerseits noch sehr dunkle Formen, die auch durch das von ihm p. 527. 528 Beigebrachte nicht besonders klar werden. Für pahuppaï liegt die Entstehung aus pahuvvaï, und für die Formen mit bhya1) dessen Verwandlung in vya, vva, bba, ppa immerhin wenigstens im Bereich des eignen Lautbestandes<sup>2</sup>); vâhippaï (//har) aber, ebenso wie juppaï (Vyuj, s. Z. D. M. G. 28, 350), das er mit Stillschweigen übergeht, liesse sich nur so erklären, dass eine als Grundlage anzusetzende, bei våhippai indess durch nichts direct begründete, Form mit doppeltem yy3) entweder alsbald

<sup>1)</sup> die Erklärung von âdhappaï durch ârabhyate schliesst sich zum Mindesten an Hem. 4, 253 an; vidhappaï, welches von Hem. 4, 250 als Substitut des Passivs von l'arj aufgeführt wird, erklärte G. früher, Specimen der Setubandha p. 71, aus l'sthâ (Caus.); da sich nun aber seinen dortigen Angaben nach auch das einfache vidhanta im Setubandha 13, 74 vorfindet, wo es resp. auch durch arjita erklärt wird, so scheint einstweilen die Zugehörigkeit von vidhappaï zu âdhappaï, resp. zu l'rabh sowohl wie zu l'sthâ sehr zweifelhaft; zu bemerken ist zudem, dass rabh im Skr. wenig stens sich nicht in Verbindung mit Praeposition vi findet.

<sup>2)</sup> nach E. Kuhn Beitr. zur P\u00e4li-Gr. p. 48 ist by f\u00fcr vy im P\u00e4li nur neine aus barmanischen Mss. herr\u00fchrende Verderbniss"; doch erscheint inneres vy in Flexionsformen allerdings hie und da als bb, daneben freilich auch als yy.

<sup>3)</sup> dass die von mir im Jaina-Prâkrit yy gelesene Ligatur vielmehr jj

durch das Medium von vv, bb in pp übergegangen wäre, oder aber dass davon zunächst das erste y sich vor dem zweiten zu v1), dann zu p gewandelt, und schliesslich in dieser seiner letzten Gestalt die Umwandlung auch des zweiten y in p hervorgerufen hätte. Das punctum saliens bleibt aber immer, dass zu einer dgl. Verhärtung, resp. "Erhöhung der sonans v vor dem y des Passivs", wie sich G. brieflich gegen mich ausdrückt, gar kein ersicht= licher Anlass gegeben ist. - Und doch liegt in der That ein Umstand vor, der direct dafür einzutreten scheint, und für dessen Heranziehung ich derselben brieflichen Mitthei= lung G.'s verpflichtet bin, das Factum nämlich, dass sich im Sindhi, Trumpp's Grammar p. 252. 253 zufolge, die Passivformen jâpanu to be born, mâpanu to be contained, dhopanu to be washed wirklich vorfinden; denn wenn sich auch måpanu wohl in derselben Weise erklären liesse wie Hemacandra's (4, 251) navvaï, das doch wohl einfach Pass. Caus. ist, so ist dies doch für japanu schwerer und für dhopanu überhaupt nicht wohl anzunehmen, welches letztere vielmehr zu pahuppaï (ist freilich Deponens!) ein gutes Analogon zu bieten scheint2).

Nachdem G. sodann die Herleitung der Wurzeln dakkh, dekkh aus der Futurform drakshyati vor Allem darum abgelehnt, weil die Uebertragung der Praesens-Bedeutung auf das Futur in sich unwahrscheinlich und durch

zu lesen sei, wie G. "überzeugt" ist (p. 527), halte ich, bis ich seine Gründe dafür kenne, für sehr zweifelhaft.

<sup>1)</sup> wie sich etwa sahavyata bei G. p. 528 durch sahayyata (doppeltes Affix) erklären liesse,

<sup>2)</sup> in pahutta (p. 513) scheint mir einfach die gewöhnliche Ersetzung der Länge durch Doppelconsonanz und in vahitta dieselbe irreguläre Verdoppelung, wie in nihitta (s. meine Abh. über Hâla p. 30), vorzuliegen.

keine Analogieen in den indogerman. Sprachen zu stützen sei, prüft er das Vorkommen derselben im Prâkrit, bei Piyadasi nämlich, im Setubandha<sup>1</sup>), und bei Hemacandra, und gelangt hiefür zu dem Resultat, dass dekkh überhaupt nur im Praesens vorliege (und zwar einstweilen nur bei Piyadasi und bei Hem., nicht in der Literatur), das Futur= Thema dagegen als dacch, endlich dakkh nur im Causativ erscheine. Es ist dies Resultat insofern in der That ganz schätzenswerth, als auch daraus "eine gesonderte Entstehung der beiden fraglichen Formen", des Praesens= stammes dekkh, dakkh (Caus.) nämlich und des Futur= themas dacch, resp. die Unzulässigkeit einer Herleitung des erstern aus dem Futur drakshy, wohl direct hervorgeht; denn es würde doch gewiss zum Mindesten höchst sonderbar= lich sein, wenn jenes Futurthema drakshy erst eine so stattliche Neubildung, wie diesen, allen "later Pâli texts" zum Trotz, schon bei Piyadasi sich findenden Praesensstamm dekkh, dakkh (Caus.) zur Welt gebracht haben, und dann, wie zur Strafe für diese Ueberproduction, seinerseits dauernd zu dacch geschwächt worden sein sollte! Nach einer an= dern Richtung hin indessen leidet das von G. gefundene Resultat an einem inneren Gebrechen. Es ist nämlich die Beschränkung der V dekkh, dakkh (Caus.) auf das Praesens nur dadurch gewonnen, dass er die Stellen, wo sich dakkh, dekkh in der Literatur, in Kâlidâsa's Dramen năm= lich, factisch vorfindet, bei Seite gelassen hat, einfach auf Grund seiner Uebereinstimmung mit Pischel's Decret, dass diese "der Caurasenî des Drama's gänzlich abzusprechen" sei. Dem entsprechend meint er denn auch, dass in dem Um=

<sup>&#</sup>x27;) wobei ihm Siegfried Goldschmidt specielle Auskunft ertheilte.

stand, dass das Praesens dekkh sich weder bei Hâla, noch im Setubandha, noch in den bisher von ihm benutzten Jaina-Mss. vorfinde, somit nur auf (Piyadasi und) Hemacandra sich stütze, und daher jedenfalls sehr selten gewesen sei, "gewiss eine neue Stütze für die Exactheit von Pischel's Untersuchungen über das Vorkommen von dakkh, dekkh im Drama" liege. Nun, an der "Exactheit" derselben hat ja auch wohl noch Niemand gezweifelt. Es handelt sich hierbei ja aber gar nicht dárum, sondern um ganz andere Dinge. Vide supra. Je seltener übrigens // dekkh in der Literatur nachweisbar ist, desto bedenklicher, sollte man doch wohl meinen, wird die Annahme ihrer fälsch= lichen Interpolation (resp. Entlehnung aus dem Pâli und Singhalesischen!), an dén Stellen, wo sie sich denn wirklich mal vorfindet! - Diese Stellen selbst treten denn nun freilich ihrerseits für G.'s Beschränkung der // dekkh, dakkh auf das Praesens nicht ein, sondern zeigen uns dasselbe in der Çak. allein z. B. auch im Futur (dekkhissam, dekkh= iccaci), wie im Infinitiv, Gerundium, Passiv, Part. Perf. Pass., s. Burkhard Flexiones Prac. p. 21.

G.'s eigene Meinung über die Entstehung des von ihm angenommenen Praesensstammes dekkh, dakkh (Caus.) geht nun dabin, dass sie ein aus dem Part. Perf. Pass. drishta (dekhta) entstandenes Frequentativ, resp. Denominativ sei, ähnlich wie cushka für cushta, veshka für veshta, skambh neben stambh, khannu khâna für sthânu, sthâna stehe. Hier erscheinen denn freilich etwas heterogene Dinge vereinigt. In çushka1) zunächst und veshka2) haben wir

<sup>1)</sup> hushka vermittelt dasselbe wohl allenfalls direct mit siccus; doch liegt für letzteres V sic wohl noch näher.

<sup>2)</sup> ich leite dasselbe auf jene Nebenform vish der V vas, vaste, zurück,

wohl einfach nur dasselbe Affix ka (s. Unâdi 3, 40 ff.) vor uns, wie in atka, mushka (mascu-), cloka; irgend welche Nöthigung wenigstens das ka jener beiden Wörter aus dem ta des P. P. P. zu erklären, liegt entfernt nicht vor. Der Wechsel von anlautendem sk und st sodann, der sich im Wesentlichen doch nur auf die indogermanische / stå und ihre Derivate beschränkt, sich übrigens durch σκηπτρον und dgl. als schon alt ergiebt, s. Hâla p. 43, kann für unsern Fall hier schwerlich irgend als Analogon gelten.

Schade beinahe, dass G. nicht lieber auf das oben p. 86 angeführte δροκταζεις recurrirt hat, welches eigentlich eine seiner Erklärung von dekkh ganz entsprechende Bildung wäre! Die Aspiration freilich bliebe bei einer dgl. Herleitung aus einem alten P. P. darkta (Ahd. zorht) gänzlich unerklärt, ganz abgesehen von den sonstigen in der Sache selbst liegenden Schwierigkeiten! — Jedenfalls sehe ich keinen irgend welchen Grund, zu Gunsten dieser G.'schen Erklärung mit der meinigen zu abdiciren.

Die hieran sich knüpfenden speciellen Bemerkungen G.'s über die Bildung neuer Präkrit-Wurzeln aus dem Part. Perf. Pass. überhaupt enthalten vieles sehr Beachtenswerthe, doch ist auch därunter manche kühne Aufstellung; es wird sich wohl anderweitig Gelegenheit bieten, hierauf zurückzukommen.

Berlin 12. Dec. 1874.

A. W.

von der auch vesha, ja wohl auch die // vesht selbst stammt, in der in der That wohl, wie G. annimmt, ein P. P. P. vorliegt, nur dass man nicht, wie er will, dafür auf // vrij zurückzugehen hat. Beiläufig bemerke ich hier zu p. 519a, dass mir paüttha nicht aus proshita, sondern aus pravasta, vgl. upavasta, Pâli vuttha (Fausböll in dies. Stud. 5, 427), zu erklären scheint, und dass ich auch vuttha (// vas, leuchten) lieber ebenso aus vasta als aus vyushita herleiten möchte.

## Ueber das Vîracaritram.

Die erste und einzige Nachricht über das Vîracaritram gab Wilson in seinem Aufsatze Hindoo Fiction, woselbst er bei Aufzählung der verschiedenen Märchensammlungen auch das Vîracaritram erwähnt: another compilation, the Víracharitra, has Sáliváhana for its hero (Wilson, works III, p. 157). Da aber das Vîrac. weder eine compilation genannt werden kann, noch auch Çâlivâhana der Held der Fabel ist, so beschränkte sich Wilson's Kenntniss desselben wohl nur auf den Anfang des Gedichtes. Der Erste, welcher das Werk genauer geprüft hat, ist Dr. Haas, der einen Theil desselben für den in Vorbereitung befindlichen Katalog der Handschriften des East India Office ausgezogen hat. Erst nachdem ich die erste Durchsicht der Handschrift des V. beendigt hatte, erhielt ich Kenntniss von Dr. Haas' Vorarbeit.

Das Vîracaritram nun ist ein episches Gedicht des Ananta¹) in cloka, mit eingestreuten andern Versarten. Es behandelt zunächst, gewissermaassen als ein Vorspiel, den Kampf Çâlivâhana's gegen Vikramâditya; darauf die Abenteuer

Digitized by Google

¹) nach den meisten Capitelunterschriften: iti çrîVâlmîkiprasâdâsâditas vâgvilâs ânantakrita çrîVîracaritre . . .; jedoch einmal: çrîV⺠vâgvilâs sakritânantaviracite . . .

des Çûdrika, welcher Mitregent des Çâlivâhana und dann dessen Sohnes Çaktikumâra wurde, später aber, mit diesem in Feindschaft gerathen, sich mit dem Nachkommen des Vikramâditya und vielen andern Helden verbündet und seine Feinde nach längerer Belagerung ihrer Hauptstadt Pratishṭhâna vollständig besiegt.

Leider ist unsere Handschrift unvollständig, sie ent= hält nach der vom Schreiber durchgeführten Verszählung 2618 Verse in 30 adhyâya. Der fehlende Schluss kann nur ein verhältnissmässig geringer Bruchtheil des Ganzen sein, wie sich dies aus der weiteren Darstellung ergeben wird. Das Manuscript (das einzige bisher bekannt gewordene) bildet mit zwei andern, der Tarka-Samgraha-Dîpikâ und dem 2ten Buch des Commentars Çamkara's zum Çârîrakasûtra, zusammengebunden den Band 2799 der Sanskrit-Handschriften im East India Office in London. Die Anzahl der Blätter ist 110, die Form oblong, 9½ zu 4"; die Schrift (Devanagari) ist fliessend und deutlich, mit Ausnahme von Blatt 8 und 9, von einer Hand. Die Seiten enthalten durchschnittlich 13 Zeilen und ebenso viele çloka. Das bha hat eine ungewöhnliche Form, es gleicht dem ja der Gormukhî. Für ru findet sich häufig ri, wahrscheinlich wegen der Aehnlichkeit der Aussprache beider. Ein Datum findet sich nicht; jedoch mag die Handschrift ihrem ganzen Aussehen nach 200 Jahre alt sein.

In Folgendem theile ich den Inhalt des Vîracaritra einigermaassen ausführlich mit, weil das Werk von grösserem Interesse ist, und der ganze Text bis zur Auffindung weiterer handschriftlichen Hülfsmittel nicht publicirt werden kann.

adhyâya I, clokâs 57, Blatt 1b-3b; beginnt:

rishayo Naimishâraṇye dîrghasattreṇa d(îkshitâḥ) |
(âgacchan) Sûtam âsînaṃ satkritaṃ vinayânatâḥ ||
tvattaḥ Sûta crutaṃ sarvaṃ kaleḥ vrittam ataḥ param |
bhavishyadbhûpac(aritam adbhutaṃ) naḥ prakîrtaya ||
vikhyâtâḥ Çakakarttâraḥ kati tasmin cucivrata |
teshâm utkrishṭacaritaḥ kac ca bhûpo bhavishyati ||
ity âkarṇya vacas teshâṃ Sûto vâkyam upâdade |

## Sûta uvâca

Yudhishthiro Vikrama-Çânivâhanau (°li°)
tato nripah syâd Vijayâbhinandanah |
tatas tu Nâgârjunabhûpatih kalau
Kalkî shad ete Çakakârakâh smritâh ||¹)
teshâm utkrishtacaritah Çâlivâhanabhûpatih |
tasya vakshyâmi caritam vistarena tapodhanâh ||

Yudhishthiro Vikrama-Çâlivâhanau narâdhinâthau Vijayâbhinandanah | ime 'nu Nâgârjunamedinîvibhur Balî kramât shat çakakârakâh kalau |

nach 112 ist Çâlivâhana auf dem Berge Çâleya geboren (Çâleyadhârâbhriti çâleramoleranâmni girau), dabei citirt der Commentator: anuktam apy atra granthântarâd eshâm vançanâmâni (s. Z. d. D. M. Ges. 24, 399)

Yudhishthiro 'bhût kila râjavançajah, sa râjaputrah Paramaravançabhûh | çrî Vikramarko, nanu Çâlivâhano Gohillabhûr vai, Vijayâbhinandanah || Çiçodaranvayabhavo bhavishyati, tato 'tra Nagârjunasamjnako nripah | râjâdhirâjah kila Kalkir âtmabhûs tatsthâpito râd Balir atra Dîkshakah ||

<sup>1)</sup> ganz ebenso lautet der Vers nach "popular enumeration" im Journ. Bombay Branch R. A. S. 10, 128; dagegen im Jyotirvidâbharana 10, 110 (Z. d. D. M. Ges. 22, 717) lithogr. Ausgabe Benares 1872 mit Commentar des Bhâvaratna (nach eigener Angabe ein Jaina, der AD 1712 seinen Commentar sukhabodhikâ in çrî Pattana vollendete) lesen wir:

Der Inhalt des ersten adhyâya lässt sich nicht genau verfolgen, da die Hälfte des zweiten Blattes fehlt. So viel sich erkennen lässt, ist der Zusammenhang folgender. Beim Spiel des Çiva und der Pârvatî scheint Indra die Halsketten Beider zerrissen zu haben. Zur Strafe soll er Mensch werden und zwar als Çâlivâhana. Die Perlen der Pârvatî und die Rudrâksha des Çiva sollen zum Schauspiel für die Götter sich als Helden bekämpfen. Die Götter wollen am Kampfe Theil nehmen: Çiva als Pippasleça, Pârvatî als Kâlikâ, die Stammgötter beider Parteien; Rudra wird Pañcânana, dessen Gemahlin Çyâmâ ist eine Verkörperung der Gangâ, während Çvetabhujamga eine solche des Brahman, Çvânala des Garuḍa, Kâlasena des Kâṇa (? Kâla) ist.

adhy. II çl. 32, bl. 3b-4b. An dem Ufer der Godâ= varî stand die blühende Stadt Pratishthâna, berühmt durch starke Befestigungen und zahlreiche Heiligthümer. Stadt ward einst bei einem durch Zufall herbeigeführten Aufruhr eingeäschert, und ihr König Candravâhana (oder Candrasena) nebst allen Einwohnern erschlagen. Während der Plünderung flieht der Brahmane Sumitra mit einem jüngst geborenen Mädchen an den Någahrada und lebt dort mit jener in Armuth. Als nun einmal das Mädchen unbewacht an dem Tîrtha spielte, gesellte sich Cesha, der Schlangengott, in Gestalt eines Brahmanen zu ihr. Ihr Vater sieht aus der Ferne die Beiden beim Liebesgenusse und eilt auf den Schänder des 9 Monate alten Mädchens Jedoch dieser giebt sich als Cesha zu erkennen, das Mädchen aber sei seine Gattin aus einer frühern Geburt. Von dem Vater angebetet, zeigt sich Çesha in seiner wahren Gestalt und verkündet, dass sein Sohn einst ein

Beherrscher der Welt werden würde. Darauf verschwins det er.

Das Mädchen wächst in eines Töpfers Wohnung auf und gebiert einen göttergleichen Sohn. Blumenregen, Paukenschall und Gesang vom Himmel her begleiten das wunderbare Ereigniss. Da die Mutter sofort wieder Jungsfrau wird (tasya måtå kshanåd åsîd akshatai 'va kumårikå) so giebt Çesha dem Knäblein die Gangå (Gautamî) zur Amme. Während derselbe herrlich heranwächst, ersteht auch Pratishthåna wieder zu seiner alten Grösse.

adhy. III çl. 71 bl. 4b - 6b. Vikrama, König von Ujjayinî, sieht einstmals seinen Thron einstürzen und erschrocken frägt er seinen Yogin Bhusura (°kha, °ka) nach der Bedeutung des Vorzeichens. Dieser verkündet ihm, dass sein und seines Reiches Untergang herannahe. Aber Vikrama antwortet, dass Çiva ihm geoffenbart habe: wenn ein 1½ jähriges Mädchen einem beinlosen Manne einen Sohn gebäre, und derselbe 4 Jahre alt sei, dann solle durch ihn er, Vikrama, seinen Tod finden. — Als aber der Seher bei seiner Deutung beharrt, schickt Vikrama seinen Vestâla aus, um nach dem fabelhaften Knaben zu forschen. Der Vetâla findet ihn bei Pratishthâna und bringt seinem Herrn davon Kunde.

Darauf versammelt Vikrama seine Ritter und schickt sie mit einem ungeheuren Heere gen Pratishthâna, um das gefährliche Kind zu tödten. Als das Heer durch das Vindhyagebirge zieht, lässt Çesha es durch seine Schlangen in wilder Flucht auseinandertreiben. Erzürnt zieht jetzt Vikrama selbst aus; er setzt seine 50 Ritter und ein gewaltiges Heer auf ein wunderbares Fell und fliegt mit

diesem durch die Luft'). Auf der südlichen Abdachung des Vindhyagebirges führt er das Heer wieder auf die Erde und geht selbst in den Tempel der Vindhyaväsinî Devî, um den Beistand der Göttin zu erflehen. Auf ihr Geheiss erscheinen Milliarden von ungeheuren Katzen, welche die wiederum von Çesha geschickten Schlangen in die Flucht jagen. Darauf führt Vikrama das Heer ohne weitern Widerstand nach Pratishthäna.

adhy. IV çl. 94, bl. 6b - 10b. Während Vikrama's Heer die Stadt umlagert, fordert Çesha die Gautamî auf, mit einem amritagefüllten Gefässe zu seinem Sohne zu gehen. So thut sie, ermuthigt die Belagerten und heisst den Knaben, mit dem Amrita die thönernen Elephanten, Rosse und Soldaten, welche er spielend zu formen pflegte, zu besprengen. Dadurch werden dieselben belebt, und mit diesem seinem Heere zieht der Knabe dem Heere Vikrama's entgegen. Der Zusammenstoss ist gewaltig, und ihm folgt ein blutiges erbittertes Handgemenge. Zuletzt gelingt es Vikrama sich mit einer Abtheilung Elephanten zu seinem jugendlichen Gegner, welcher sich den Namen Çâlavâhana<sup>2</sup>) gegeben hatte, durchzukämpfen. Auf die höhnende Herausforderung Vikrama's antwortet Çâlavâhana,

<sup>1)</sup> samnahya pâduke padbhyâm yogapattam nibadhya sah i divyam khadgam upâdâya mukhe ghuttim adhârayat i trinçadyojanavistîrnam ajinam khe vitatya sah i nyaveçayad balam tatra caturangam mahîpatih ii

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Çâlavâhana ist die häufigere Schreibweise unseres Werkes, doch kommt auch Çâlivâhana vielfach vor. Die Stelle über die Etymologie des Namens lautet:

yasyâm uvâsa sâ câ"sîc châlâ saṃgrāmamûrdhani || hastinâm prishthago 'dhyâsta nâmâ 'sau bhoginandanah | çâlâ vâhanam asyâ "sit tena 'sau Çâlavâhanah ||

Jeder solle seine Stärke zeigen und Vikrama solle den ersten Schlag thun. Da schlägt Vikrama mit seinem Zauberschwert auf die Brust seines Gegners, ohne ihm aber ein Haar zu krümmen. Dann trifft Çâlavâhana mit einem Knüppel, seinem Spielzeug, seinen Feind, dass ihm die Rippen zerbrechen. Besiegt fliegt Vikrama nach Ujjazyinî, während Çâlavâhana's Heer die Feinde gänzlich in die Flucht schlägt.

In seiner Stadt von den betrübten Unterthanen beklagt, fleht Vikrama seinen Yogin Bhusuka an, ihm ein Mittel zur Erhaltung seines so sehr geliebten Lebens zu geben. Dieser räth dem Könige, Krähen zu essen, worauf jener eingehen will. Da lacht der Yogin und sagt, er habe nur die Charakterfestigkeit des Königs erproben wollen: für ihn gebe es keine Rettung mehr. Darauf stirbt Vikrama und fährt auf zu Indra's Himmel. - Seine Lieblingsgemahlin Pattanâ schickt sich darauf an, den Scheiterhaufen zu besteigen, wird aber auf eine klagende Kuh aufmerksam, welche sie nach dem Grunde und dem etwaigen Abwendungsmittel ihres Schmerzes befragt. Die Kuh sagt, sie sei die Erde und nach Vikrama's Tode würde sie ohne Hüter sein. Um sie zu trösten, öffnet Pattanâ ihren Leib und giebt die Frucht desselben, ihren Sohn Bemba. der Erde als Hüter. (Die Bedeutung des Wortes Bemba soll der folgende çloka angeben:

yasmâd bem bâravam çrutvâ tâvakam khinnayâ mayâ | dattah sutas tadatrena (tvadravena?) Bembo bhavatu bhû=tale ||)

Darauf verbrennt sich die Königin mit den übrigen Frauen des Vikrama.

Çâlavâhana zieht erobernd über die Erde, erschlägt

die Çaka, setzt darnach die Çaka-Aera ein, und vertreibt die Yavana aus Indien. 1)

Çiva giebt auf Bitten des Çesha seine Enkelin Mada= nasundarî (oder Anangasundarî) dem Çâlavâhana zur Ge= mahlin, und dieser herrscht fortab als freigebiger und ge= rechter König über die Erde.

adhy. V çl. 54<sup>2</sup>), bl. 10b - 13b. Ein Brahmane Namens Hariçarman, setzt sich einst vor dem Palaste des Çâlavâhana und singt in der vierten Nachtwache eine Morgenhymne für den König. Dessen Hofleute verweisen dem Brahmanen seinen störenden Gesang in so früher Morgenstunde, und, als dieser, ohne auf sie zu achten, weiter singt, versuchen sie ihn mit Schlägen wegzutreiben.

Dass wirklich in astronomischen Lehrbüchern eine solche Erklärung gegeben wurde, beweist Jyotirvid. 10, 109, wonach ein Fürst, der 550 Millionen Çaka erschlägt, ein Aerenstifter wird. Es ist aber wohl nicht anzunehmen, dass unser Dichter auf das Jyotirvid. Bezug nimmt (obschon Jy. 10, 110 sich Vîrac. I init. findet), weil derselbe, wie nachher darzuthun, wahrscheinlich früher lebte. Uebrigens scheint der Pseudo-Kälidäsa die ganze Stelle aus einem andern Buche ausgeschrieben zu haben, wahrscheinlich aus demselben andern Buche, aus welchem der Commentator die oben p. 99 angeführten Verse citirt, die durch die Gleichheit des Metrums mit den vorhergehenden des Jyotirvid. sich als zusammengehörig documentiren.

<sup>1)</sup> die betreffende Stelle lautet in extenso:

âsamudram nṛipâmç cakre karadân kimkarân api | udicyân dakshinātyâmç ca paçcimodadhivâsinah || 77 Çakân nihatya tarasâ koṭiçaḥ Çâlavâhanaḥ | câturvarnyam svadharme ca sthâpayitvâ 'nṛinâḥ prajâḥ || 78 || vidhâya daivajūavaraiḥ çakam cakre mahîpatiḥ | âgarbham nihatâ tena Yavanâ mûlavâsinaḥ || 79 || tyaktvâ te pṛithivîm kṛitsnâm udadhim paçcimâm gatâḥ | Yavanâdhipatiḥ kaçcit pañcavincatikoṭibhiḥ || 80 || mlechânâm nihatas tena Çakakartte 'ty uḍâhṛitaḥ | Çakânâm kartanâd râjâ Çakakarttâ 'bhidhîyate || 81 || jyotiḥçâstre prasiddhe 'yam niruktiḥ.

<sup>2)</sup> in vasantatilakâ.

Ueber den Lärm kommt der König herbei und sucht den Brahmanen zu beschwichtigen. Doch dieser, erzürnt, schwört den Hofleuten Rache und wandert fort.

Von Vishnu erbittet er sich zur Tödtung seiner Miss= händler einen Sohn aus des Gottes eigener Substanz. Der Gott willfahrt ihm, und die Gattin des Brahmanen wird durch den Genuss der Frucht eines dem Gotte geweihten Baumes schwanger. Bei der Geburt des Sohnes Cûdrika (auch Cûdraka geschrieben) stirbt der Vater nach Voraus= sagung des Vishnu, seine Mutter verbrennt sich und ein Onkel erzieht ihn. Herangewachsen verübt er gewaltsame Thaten, derentwegen sein Onkel ihn von Hause vertreibt. Aber auch in Pratishthâna setzt er sein übermüthiges Wesen fort. - Nun verkündet einst eine Stimme im Tempel der Kâ= likâ dem Çâlavâhana und seinen Rittern, dass nur der= jenige, welcher den grossen Felsblock im Tempel zu heben vermöchte, wahrhaft ein Held sei. Am andern Morgen gehen Çâlavâhana und seine Ritter, um ihre Stärke an dem Steine zu erproben, in den Tempel; aber Keiner vermag den schweren Block auch nur ein wenig zu bewegen. Nur der König hebt ihn bis an's Knie. Als Alle darauf dem Könige ihre Huldigung darbringen, wirst Çûdrika lachend den Fels mit seinem linken Fuss zum Himmel empor; zur Erde zurückgefallen zerschlägt er ihn in drei Stücke etc. etc. (vgl. hiezu Journal Bombay Branch R. As. S. 10, 133). Hoch erfreut macht Çâlavâhana den Çû= drika zu seinem Leibwächter und schenkt ihm Pracht= gewänder und Edelsteine in Fülle und drei Hunde.

adhy. VI çl. 206, bl. <sup>13b</sup> — <sup>20b</sup>. Die Gemahlin des Gayâsura gebar nach dem Tode ihres Gatten durch die Gnade des Cyavana drei Söhne: Mâyâsura, Mâtrâsura und

Raktāsura. Dem Ersten erzählt einst Nårada von der Schönheit der Madanasundarî, Çâlavâhana's Gemahlin, da= mit der Asura die auf ihre Frauentugend Stolze demüthigen solle. Mâyâsura begiebt sich nach Pratishthâna und versucht vergebens in das Serail einzudringen. Da greift er zur List: als die Gautamî hoch angeschwollen war, geht er in dieselbe und ruft um Hülfe, als sei er ein beim Baden in Gefahr des Ertrinkens gerathener Brahmane. Der in der Nähe befindliche König fordert seine Ritter zur Hülfeleistung auf, und Çûdrika stürzt sich in den Strom, stets mit dem Schwerte aus Furcht vor Wasser= ungeheuern um sich hauend. Während seines Vordringens taucht plötzlich ein Kopf ohne Rumpf vor ihm auf und Blut färbt das Wasser. Alle glauben, Çûdrika habe dem Brahmanen das Haupt abgeschlagen, und fliehen ihn als einen Brahmanenmörder. Zur Sühne seines vermeintlichen Verbrechens will er mit dem Haupte, welches eine von Mâyâsura angenommene Verwandlung ist, den Scheiter= haufen besteigen. Da redet das Haupt zu ihm: es sei ein rumpflos geborenes Wesen, Çîrshaya, und Çûdrika habe es gerettet, indem er einen es verfolgenden timimgala mit seinem Schwerte tödtete. Hocherfreut führt Cudrika den Cîrshaya vor den König, welchem gegenüber derselbe sich für einen Lehrer der Gandharva ausgiebt und zum Zeugniss einen entzückenden Gesang anhebt. Um diesen seine Frauen auch hören zu lassen, bringt Câlavâhana den Cîrshaya in das Serail, wo es dem Mâyâsura einst gelingt, die eingeschlummerte Königin auf seinem Wagen durch die Luft zu entführen. Aus der Höhe höhnt er den König nebst seinen Rittern und fliegt dann zur Polarregion. Die pflichtgetreue Königin aber schmäht ihren

Entführer und bricht in laute Klagen aus. Das hört Çâlavâhana's Sänger Khânula (auch Svâ°, °nala), welcher auffliegt und den Wagen des Asura zurückhält. Aber im Kampfe mit dem Asura verliert er seinen Halt und stürzt zur Erde herab, wo er in das Gemach der Buddhidevî, Tochter des bengalischen Königs Ritudhvaja, fällt. Mit ihr vermählt er sich und zeugt einen Sohn, Bahula.

Câlavâhana, trostlos über die Entführung seiner Gemahlin, beschuldigt den Çûdrika, die eigentliche Ursache alles Unheils zn sein. Als nun des Königs Mannen über jenen herfallen wollen, verspricht er die Madanasundarî in zwei Monaten zurückbringen zu wollen. Als Bürgen lässt er seine drei Hunde zurück und begiebt sich dann auf die Suche. Jedoch er findet keine Spur der Königin und muthlos will er sich den Feuertod geben. Da reissen sich seine drei Hunde von ihren Ketten los und eilen herbei. Aus ihren Geberden entnimmt Cûdrika, dass er von der Kâlikâ Beistand erflehen solle. Die Göttin findet Wohlgefallen an seiner Verehrung und theilt ihm mit, dass der Asura seinen Raub nach Krauncadvipa gebracht habe. Zugleich heisst sie ihn die Yoginî's verehren, welche ihm Kraft verleihen, so dass er den über das Opfer herbeikommenden Mâtrâsura (Bruder des Mâyâsura) erschlägt. Darauf geben die Yoginî's dem Çûdrika ein Zaubertuch, -Schwert, -Schuhe und einen Vetâla zu seiner Bedienung<sup>1</sup>). Mit Hülfe dieser Zauberschuhe setzt er über das Meer nach Krauncadvîpa und befreit dort den von seinem Bruder

¹) Çûdrikâya dadur devyo yogapattam ca pâduke | khadgam divyan ca vetâlam sadai 'vâ ''deçakârinam || Die gleichen Zaubermittel waren auch im Besitz Vikrama's gewesen, s. oben p. 101. 102; vgl. auch unten p. 113.

(Mâyâsura) gefangen gehaltenen Raktâsura, dessen Beistand er sich durch Zusage des Reiches des Mâyâsura sichert. So vorgesehen fordert Çûdrika den Mâyâsura zum Kampfe heraus. In der nun folgenden siebentägigen Schlacht tödtet er viele Schaaren der Asura und zuletzt den Mâyâsura. Darauf befreit er Madanasundarî und führt sie auf des Asura Zauberwagen dem Çâlavâhana zurück, der mit ihm aus Dankbarkeit die Herrschaft theilt. Die Königin gebiert aber einen Sohn und eine Tochter, Çaktikumâra und Çaktikumârî.

adhy. VII çl. 49, bl. 20b – 22b. Aus Furcht vor einer abermaligen Entführung der Königin lässt Çâlavâhana Niemand ohne Pass in die Stadt:

cakre praveçasamketâ mudrikâ susphuțâksharâ | mahîm çâsati bhogîndratanaye nayanîradhau ||

Einstmals hört Çâlavâhana die klagende Stimme einer Frau, die auf Befragen, was ihr Leid sei, sich als Sâmrâjzyalakshmî zu erkennen giebt. Sie klage über den Verfall der Sitten; sie wolle 4 Tage lang in dem Körper einer schönen Frau wohnen. Da gelobt der König, alle Mädchen zu heirathen, damit sie eine Zuflucht an seiner Brust fände. Als der König seinen Plan ausführt, befürchten die Brahmanen eine Verwirrung der Kasten und flehen die Karnakumârî (Bhavânî)¹) um Abwendung des drohenden Unheils an. Diese verspricht Hülfe.

Dem Brahmanen Çamîka, welcher die Hochzeitsceremonieen vollzieht, giebt Brahman eine geknetete Puppe, welche aber zu einem schönen Mädchen wird. Mit ihr will sich Çâlavâhana vermählen. Doch als man den Schleier

<sup>1)</sup> sollte wohl Kanyâkumârî sein.

von der Braut wegzieht, ist es die Karnakumârî. Entsetzt flieht Çâlavâhana vor ihr und dringt durch den Abihrada in die Unterwelt (vgl. Journal Bombay Branch R. As. S. 10, 134). Die Göttin setzt darauf den Çaktikumâra zum Könige ein und macht ihm und seiner Mutter zur Pflicht, den Çûdrika stets hoch zu achten und zu ehren.

adhy. VIII. cl. 94, bl. 22b - 55a. Çaktikumâra wirbt um die Gandhamañjarî, Tochter des Königs Malayaketu. Abgewiesen mit seiner Werbung, greift er zur List. Nachdem er die Regierung seinen 50 Rittern übertragen, zieht er mit dem als Brahmanen verkleideten Cûdrika, er selbst in Frauenkleidern, zur Stadt des Herrschers von Malaya. Dort giebt Cûdrika den verkleideten Caktikumâra für seine Schwiegertochter aus und bittet den König, dieselbe doch so lange bei seiner Tochter dienen zu lassen, bis er seinen Sohn aufgefunden habe. Der König sagt zu, und Caktikumâra gelangt als Dienerin in das Serail, aus dem er aber heimlich entflieht. Nach einigen Tagen tritt er wieder mit Cûdrika, nun als dessen Sohn, vor den König und verlangt seine Frau zurück. Als dieser nun nach dem Serail sendet, und sich herausstellt, dass die angebliche Dienerin verschwunden sei, beschuldigt Çûdrika den König, das Mädchen ihnen gewaltsam vorznenthalten, und droht sich das Leben zu nehmen. Dadurch eingeschüchtert, bietet der König dem Çaktikumâra 100 Frauen an, welche jener aber ausschlägt; nur die Gandhamanjarî würde er als Ersatz annehmen. Der König sagt ihm seine Tochter zu, und die Hochzeit wird gefeiert. Alsdann geleitet derselbe seinen Schwiegersohn mit einem Heere nach Pratishthâna. Aber auf dem Wege dahin kommt ihnen ein von Cûdrika heimlich entbotenes Heer entgegen, bei

dessen Anblick dieser dem Könige den ganzen Hergang enthüllt. Der König ist mit dem schliesslichen Ausgange zufrieden, nicht aber seine Tochter, die nicht vergessen kann, wie schmählich sie betrogen worden:

så Gandhamañjarî khinnâ kapațe(na) tayos tadâ | aprahrishțe 'va dadrice sarvavîrântakârinî || (dar umbe muosen degene vil verliesen den lîp.)

Sie verweigert ihrem Gatten seine Rechte: er sei als Weib zu ihr gekommen, wenn er sich als Mann erweise, würde sie ihn als Gatten aufnehmen. Darauf zieht Caktikumåra auf Abenteuer aus; aber zurückgekehrt, fordert ihn die Königin auf, einen Löwen zu erlegen. Nun begiebt sich Çaktikumâra auf die Jagd, aber während der= selben erblickt er einen ungeheuren Löwen, vor dessen gewaltigem Gebrülle er und seine Ritter zu Boden stürzen. Nur Cûdrika verliert nicht den Muth, er bekämpft und erschlägt den Löwen. Da bittet ihn Çaktikumâra, ihm den Ruhm des Sieges zu überlassen, worein auch jener willigt. Auf seiner Rückkehr in die Stadt lässt er sich als Erleger des Löwen huldigen, von den Uebrigen und seiner Gemahlin, welche aber schon von dem wirklichen Sachverhalt benachrichtigt ist und deshalb dem Çûdrika die verdiente Ehre erweist. In Wuth und Verzweiflung sinnt der König auf Rache an Cûdrika, den er im Verdacht heimlichen Umgangs mit Gandhamañjarî hat. Aber Keiner seiner Ritter wagt an den gehassten Gegner aus wohl begründeter Furcht vor dessen überlegener Stärke Hand zu legen. Deshalb verbirgt der König seinen Hass und hofft, dass Cûdrika auf einem seiner Abenteuer gegen wilde Thiere und Stämme der Bhilla seinen Tod finden werde. Aber immer kehrt Çûdrika siegreich und heil

zurück, bis er zuletzt des Königs schwarzen Plan erräth, und tief betrübt über dessen Undankbarkeit sich in seine Wohnung zurückzieht.

adhy. IX cl. 169, bl. 25a - 30b. Jetzt versucht Caktikumâra Gift, aber Cûdrika wird durch seinen Hund Dha= vala, welcher die vergiftete Speise vorweg nimmt und daran stirbt, gerettet. Sofort fallen des Königs Genossen über Çûdrika her, müssen aber vor dessen beiden andern Hunden Bhashana und Çankhakarna zurückweichen, bis jener entflohen ist. Da setzt ihm ein grosses Heer nach Dasselbe wird aber, während Cûdrika in Nâsika eingeschlafen ist, von dessen Hunden niedergemacht, wobei indess Bhashana umkommt. Nun bringt sein letzter Hund den Cûdrika nach Lâkshâpura auf Krauñcadvîpa, wo er von Raktâsura, seinem alten Freunde, aufgenommen wird. Bald jedoch wird dieser von seinen Räthen argwöhnisch ge= macht, als ob Cûdrika nach der Herrschaft strebe. Deshalb giebt er demselben und seinem Hunde Gift, wodurch Beide in Tobsucht fallen. Dann lässt er sie in der Höhle des Râkshasa Hrillakâlola anbinden. Aber Çûdrika wird plötzlich geheilt, als der Râkshasa, um seine Opfer zu verschlingen, herbeikommt. Es entspinnt sich zwischen Beiden ein furchtbarer, aber unentschiedener Kampf, der mit einem Freundschaftsbunde Beider endet. Als Cudrika darauf nach seinem Hunde sieht, findet er denselben todt. Dabei ergreift ihn das Gefühl seiner gänzlichen Verlassen= heit, so dass er beschliesst, seinem vereinsamten Leben ein Ende zu machen. Eben will er seinen Entschluss ausführen, da erblickt er in der Luft einen Wagen mit vier Büssern und einer Frau. Von diesen geben sich drei als seine Hunde zu erkennen und weissagen ihm, dass er den

Caktikumâra nebst seinen Rittern besiegen werde, worauf er in Pratishthâna die Herrschaft erlangen würde. Darauf erzählen sie ihm, dass sie in einer frühern Geburt Gana waren, die durch ausgelassenes Spiel mit Kabarî, Gemahlin des Vatsadanta, sich den Fluch der Pârvatî zuzogen, dahin gehend, dass K., zur Hündin werdend, dem V. drei Junge (sie, die Gana eben) gebären solle, dass sie aber durch aufopfernde Treue zu Çûdrika von ihrem Fluche befreit werden würden. Dann fordern sie jenen auf, nach Pâțalaputra (auch Pâțaliputra) zu gehen. Cûdrika fragt sie darauf, wie die Stadt zu ihrem Namen gekommen sei. Darüber berichten sie Folgendes (cf. Kathâsaritsâg. 3): Ehedem hiess die Stadt Somapura, ihr Schutzgott war Someçvara und ihr König Soma-Dort lebten drei Brahmanenbrüder Yajñadatta, Vishnumitra und Vicvâmitra, welche von Almosen sich erhielten. Als die Zeiten immer schlechter wurden, wanderten sie aus und liessen ihre Frauen im Stich. beiden Aeltesten derselben gingen zu ihren Verwandten, aber die Jüngste stand ganz allein in der Welt. Sie sucht bei Civa Schutz und dieser tröstet sie: ihr noch ungeborener Sohn würde dereinst König werden und immerfort würden grosse Massen Goldes aus dessen Nabel hervorkommen. Was der Gott versprochen, trifft auch ein. Der Sohn, Putraka, wird für seine Mutter eine Quelle von Reichthümern, mit denen sie sich viele Freunde er= wirbt. Von dem Wunderkinde aber verbreitet sich bald die Kunde in der Welt und viele Prinzen und Fürsten wandern nach dem Tempel, in welchem jener aufwächst, um ihn zu sehen. Da geschah es, dass der König Somasena starb, und da er keine Kinder hatte, machte man den Putraka zu seinem Nachfolger. Seine Mutter aber

zog durch reichliche Schenkungen viele Pilger herbei, um von ihrem verschollenen Gatten und ihren Schwägern Kunde zu erhalten. Das Mittel hilft: die Freigebigkeit der Königsmutter lockt die drei Brüder herbei; und als diese sich zu erkennen geben, giebt ihnen die Königsmutter viele kostbare Geschenke, der König aber lässt ein Fest feiern und ehrt seinen Vater und seine Oheime. Aber diese sind so schlecht geblieben, wie sie früher waren und wollen nun den Putraka aus dem Leben schaffen, um sich die Herrschaft anzueignen. Deshalb haben sie gedungene Mörder in einen Hinterhalt gelegt, die den Putraka auf einer Pilgerschaft in dem Vindhyagebirge umbringen solls ten. Aber die Mörder verrathen es dem König, und dieser flieht heimlich von dannen. Nun maassen sich die drei Brahmanen selbst die Herrschaft an, bis die benachbarten Fürsten auf die Nachricht vom Tode Putraka's herbei kommen, die schlechten Brahmanen verjagen und für die bekümmerte Mutter die Herrschaft weiterführen. aber wandert unterdessen umber und trifft dabei nach eta lichen Jahren im Naimishawalde zwei Büsser, welche sich um die Schuhe, den Stab und den Krug ihres verstorbenen Lehrers streiten. Listig lässt da Putraka die Beiden bei Seite treten, eignet sich selbst die Sachen an und fliegt mit ihnen davon. So kommt er nach Jayantî, wo er die Pâțalâ, Tochter des Königs Punyacesha, heirathet. Mit ihr kehrt er nach seiner Stadt zurück, welche hinfort nach dem Namen des Paares Pâtalaputra genannt ward. Der Sohn derselben ist Pratapamukuta, und dessen Tochter Bindumatî. Um die solle Çûdrika werben, fordern ihn seine ehemaligen Begleiter auf und nehmen dann Abschied von ihm, nachdem sie noch manches tröstliche Wort gesprochen. Nach ihrer Aufforderung geht Çûdrika nach Pâțalaputra, wo er bei dem Könige Pratâpamukuța um die Hand der Bindumatî anhält. Doch er muss erst einen gewaltigen Elephanten besiegen, ehe ihm der König seine Tochter vermählt. Alsdann greift Çûdrika mit seinem Schwieger-vater und dessen Heere Pratishthâna an, wird jedoch von Çaktikumâra und seinen 50 Rittern zurückgeschlagen, hauptsächlich aber durch Talaprahâra. Da sendet er seinen Vetâla nach dem Raktâsura und Hrillakâlola, mit deren Hülfe er seine Feinde besiegt. Er nimmt die Stadt ein, deren Einwohner aber auf seinen Befehl geschont werden. Darauf führt er den Çaktikumâra mit sich weiter nach Kolâpura (Kollha°- und Kolla°-), welche Stadt er ebenfalls einnimmt.

adhy X, çl. 97, bl. 31a — 33b. Dort misshandeln einige Reiter des Çûdrika die Ghotakamukhî, während sie in dem Bazar Garn verkauft. Darüber erzürnt, greift ihr Sohn Kâlasena mit seiner Lanze die Verbündeten des Çûdrika an und wirft jenen selbst mit derselben auf den Karnagiri. Dann wird das feindliche Heer in die Flucht geschlagen und die Gefangenen des Çûdrika wieder in Freiheit gesetzt. Zum Lohne für seine Hülfe giebt Çaktikumâra dem Kâlasena die Çaktikumârî zur Frau und kehrt alsdann mit ihm nach Pratishthâna zurück.

Den Çûdrika finden die Schüler des Karnamuni im Walde mit zerbrochenen Gliedern liegen. Sie bringen ihn zu ihrem Lehrer, welcher den schon beinah Todten in's Leben zurückruft. Dieser lässt sich von Çûdrika seine Erlebnisse erzählen und berichtet dann von sich, dass er aus einem Stück Fleisch entstanden sei, welches ein Geier aus der Leiche des Karna gerissen und nachher in einem

Walde fallen gelassen habe, woselbst es durch göttliche Fügung erhalten worden sei, bis es Mairâla gefunden und zu einem Menschen gemacht habe. Mairâla's Herkunft aber sei folgende: Bhasmâsura erhält von Çiva, den er durch seine Busse erfreute, die Wahl einer Gunst und bittet, dass derjenige, auf dessen Haupt er seine Hand lege, zu Asche werde. Als Çiva zugesagt, verlangt der Asura die Umå von ihm, indem er zugleich ihm die Hand auf's Haupt zu legen versucht. Erschreckt flieht der Gott vor ihm zum Himmel Vishņu's, welcher dem Asura die Nymphe Mohanî entgegenschickt. Mit ihr will sich der Asura vermählen, aber sie fordert ihn auf, erst mit ihr zu tanzen. Da der Asura nicht tanzen kann, sagt die Mohanî, sie wolle ihn es lehren, er solle nur genau ihre Bewegungen nachahmen. Beim ersten Tanze berührt die Nymphe mit ihrer Hand die Füsse, beim zweiten die Knie etc., zuletzt den Kopf. Als der Asura dieses Letzte nach= ahmt, wird er zu Asche. Çiva, so von seinem Feinde befreit, bittet Vishnu, ihm die Mohanî zu zeigen. Wie er sie erblickt, eilt er, von ihren Reizen bethört, ihr nach. Bei der Verfolgung fällt der Same des Gottes zur Erde, und aus demselben entstehen Mairâla und Mîralladevî. -Nachdem Karnamuni diese Geschichte erzählt hat, schickt er den Cûdrika zu den sieben Rishi. Diese senden ihn nach Elâpura, wo Çaktikumâra ein Schlangenopfer verrichtet. Derselbe hatte nämlich den Schlangen aufgetragen, den Cûdrika gefangen zu nehmen, und als diese seinen Befehl nicht erfüllten, beschlossen, sie zur Strafe zu vernichten. Cûdrika geht nach Elâpura und stört das Opfer, weshalb er von Agni verschlungen wird. Agni jedoch muss ihn auf Geheiss der Götter wieder freigeben. Die Götter gesellen alsdann dem Çûdrika den allwissenden Çvetabhujamga bei, mit welchem er sich in einen Tempel des Çiva zurückzieht.

adhy. XI, cl. 117, bl. 34a - 39a Cúdrika befragt den Cvetabhujamga, wie er seine Feinde besiegen könne und erhält zur Antwort, dass er mit der Hülfe des Bemba, Vikrama's Sohn, und der 50 Ritter desselben Pratishthana erobern werde. Darauf erzählt Cvetabhujamga, er sei Brahman, aber durch den Fluch der Tilottamâ, zu welcher er in leidenschaftlicher Liebe entbrannt sei, Schlangengestalt anzunehmen genöthigt worden, bis er dem Cûdrika Hülfe geleistet haben würde. Weiterhin erzählt er die Herkunft des Kâlasena: die Frau eines Messingarbeiters habe durch den Anblick der Sonnenrosse empfangen und eine Tochter mit einem Pferdekopf, die Ghotakamukhî, geboren. Als sich für diese kein Gatte findet, betet sie zur Kâlikâ um Nachkommenschaft. Die Göttin schenkt ihr durch blosse Berührung des Nabels einen Sohn, den Kâlasena. Ihr Vater aber glaubt, es sei die Frucht verbotenen Umgangs, und verstösst seine Tochter. So gelangen die Ghotakamukhî und Kâlasena nach Kolâpura, wo sich das vorhin erzählte Ereigniss zugetragen. - Darauf erzählt Çvetabhujamga: Die Pârvatî machte sich einst eine Puppe, Candanaputrî, von so ausgezeichneter Schönheit, dass sie dieselbe vor den Blicken ihres Gemahls verbergen zu müssen glaubte. Deswegen bringt sie dieselbe auf dem Malayagiri unter, wohin sie täglich zur Schmückung der= selben geht. Einmal schleicht Çiva, durch die häufige Abwesenheit seiner Gattin argwöhnisch gemacht, ihr nach, erblickt die Candanaputrî und, als er mit ihr allein ist, liebkost er sie. Die Göttin erfährt das Vergehen ihrer

Creatur und verwünscht dieselbe in eine Schakalin (civâ). bis sie dem Civa geboren habe. Als solche irrt die Schwangere im Walde umher, bis sie einen Knaben, Pancanana, gebiert, worauf sie von ihrem Fluche befreit wird. Den im Walde zurückgelassenen Knaben findet ein Leineweber, Namens Soma (°deva, Somecvara) und nimmt ihn an Sohnes Statt auf. - Ein anderer Leineweber, Aruna, wendet sich an die Kâlikâ um Nachkommenschaft und erhält von ihr eine Banane, in welcher sich beim Oeffnen ein Mägdlein findet. Dieses, Cyâmalângî genannt, wächst zu grosser Lieblichkeit heran; zugleich ist sie aber auch so geschickt im Weben, dass sie aus himmlischen Fäden ein Tuch bereitet: wer dessen Fäden zählen könne, solle ihr Gemahl werden. Diese liebt Pañcânana, welchem Çiva die Webekunst gelehrt hat; er geht, um sie zu freien, mit seinem Pflegevater nach Veçâpura (Vaiçyaº) in Sinhaladvîpa, findet aber die Ersehnte nicht. Betrüht wendet er sich an den Büsser Bhusuka, welcher ihm erzählt, dass Garga mit einer Yavanî¹) den Kâlayavana erzeugt habe. Dessen Sohn, Nas mens Patrâsura, habe die schöne Weberin geraubt. Der= selbe habe einst von seiner Mutter gehört, dass sein mit Jarâsamdha verbündeter Vater von Krishna erschlagen worden sei. Um sichere Rache nehmen zu können, habe er von Brahman Unsterblichkeit erbeten, doch als diese ihm verweigert wurde, für seinen Tod unmöglich scheinende Bedingungen, welche aber später in Pancanana erfüllt werden, erlangt. Darauf habe er sich Burgen in allen 5 Elementen angelegt. Zum Kampfe gegen ihn

<sup>&#</sup>x27;) im Harivança ist es eine gopâlî; cf. Weber Lit. 202, Wilson Vishnup. ed. Hall V, 54.

erhält Pañcânana auf Verwendung der Candanaputrî von Nrisinha eine aus der 10,000 yojana langen Zunge des Hiranyakaçipu bereitete Waffe und von Çiva fünf Vetâla, welche ihm den Weg zu seines Gegners Burgen zeigen sollen. Er nimmt die Burgen, doch Patrâsura entkommt, indem er sich unsichtbar macht. Da giebt die Candanaputrî ihrem Sohn eine Augensalbe, vermittelst deren er des Patrâsura ansichtig wird. So gelingt es ihm endlich, den Räuber seiner Braut zu tödten und sie selbst zu befreien. Er heirathet die Çyâmalângî und zieht mit ihr nach Vaiçyapura in Ceylon (Sinhaladvîpa). Da nur Pañscânana dem Kâlasena überlegen sei, versichert Çvetabhusjamga dem Çûdrika, so müsste man sich erst dessen Hülfe sichern. Deshalb fliegen Beide nach Ceylon.

adhy. XII, cl. 83, bl. 39a - 42b. Bei Pañcânana führt sich Cûdrika in der Kleidung eines bhikshu ein, indem er ihm und seiner Gattin einen launigen Streich spielt; darauf erproben beide Helden ihre Stärke in einem Wettkampfe und verbünden sich zum gemeinsamen Kampfe gegen Pratishthâna. Ehe sie dahin aufbrechen, verbrennt Pañcânana sein Haus, aus welchem die Bewohner aber durch den Vetâla auf Cûdrika's Befehl gerettet werden. Während ihres Fluges durch die Luft erblickt Cûdrika auf dem Cakrabhramanaberge einen Menschen, welcher mit rasender Schnelligkeit von einem Wirbelwinde rund gedreht wird. Derselbe ruft die Vorbeifliegenden um Hülfe an und wird von Çûdrika befreit. Darauf giebt er sich als Bemba zu erkennen und erzählt seine Erlebnisse: Nach dem Tode Vikramâditya's zum Könige von Ujjayinî er= hoben, habe er einst den Göttern zum Siege gegen die Daitya verholfen. Später habe er die Tochter des Königs

von Kântî, Namens Cringârasundarî heimgeführt. Nach vielen siegreichen Kriegen habe ihn einmal seine Gemahlin aufgefordert, mit den Leuten des Dekhan zu kämpfen. Da sei er gegen Pratishthâna gezogen, wo er mit Bhîma, einem Tailika, einen siebentägigen, unentschiedenen Kampf gefochten; darauf hätten sie Freundschaft geschlossen. In Chinnanâsa aber habe er einen überlegenen Gegner gefunden. Derselbe habe ihn im Kampfe bei den Beinen ergriffen und auf den Cakrabhramanaberg geworfen, wo ihn jetzt Cûdrika im 12ten Jahre seiner Qual befreit habe. Aus Dankbarkeit dafür bietet er seine Dienste dem Cûdrika an, welche derselbe zur Bekämpfung des Caktikumâra annimmt. Froh im Gedanken, Rache nehmen zu können für seinen Vater, willigt Bemba ein und schliesst Freundschaft mit den drei Helden, welche er nach Ujjayinî führt, wo Pancânana freudig überrascht seine durch den Vetâla geretteten und mitgeführten Angehörigen wiedersieht.

adhy. XIII, cl. 96, bl. 42a — 45a. Am folgenden Morgen versammeln sich unsere vier Helden (Çûdrika, Çvetabh., Pañc. und Bemba) im Palaste Bemba's. Während sie zusammen sitzen, sagt Pañcânana, man solle die Hauptgegner unter sich vertheilen; er habe sich den Kâlasena erkoren. Wie stände es aber mit den Uebrigen? Da sei z. B. Sûdavatsa, dessen Geschichte er erzählt:

Vier brahmanische Kaufleute aus Mathurâ gehen mit Waaren nach Vasubha, um dort Çiva zu verehren. In dem mandapa des Tempels desselben standen vier pracht-volle, von Maya geschnitzte, Holzbilder, von denen eines so schön war, dass einer der Brahmanen, Raviprabhu, es unverwandten Auges acht Tage lang anschaute. Da trat-die Figur aus dem Holze heraus und gab sich als eine

Apsaras zu erkennen. Sie sei durch einen Fluch in das Holzbild gebannt worden, bis einmal ein Mann sie 8 Tage lang unablässig betrachtet habe: der solle dann ihr Gemahl werden. Nach diesen Worten besteigt sie mit dem Brahmanen einen Zauberwagen und fährt auf in Indra's Himmel. Die erste Frau des Brahmanen fleht in ihrer Verlassenheit Civa um Beistand an. Der Gott spricht zu ihr, sie würde einen Sohn gebären, welcher dereinst in Vasubha herrschen werde. Nach einiger Zeit gebiert die Frau einen Knaben, welcher Haryamara genannt wird Ihn entführen in früher Jugend ein Tempeldiener, ein Kranzflechter und ein Oelhändler und erheben ihn nach dem Tode des kinderlosen Königs auf den Thron, während sie selbst die Hauptämter des Staates an sich reissen. Aber ein Orakel verkündet ihnen, dass der König sie tödten werde, dass er dagegen nur getödtet werden könne, wenn er eine Sünde begehe. Deshalb wollen sie ihn mit seiner eigenen Mutter vermählen. Um das abzuwenden, kehrt der Vater aus dem Himmel zurück und klärt seinen Sohn über das wahre Verhältniss auf. Als nun der dem Haryamara zur Braut Bestimmten bei seinem Anblick die Milch fliesst, erkennen sich Mutter und Sohn. Apsaras aber führt dem Haryamara eine Braut aus dem Himmel zu, mit welcher er sich vermählt und einen Sohn Namens Purovatsa zeugt. Da sich Haryamara's Gemahlin nach dem Himmel zurücksehnt, beschliesst jener, sich durch ein Opfer an die Candikâ Zutritt dorthin zu verschaffen. Er lässt seine drei Entführer enthaupten und wirft die Köpfe in einen Kessel über einem Feuer. Als er aber auf Bitten eines der Häupter den Deckel lüftet, fallen alle drei heraus, wodurch der Zauber nicht gelingt. Doch nach

inbrünstigem Gebete gewährt ihm Civa den Eintritt in den Himmel. Darauf wird Purovatsa König, welcher ein eifriger Verehrer Vishnu's ist, von dem er einen Discus und einen Lotuskranz erhält. Von diesen Lotusblumen, welche Purovatsa in seinem Palaste hegt, erbittet sich der König von Kâcî Samen, wird aber abgewiesen. Darüber erzürnt fällt er in das Land ein und belagert Vasubha. Jedoch Purovatsa schlägt ihn mit Hülfe seines Discus und der ihm von Vishnu gesandten Harisiddhi zurück. gewährt ihm einen Sohn. Dieser, Südavatsa genannt, zeigt schon in früher Jugend seine Kraft in kühnen Thaten. Aber auf Anstiften der Minister wird er des Landes verwiesen. Er geht erst nach Haraçûra, dann nach Kachanîrabila, wo er mit fünf Räubern kämpft und dann Freund: schaft schliesst. Darauf wird er von der durch Çaktis kumāra gefangen gehaltenen Kâmasenā nach Pratishthāna gerufen. Dort unterliegen ihm Alle; selbst Kålasena ergreift vor ihm die Flucht. Nur durch das Dazwischentreten seiner Tochter entgeht Kâlasena dem sichern Tode. Sûdavatsa heirathet das Mädchen und schliesst mit Çaktikumåra ein Freundschaftsbündniss. Dann kehrt er nach seiner Vaterstadt zurück, wo er nach Besiegung aller Feinde die Herrschaft antritt. - Gegen diesen könne nur Vyåghrabala') im Kampfe Stand halten. Dessen Geschichte erzählt Pañcânana, wie folgt.

adhy. XIV çl. 38, bl. 46a - 47b. Als Âpastamba in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Kathâsarits. 120, 73 heisst es von den Dienstmannen des Vikramâditya:

kaccid Vyaghrabaladyaç ca bhûpah kuçalino 'pare.

Vyåghrabala scheint also eine bekannte Persönlichkeit in der Sage gewesen zu sein.

der Gangâ badet, fliesst beim Anblick der Rambhâ sein Same. Eine Tigerin trinkt von dem Wasser und gebiert dadurch einen Sohn, der halb Menschens, halb Tigers-Gestalt hat. Dieser, um seines Vaters Leben zu erhalten, will den Yama ermorden. Als selbst die Götter den Yama nicht mehr retten können, sucht und findet derselbe Zusflucht bei Åpastamba. — Um den Vyâghrabala herbeizusführen, geht Çûdrika zu dessen Wohnung, dem Vyâghrasgiri und nimmt den Berg sammt dem Riesen mit sich. Da greift ihn Vyâghrabala an, aber Çûdrika fasst ihn bei ben Füssen, schleudert ihn zum Himmel und fängt ihn wieder auf. Nachdem sich dieses Spiel zum neunten Male wiederholt hat, kommt Åpastamba herbei und gebietet seinem Sohn, dem Çûdrika im Kampfe beizustehen.

Vyåghrabala schlägt den Saptamårga als weitern Verzbündeten vor, dessen Geschichte er erzählt: Ein Löwe verliert durch einen Tiger seine Herrschaft und geht mit seinem Weibchen in den Wald. Diese gebiert acht asakalåni sacetanåni, welche sie in die Gangå wirft. Daraus zieht die Kådambinî, Tochter des Takshaka, dieselben heraus und gestaltet sie zu einem Manne, mit welchem sie sich verzmählt. Seinem Schwiegersohne, Saptamårga genannt, aber verleiht Takshaka, dass durch sein Fusswasser Todte bezlebt werden können. — Auch dieser wird von Çûdrika herbeigeholt und schlägt den Vîravara 1) als Helfer vor. Dieser that bei König Ratnâkara in Ratnapura Leibwache und erhielt als Sold täglich 10,000 Goldstücke, welche er mit den Priestern des Çiva theilte. Einmal schickte ihn

<sup>1)</sup> of. Kathäsarits. 53 e. 78. Vetälap. IV. Hitop. III, 6. Von Bedeutung ist, dass an den drei letztgenannten Stellen Çûdrika der Lehnsherr ist. Ratnäkara und Ratnapura sind hier wohl wegen des Reichthums des Königs erdichtete Namen.

der König in der Nacht auf den Begräbnissplatz, um eine laut klagende Frau nach dem Grunde ihres Kummers zu fragen. Diese giebt sich für die Glücksgöttin des Reiches aus, sie weine, weil der König mit Sonnenaufgang sterben müsse. Auf die Frage, ob es kein Abwendungsmittel für den Tod des Königs gebe, antwortete sie dem Vîravara: ja, wenn er seinen eigenen Sohn dem Tode opfere. Gleich ist der Sohn dazu bereit und der Vater bringt dessen Kopf der Candika als Opfergabe. Darauf will er sich selbst enthaupten, aber die Göttin hindert ihn. Nun kommt der König und als er sieht, dass der Knabe für ihn gestorben ist, will er sich ebenfalls tödten. Jedoch die Göttin verhindert auch ihn und erweckt den Knaben wieder zum Leben. Der König aber theilt mit Vîravara, erfreut über dessen Diensttreue, die Herrschaft. Auch den Vîravara führt Çûdrika herbei.

adhy. XV çl. 79, bl. 47b — 51a. Der Vetâla giebt zu bedenken, dass Çesha mit seinen giftigen Flammen die Welt ausdörren werde. Da stehen zwei Ritter des Bemba auf, das Brüderpaar Candraprishta (°shtha?) und Baddhaprishta (°shtha? auch Brahma°), und machen sich anheischig, im Falle der Noth aus einer der andern Welten Nahrung für das Heer zu bringen. Erstaunt befragt Çüdrika den Bemba um die Abstammung der Beiden. Jener erzählt: Ein Kaufmann Mâgha ging mit seinem Weibe Hansâvalî, nachdem er sein Gut unter Bettler vertheilt hatte, nach Kântî. Dort verkaufte er eine selbstgedichtete Strophe für eine grosse Summe an den Hofsänger Bahudhana, Sohn des Hiranyakubja, während ein anderer Barde, Pratâpasûrya, welcher nicht genug bieten kann, sich bekümmert das Leben nimmt. Bahudhana aber geht nach Ceylon, wo er

des verstorbenen Königs Tochter heirathet. Aber während der Heimfahrt wird er von den auf die Frau lüsternen Matrosen über Bord geworfen und alsdann von einem Fische verschlungen. Diesen fangen Fischer und schenken ihn dem Candracüda, König einer andern Insel. Bahudhana, aus dem Fischleibe befreit, erhält des Königs Tochter als Gemahlin. Zufällig strandet das Schiff, auf welchem Bahuzhana's erste Frau sich befindet, an derselben Insel. Dieser lässt die Matrosen hinrichten und kehrt mit seinen beiden Frauen in seine Heimath zurück. Dessen Söhne sind Canzdraprishta und Baddhaprishta, welche Handel in allen Welten treiben.

Darauf erhebt sich Jalapûra und sagt, er würde das Heer stets mit Wasser versorgen. Bemba erzählt über diesen Folgendes: Vidyavicarada, Minister des Makara= dhvaja, König von Madanavatî, kam auf einer Pilgerfahrt an den Ocean und gewahrte auf demselben eine singende, wunderschöne Nymphe. Da fragte er dieselbe, wer ihr Gatte sei; sie antwortete, derjenige, welcher sie gegen ihren Willen gewänne. Dies theilte der Minister dem darob in Liebe erglühenden König mit. Derselbe eilt zum Ocean, wo er die Nymphe sieht und zu ihr in den Wagen springt (vegåd vånaravat). Mit ihr vermählt, kehrt er zu seiner Stadt zurück. Die Nymphe verbietet dem Könige, ihr zu folgen, wenn sie ausginge. Trotzdem folgt dieser ihr einmal und kommt an einen Sumpf, wo eine Büffelkuh im Schlamme schläft. Der König tödtet das Thier, aus dem eine himmlische Frau hervorkommt (seine ehemalige Gattin), die ihm erzählt, dass sie früher ein Kokila gewesen sei und durch ihren Gesang den Çiva erfreut habe, aber von der eifersüchtigen Gaurî zu ihrem Loose verflucht worden

sei. Sie heisst ihn dann aus dem Felle der Büffelkuh einen Schlauch machen, womit er in einem Augenblick das Wasser der sieben Weltmeere schöpfen könne. Wegen dieser Gabe wird der König Jalapüra, d. i. Wasserfüller, genannt.

Dann tritt Pallavapûra auf und verspricht für den Betel des Heeres zu sorgen. Çûdrika erfährt Folgendes über ihn: Als nach der Verbrennung des Kâma der Nachwuchs der Menschheit unterbleibt, füllt Brahman auf Çiva's Geheiss die Grube um die Nâgavallî (Betelpfeffer) mit Amrita. Dadurch wachsen dem Baume viele Blätter, welche der Gott mit der Asche des Liebesgottes bestreicht. Durch deren Kraft bevölkert sich wieder die Erde. Brahman aber gab die Blätter dem Pallavapûra.

Darauf rühmt Jayabherî den gewaltigen Klang seiner Trommel, vor welcher Keiner der Feinde Stand halten könne. Bemba klärt den erstaunten Çüdrika über diesen wunderbaren Helden auf: Als die Götter mit den Daitya im Kampfe lagen, gebar Diti dem Kaçyapa den Meghaznâda, vor dessen Gebrüll die Götter in Ohnmacht fielen. Da brachten sie im Badarîhaine ein Opfer und, weil Niemand den Opferkuchen annehmen wollte, gaben sie ihn der Dundubhi. Diese gebar einen Sohn, Jayabherî, welcher den Meghanâda erschlägt.

Zuletzt erheben sich zwei Ritter, Cûrna und Vicûrnita, von grosser Stärke. Diese hätten einst, erzählte Bemba, in keckem Uebermuth mit König Nalasena angebunden; von Worten sei es zu Schlägen gekommen und zuletzt hätten sie den König sammt seinem Heere erschlagen.

Ehe das Heer aber in den Kampf zieht, ordnen Alle

ihre Angelegenheiten, opfern dem Mahâkâla und thun ans dere fromme Werke.

adhy. XVI çl. 204, bl. 51a — 59b. Am ersten Phâlguna ziehen die oben genannten Helden fort, an der Spitze eines unendlichen Heeres. Diese alle setzt Bemba auf ein ungeheures Elephantenfell, welches durch die Luft fliegt und zuerst in Svapnagiri hält, wo zwei Frauen des Çûdrika, Viçâlâ und Kurangâkshî, Schwestern des Lavana, die Helden aufnehmen und mit Geschenken entlassen. Unterdessen verkünden schlimme Vorzeichen und Träume dem Çaktikumâra das drohende Verhängniss, gegen welches er sich durch Befestigung seiner Burgen, Rüstung eines grossen Heeres und Zusammenziehung seiner Ritter vorsieht; letzetere sind:

Talaprahâro durdharshaḥ, Kâlaseno 'rimardanaḥ | Âkâçavyabhicârî saḥ, Châgapo 'mitavikramaḥ || Mahishîpaḥ Chinnahasto 'pi, Raviḥ, Somaḥ, Kujo, Budhaḥ |

Guruḥ, Çukraḥ, Çanî, Râhuḥ, Ketur, nava mashâbalâḥ ||

iyâya Sûdavatso 'pi, Purovatsas tato balî | Abhimanyur Vîramânî Manovego Bhayam= karaḥ ||

ete câ 'nye ca bahavo vîrâh pañcâçad ântarâh |

Ferner legt Çaktikumâra das Land um die Burgen wüst, wobei er eines Brahmanen Eigenthum schädigt.

Dieser flucht, als er vom Könige auf seine Einwürfe Scheltzworte zur Antwort erhält, ihm, dass er am 10 ten Tage seines Reiches verlustig gehen solle. Des Königs Begleiter, welche in ihrer Wuth den Brahmanen erdrosseln wollen, werden nur durch Dazwischentreten des Sonnens

gottes an der Vollendung ihres Frevels gebindert. Ihnen flucht ihr Opfer, sie sollen alle zu Grunde gehen. - Besorgt fleht der König zur Kâlikâ, welche den Ganeca bestimmt, den Feinden ein Hinderniss zu bereiten. Der Gott willfahrt und in Dharanigrama streckt er seinen ungeheuren Hauer zum Himmel, wodurch die Feinde in ihrem Fluge aufgehalten werden. Doch der Gott wird durch Verehrung Jener so befriedigt, dass er das Zaubervehikel weiter lässt und den Helden den Sieg verspricht. Diese gelangen nach Elâpura, dann nach Bhangugiri, wo vor Zeiten die Dämonen Bhangu und Dandaka hausten, die Civa erschlug. Jetzt bewohne den Ort, erzählt Cvetas bhujamga, ein Scheusal von grosser Hässlichkeit, die Udaçocâ oder Bhâvukâ (Bhâvakâ), welche aus dem Wasser der Umå entstand. Dieselbe ging einst, um von ihren gött= lichen Eltern Nachkommenschaft sich zu erbitten, zum Kailâsa und spielte dort ein Jahr lang die vînâ. Als Keiner ihrer achtet, beschimpft sie die Muni, Sanatkumâra, Sanaka und Sanâtana, sie hätten so wenig Sinn für Musik wie Elephanten. Darüber erzürnt, flucht Sanaka ibr, dass, wen sie zur Hochzeitsstunde ansähe, des Todes sein solle. Zu jener Zeit war Dîpâsura ein gefährlicher Feind der Götter, und um sich desselben zu entledigen, will ihm Çiva die Bhâvukâ in die Ehe geben. Der Asura, welcher von dem Fluche des Sanaka nichts weiss, ist darob hoch erfreut, und als er in der Hochzeitsstunde vor seine Braut tritt, fällt er leblos nieder. Um ihn zu rächen, tritt der Asura Vajra gegen die Götter auf, wird aber besiegt. Diese schmähen nun die Bhâvukâ, welche sich lautem Wehklagen hingiebt, bis Çiva, um sie zu trösten, ihr verspricht, dass, wer sie am Vollmonde des Vaiçâkha nicht verehre, in dessen Haus solle ein Unglück geschehen, und dass:

Pratishthânapure devi bhavishyanti kalau yuge | nânâkuleshu gîrvâṇapañktishu prathitâ balaiḥ || 99 || vîrâs, tân puratas tvam hi ghâtayishyasi bhûtale |

Seitdem lebt die Bhâvukâ auf dem Bhanguberge, wo ihr Bemba und seine Helden Verehrung darbringen. --Weiterziehend gelangen Diese nach dem Berge des Karna, und nachdem sie dort die Gastfreundschaft des Karnamuni genossen, treffen sie auf ihrem weitern Fluge auf einen hochheiligen Tempel der Mahâlakshmî, in deren Teiche auf Geheiss des Cvetabhujamga das Heer sich und seine Waffen badet. Nachdem sie die Göttin durch Verehrung sich gewonnen, ziehen sie weiter nach Pratishthana, wo sie mit Sonnenaufgang anlangen. Das ungeheure Vehikel verdeckt den Himmel, erfüllt alles mit Finsterniss und Schrecken, während in der Luft das Wiehern der Pferde, Brüllen der Elephanten und Rufen der Krieger den nahenden Feind ankündigt. Nun trifft Çaktikumâra die letzten Maassregeln, er zieht sein Heer um die Burg zusammen, deren Thore er den 4 Haupthelden: Kâlasena (N.) Talaprahâra (O.), Súdavatsa (S.), und Bhîma (W.) übergiebt; auf den neun Heerstraassen stellen sich die 9 Graha zur Vertheidigung auf. Die Ebene um die Stadt wird unwegbar gemacht. Unterdessen sucht Çâlavâhana bei den Göttern der Unterwelt die Rettung seines Sohnes zu erwirken, aber vergebens: wem Vishnu und Çiva Gegner sind, für den ist keine Rettung möglich.

Den Schluss des adhyâya (170 – 204) bildet die Beschreibung Pratishṭhâna's, um welche Bemba den Çvetasbhujamga gebeten.

adhy. XVII, bl. 60a - 63b. Die Belagerer verehren den Civa (Pippaleça) und gehen in ihre Zelte. Unterdessen sucht Câlavâhana den Kapila zu bewegen, Cûdrika zu verfluchen. Dieser geht darauf mit Vadavanala und Mrityu zu Cûdrika, findet aber keine Veranlassung, ihn zu verfluchen, weshalb er ihn mit Segenssprüchen verlässt. Caktikumåra nimmt ihn dagegen schlecht auf und wird von ihm verflucht. - Als der Kampf beginnen soll, räth Pancanana den Pratâpamukuța, Schwiegervater des Çûdrika, als Rathgeber herbeizuholen, was durch den Vetâla geschieht. Darauf wird der Vetâla ausgesandt, um Raktâsura und Hrillakâlola herbeizuführen, welche mit einem Heer von 10 koți Râkshasa kommen. Çaktikumâra gedenkt des Ahivanna (Ahikarna, Ahivarna), den einst Câlavâhana von einem Fluche befreit. Ahivanna erscheint und wird Rathgeber des Çaktikumâra. Dieser sendet den für gemeine Augen unsichtbaren Manovega als Spion in des Feindes Lager. Doch der Vetâla sieht und fesselt ihn und bringt ihn vor den Rath der Belagerer, wo er die Stärke des feindlichen Heeres rühmt, vor allem aber die des Talaprahâra, dessen Geschichte er auf Befragen mittheilt: Als die 300,000 Söhne des Svarbhanu (Rahu), um ihren Vater zu rächen, Mond und Sonne bedrängen, zeugen diese auf Geheiss der Götter den Talaprahâri, welcher jene 300,000 erschlägt, aber selbst von der Sinhikâ, Mutter des Râhu, verschlungen wird. Çâlavâhana erschlägt die Sinhikâ und zieht aus ihrem Leibe den Talaprahâra heraus, welcher fortab dem Câlavâhana dient.

adhy. XVIII çl. 86, bl. 63 b — 67 b. Manovega wird reich beschenkt mit Friedensanträgen entlassen. Dem Çaktikumâra zeigt er nun das Heer: Im Osten steht Çûdrika Indische Studien. XIV.

und Pratapamukuta mit 10 koti Mannschaft, im Süden Vya= ghrabala, ebenfalls mit 10 koți, und im Süden jenseits der Gautamî Bemba mit 15 koti, zu dessen Linken seine Ritter. Im Norden steht Pancanana, im Südwesten Hrillakalola mit seinen Råkshasa, im Nordwesten Raktåsura. räth Manovega dringend, sich friedlich zu vertragen, aber der König und seine Getreuen bestehen auf Krieg und wollen ihn als den Zwietrachtsäer hinrichten lassen. drika, davon benachrichtigt, befreit den schon zur Richts stätte Geführten und nimmt ihn unter die Seinigen auf. Als die Helden nun die Burg angreifen wollen, drohen die 7 Rishi wegzuwandern, wenn jene den Kampf auf eigenen Antrieb begännen. So schickt denn Cûdrika den Candraketu, Sohn des Kharpara, und den Agnivetâla als Vermittler zu Çaktikumâra, der zuerst den Candraketu für sich zu gewinnen sucht. 1) Als dieser aber seinem Herrn treu bleibt und zum Frieden unter der Bedingung der Ab-

Fitz Edward Hall in seiner Einleitung zur Våsavadattå giebt p. 53 historical instances of untimely death, womit Skandagupta den Harsha wegen des Mordes seines Bruders tröstet. Darunter auch: Chandraketu, prince of the city of Chakora (was slain) by an emissary of King Çûdraka. Wenn auch unsere Erzählung abweicht, so sieht man doch, dass çriHarsha eine ähnliche Sage kannte.

<sup>1)</sup> praphullavadanah so 'tha Kumarah praha satvarah |
Candraketo iha "gaccha sinhasanam alamkuru |
ciradrishto 'si vîra tvam; sadhu sampannam adya hi || 41 ||
no 'pâviçat satkrito 'pi Candraketur, uvâca tam: |
praptam etan maya sarvam Çûdrakasya prasadatah || 42 ||
ûce Çaktikumaras tam prahasya: kim idam vritha |
jalpase, nripaçardûla, vismritam tat pura kritam? || 48 ||
ashtadaça bhrâtaras te nihatâh Çûdrakena hi |
pitâ te Vikramarkena; tat katham vismritam tvaya? || 44 ||
praça(n)san vîra samsatsu lajjase rkima (lajjase kim na) vairinah |
tad vâkyam anvayuktva (ayukta) 'sau bhoginandananandanam || 45 ||
Çûdriko 'yam Harer ançah samutpanno mahîtale |
asya "jau karavalena gata muktipatham dvishah || 46 || etc.

tretung des halben Reiches räth, will der König nichts von Versöhnung hören. Darauf halten die beiden Gesandten ihm die Ungerechtigkeit seines Hasses gegen den edlen Cûdrika vor; aber umsonst. Dann weisen sie die Ritter auf die Stärke und Unüberwindlichkeit der ihnen noch unbekannten Gegner hin, worauf dieselben so sehr aufgebracht werden, dass sie zu den Schwertern greifen. Die beiden Gesandten ziehen sich nun unter tapferer Abwehr zurück und bemächtigen sich der beiden Elephanten, welche die Madanasundarî als Hochzeitsgeschenk mitgebracht hatte. Während sie auf denselben entsliehen, höhnen Srinîrâja und Manirâja, Söhne des Bâna, hinter ihnen drein, aber jene drehen um und schlagen den Spöttern mit der Hand den Schädel ein. Bâna will mit Hülfe Çiva's seine Söhne rächen, aber der Gott räth ihm, er möge lieber den Frieden zwischen beiden Parteien bewerkstelligen, und schickt Aufträge durch einen Daitya an Çaktikumâra, welcher sich aber nicht daran kehrt. Als Cûdrika hört, was vorgefallen, lässt er die Trommeln im ganzen Heere schlagen, da der Kampf unvermeidlich geworden ist.

adhy. XIX çl. 61, bl. 67b - 70a. Talaprahâra verspricht im Rathe, die Häupter der 50 Ritter des Bemba auf den beiden geraubten Elephanten herbeizuschaffen. Als Çûdrika dies erfährt, forscht er mit dem Vetâla, wer im Stande sei, den Talaprahâra zu erschlagen. Sie treffen auf einem Begräbnissplatze einen Weissager, dessen Schüler sie unbemerkt zum Flusse folgen; dort sehen sie zwei Frauen, welche dem Kampfe zweier Männer zuschauen. Der Schüler erfährt von seinem Meister, dass diese Frauen die Glücksgöttinnen des Bemba und Çaktikumâra seien. Als Çûdrika nun, sichtbar werdend, den Zauberer befragt, wer siegen werde,

antwortet dieser, dass der Sieg auf Seite dessen sein werde, dem Khânula und dessen Sohn Vopula helfen würden. Sie würden daran zu erkennen sein, dass sie das ihnen aus einem Teiche geschöpfte Wasser nicht trinken würden. Zu dem Lager zurückgekehrt, lässt Çūdrika allen Anskömmlingen Wasser reichen und diejenigen, welche es nicht annehmen, gewinnt er für sich durch seine Ehrersbietung und Gastfreundschaft. Diese sind Khânula mit seiner Gemahlin Vopâdevî und sein Sohn Vopula mit seiner Gemahlin Kântimatî.

adhy. XX cl. 98, bl. 70a - 74b. Im Kriegsrathe der Belagerer wählt sich Khânula den Kunda und Vopula den Talaprahâra als von ihnen zu besiegende Gegner. Nachts gehen Çûdrika und dessen Vetâla zum Zelte des Khânula und bringen ein Pferd zum Wiehern. Dadurch aufgeweckt, erinnert Khânula den Vopula an sein Versprechen und dieser begiebt sich nun nach Pratishthâna, in dessen Strassen er ein übermüthiges Wesen treibt. Unbekummert um die Alarmrufe der erschreckten Einwohner, setzt er seine Wanderungen fort, vernimmt den Gesang einer He= täre, welche er beschenkt und die ihn dann in das Schloss des Talaprahâri führt, we eine Frau singt. Darüber kommt auch Talaprahâri hinzu, mit welchem Vopula nun einen Zweikampf hat und ihm dabei das Haupt abschlägt (die Erzählung ist hier sehr unklar). Mit dem Haupte kehrt er zurück und steckt es bei den Zelten auf eine Fahnenstange. Am Morgen sehen es die Ritter, und der Vetala erklärt, Vopula habe die That vollbracht. Da rümpft Saptamârga die Nase und meint, dem Jungen trockne noch die Milch im Munde, der könne unmöglich den Riesen erschlagen haben. Darüber erzürnt fordert ihn Khânula zum

Zweikampfe heraus und schlägt ihm das Haupt ab. Dieses und der Rumpf irren nun umher und richten vorerst in der Stadt der Feinde ein entsetzliches Blutbad an, dann wendet es sich gegen das Heer des Çûdrika, der dasselbe auf sein magisches Elephantenfell setzt, und nach dem dhruvamandala (Polarregion) bringt. Dhruva räth, die Någi, Gemahlin des Saptamårga, herbeizuholen, was Çûzdrika thut. Da erst vereinigen sich Rumpf und Kopf und mit des wieder zu seinem natürlichen Zustand zurückgezkehrten Saptamårga Fusswasser wurden die gefallenen Krieger wieder belebt. — Mond und Sonne kommen jetzt mit den Gottheiten der Zeit und himmlischen Erscheinungen, um den Tod ihres Sohnes zu rächen, aber Mahâvîra besiegt sie alle und treibt sie zurück.

Satî, die Gemahlin des Talaprahâra will sich mit der Leiche ihres Gemahls verbrennen; aber es fehlt das Haupt. Sie bittet Çaktikumâra um dasselbe, und dieser verspricht auch, dasselbe herbeizuschaffen, da ihm sein Augur Ahi= vanna verkündet, er würde sich dadurch die Herrschaft sichern. Deshalb macht er mit allen seinen Helden einen grossen Ausfall, und es folgt eine blutige Schlacht, in welcher alle bis auf Cûdrika und Pancanana einerseits, Caktikumāra und Ahivanna andrerseits fallen. Letzterer räth, zur Kâlikâ Zuflucht zu nehmen, und diese belebt mit ihrem Horne die Gefallenen. Çaktikumâra zieht sich darauf mit den Seinigen in die Burg zurück, wo die Gemahlin des Talaprahâra ihn wiederum um das Haupt ihres Gatten angeht. Er sagt, sie solle sich ohne dasselbe ver= brennen, und seine Ritter treiben die jammernde Frau aus dem Lager. Sie wendet sich nun an Cûdrika, welcher ihr ihre Bitte gewährt. Während sie mit der Leiche ihres

Mannes den Scheiterhaufen besteigt, machen die Belagerten einen Ausfall, werden aber zurückgeschlagen. So endet der erste Schlachttag.

adhy. XXI cl. 152, bl. 74b - 81b. Unter dem Schalle der Trommeln, Trompeten und Hörner, dem Lärmen der Elephanten, Rosse, Wagen und Männer, Himmel und Erde in schwarze Staubwolken hüllend, wälzt sich, wie die Fluth des Weltunterganges, das ungeheure Heer auf die Stadt zu. Während die Krieger mit Waffen aller Art Mauern und Thore bestürmen und mit ihren Feinden trotzige Reden wechseln, senden die Vertheidiger wahre Regen von Steinen, Felsblöcken, glühenden Scherben, Güssen kochenden Oeles und Wassers1) auf die Anstürmen= Aber diese dringen in die Stadt ein und stürmen die Burgen. Die erste Hauptstrasse beschützt die Sonne, welche alle Feinde in Asche verwan= delt, bis Çûdrika 9 koţi Lavanâsura herbeiholt. Die erste koti besiegt die Sonne, die zweite den Mond, welcher die zweite Strasse beschützt. So werden der Reihe nach alle neun Hauptwege genommen, ihre Beschützer, die Graha, in die Flucht geschlagen und die neun Burgen erobert. Zuletzt greifen die Belagerer die zehnte Burg, den Rajavihâra, an, und dringen in dieselbe ein. Da schickt Caktikumâra den Nagarabâhu, einen Cûdra, in's Feld, welcher mit einem Pflug, den 2 Elephanten ziehen, das feindliche Heer vernichtend einherzieht, bis Raktâsura ihn, die Elephanten und sein Heer auffrisst. Darauf wird Bhima gegen die Belagerer gesandt, der mit einer furchtbaren Oelmühle und einem Heere von Tailika (Oelmüllern) die Feinde

<sup>1)</sup> auch Betäubungsmittel (mastishka) werden erwähnt.

vernichtet. Ihm wird Hrillakâlola entgegengestellt, der ihn besiegt und verschlingen will. Doch rechtzeitig erkennt Bemba seinen alten Freund (cfr. adh. XII) und rettet ihn. Bhîma wird darauf vor Çûdrika geführt und von ihm freundlich aufgenommen. Als Çaktikumâra dies erfährt, lässt er aus Rache des Bhîma Familie erschlagen, sein Weib vor den Augen des Gatten enthaupten und den Kopf in die Reihen der Feinde schleudern. Bhîma aber schwört, an seinen grausamen Feinden gleiche Rache zu nehmen. Jetzt sendet Çaktikumâra auf Anrathen des Ahivanna den Chinnahasta (Châgapa) mit einer Heerde von Schafen und Ziegen in's Feld, und sie richten eine grosse Niederlage der Feinde an. Aber unter diesen erhebt sich Mairâla, welcher dem Cûdrika zu Hülfe kommt, vernichtet die verderbliche Heerde und erschlägt den grimmigen Chinnahasta. Darauf wird Chinnanasa mit einer Heerde von Büffeln gegen die Belagerer gesandt; aber ihrem Wüthen setzt die Yogecvari ein Ziel, indem sie die Heerde und ihren Führer umbringt. Dann folgt Âkâçavyabhicârin, der auf einem Tiger reitend gegen die Belagerer siegreich ein= stürmt; doch der Held Ubbana erregt einen Wirbelwind, welcher den Âkâçavyabhicârin auf den Bhangagiri schleus dert, dessen Tiger und Heer aber tödtet. Darüber bricht die Dämmerung herein und die Kämpfer ziehen sich in ihre Zelte zurück. So endet der zweite Tag. Auf dem Schlachtfelde aber, das mit Leichen bedeckt, in einen Morast von Blut und Fleisch verwandelt ist, treiben die Zauberer und Hexen ihr unheimliches Wesen.

adhy. XXII çl. 75, bl. 81 b — 85 b. Mit Âtharvaṇa= Zauber verbrennen die Ŗitvij des Çaktikumâra die Feinde in ihren Feuern. Aber die Kharâsyâ kommt dem Çûdrika

mit einem Heere von Skeletten zu Hülfe, tödtet Viele und bringt die Ritvij gebunden vor Cûdrika, der sie aber ent= lässt. Um den Râjavihâra zu erobern, dringt Cvânala am Fusse desselben ein und wirft ihn in die Godavarf. Die Krieger eilen herzu, und es entsteht ein grosses Gemetzel. Da räth Ahivanna, den Kunda, Sohn des Nâga Pihuli, in den Kampf zu senden. Dieser hatte einst den Takshaka aus einem Feuer gerettet, wofür ihm dieser seinen Beistand in Gefahr zugesichert. Kunda tritt nun mit Takshaka, Pulaka und einem Schlangenheere in der Schlacht auf, und wo sie hingelangen wird alles zu Asche. Auch Vopula verfällt diesem Loose, als er sich den Anstürmenden entgegenstellt. Vor Schmerz um seines Sohnes Tod stirbt auch Khânula. Beider Gemahlinnen, Vopadevî und Kântimatî wollen sich nun den Feuertod geben und flehen vor dem Besteigen des Scheiterhaufens zu Agni. Dieser, durch ihr Gebet erfreut, belebt wieder ihre Gatten, welche, zum Leben zurückgekehrt, darüber klagen, dass ihnen das Verdienst einer guten That, nämlich: treu dem Herrn in seinem Dienst zu sterben, entrissen sei. Um sie zu trösten, ruft Agni alle im Kampfe mit den Schlangen verbrannten Krieger wieder in's Leben. Als Takshaka und seine Schlangen dies sehen, verlassen sie den Kunda, weil ihre Macht im Kampfe mit Unsterblichen zu Grunde gehen würde. Darauf besiegt Khânula den Kunda und schlägt ihm das Haupt ab. Aruna steigt alsdann aus dem Himmel hernieder und bewillkommt den Khânula als seinen Bruder.

adhy. XXIII çl. 19, bl. 84b — 85b. Çvetabhujamga, der die Kenntniss der drei Zeiten hat, erzählt wie Khânula dazu komme, ein Bruder des Aruna zu sein. Die Gemahlin des Brahmanen Agniçarman erblickt in ihrer Schwangerschaft eine Schlange, und als sie niederkommt, ist ihr Sohn eine Schlange. Doch sein Vater verwandelt dieselbe kraft seiner Busse in einen Menschen. Garuda wittert die Schlange aus, und, um sie aufzufinden, wandert er auf Erden als ein Brahmane umher. Dabei trifft er jenen Jüngling, und, wie er dessen Schlangennatur von ihm erfährt, frisst er ihn. Aber Agniçarman flucht ihm; weil er einen Brahmanen getödtet, solle er als Mensch geboren werden, der über den Tod seines Sohnes sich zu Tode grämen würde. Sein Sohn aber sollte der von ihm getödtete Schlangenjüngling sein. Die Betreiung würde er als Dienstsmann des Çüdrika erlangen.

adhy. XXIV cl. 85, bl. 85b - 88a. Nach dem Tode des Kunda wüthet Mahâkunda gegen die Belagerer, und, da ihn nur ein nicht vom Weibe Geborener tödten kann, tritt der Vetâla gegen ihn auf und bringt ihn um. Da führt Sûdavatsa die 5 Räuber aus Kachanîrabila herbei, welche in der Nacht das Heer fesseln und aus dem Viriñcigola nach Vishnugola (Bhûcakra) führen. Dort, wo ewige Finsterniss herrscht, fallen die verzauberten Krieger in tiefen Schlaf; nur Pancanana wacht und gedenkt seiner Mutter Candanaputrikâ. Diese kommt herbei, schafft Licht und tröstet das Heer. Dann schickt sie 5 Vetâla nach Pras tishthana, welche dort die Feinde besiegen, die Räuber gefangen nehmen und pfählen. Darauf wird das Heer zurückgebracht. Doch die Räuber werden wieder lebendig und führen in der kommenden Nacht das Heer nach dem Raus dragola (Jalacakra). Jetzt und in den folgenden Nächten, in welchen das Heer der Reihe nach auf den Agnicakra, Vâyucakra und Âkâçacakra versetzt wird, wiederholt sich genau derselbe Vorgang: keine Art der Tödtung kann den

Räubern das Leben nehmen. Zuletzt bittet Pañcânana die Candanaputrikâ beim Heere zu bleiben und es zu schützen, bis die Stadt genommen sei. C. erfüllt den Wunsch ihres Sohnes.

adhy. XXV çl 46, bl. 88 a - 90 a. Çaktikumâra fragt die Räuber nach dem Ursprunge ihres Zaubers und diese erzählen, sie stammten aus Ayodhyâ; mit ihrem Zauber verhielte es sich aber auf folgende Weise. Auf dem Catacringa lebte ein Büsser Sutapas, welcher einst bei einer grossen Hungersnoth auswanderte. Seine Familie würde sicher Hungers gestorben sein, wenn die 5 Räuber nicht Mitleid zu derselben gefasst und sie mit Lebensmitteln stets versorgt hätten. Nach 12 Jahren kehrt der Brahmane zurück und findet seine Familie gegen Erwarten und zu seiner höchsten Freude noch am Leben. Gerührt über die Gutherzigkeit der Räuber gewährt er denselben, dass sie in alle Brahmagola gehen könnten, dass sie durch die 5 Elemente nicht sterben würden, und dass sie, wenn auch umgebracht, doch wieder zum Leben kommen würden, so lange die Edelsteine, welche er ihnen giebt, auf ihren Köpfen bleiben würden.

adhy. XXVI çl. 76, bl. 90a — 93b. Die 5 Räuber gehen wieder in den Kampf und richten ein grosses Blutbad an, bis die 5 Vetâla sie binden, aus ihren Haaren jene Edelsteine lösen und sie auf 5 Bergen pfählen. Jetzt hat es ein Ende mit dem Zauber der Räuber und sie kommen endlich um. Darauf stürzt sich Südavatsa in den Kampf und verrichtet grosse Thaten der Tapferkeit. Erst schlägt er den Jayabherî zurück, darauf hat er einen Zweikampf mit Pañcânana, den der Vetâla durch die Luft in Sicherheit bringt. Dann kämpft er mit Bemba, lässt aber

ab, als Çûdrika herbeikommt. Doch zwischen diese Beiden drängt sich das Heer, in welchem Sûdavatsa eine grosse Niederlage anrichtet. Unterdessen wird Vjâghrabala durch Omina von der Noth seiner Freunde in Kenntniss gesetzt und so stellt er sich dem Sûdavatsa entgegen, erschlägt ihn und reisst ihm den Kopf ab, den er nach Vâsubha wirft, wo derselbe vor Purovatsa's Füsse fällt.

adhy. XXVII cl. 85, bl. 93b - 97a. Purovatsa bricht zusammen unter dem grossen Kummer ob seines Sohnes Tod und rafft sich nur auf im Gedanken. Rache zu nehmen an seines Sohnes Mörder. Mit inbrünstigem Gebet wendet er sich an Vishnu um Beistand, und dieser giebt ihm die Harisiddhi, mit welcher er nach Pratishthâna geht. Dort nimmt die Harisiddhi die Form des Nrikeçari an, dann verdreifacht sie sich und macht die Feinde schaarenweise nieder. Da wenden sich die drei Schwestern Vindumatî, Kurangî und Çyâmalângî an Vishnu und dieser verspricht ihnen, das Heer wiederzubeleben, sich nicht am Kampfe zu betheiligen, und die Niederlage der Feinde. Purovatsa kämpft nun allein gegen Vyåghrabala, ohne Vishnu's Gebot, sich nach Vâsubha zurückzuziehen, zu beachten. Er wird verwundet, aber die aus den Wunden fallenden Blutstropfen verwandeln sich in eben so viele Purovatsa. Gegen deren zahllose Schaar stellen sich zahl= lose Ebenbilder der Câmundâ, welche von Cûdrika um Hülfe gebeten war, und tödten dieselben, während der durch Blutverlust erschöpfte eigentliche Purovatsa der Stärke des Vyåghrabala zum Opfer fällt.

adhy. XXVIII çl. 125, bl. 97b — 102b. Çaktikumâra betet zur Stammesgöttin, der Kâlikâ, welche ihm zur Zauberei Zuslucht zu nehmen gebietet. Nun wird ein grosses Leichenopfer dargebracht, und um Mitternacht erscheint die Göttin als Kâlaçakti. Sie verschlingt auf Bitten des Ahivanna das ganze Heer. Vîravara aber, der in ihrem Munde stecken bleibt, betet die Göttin an; diese erhört ihn und giebt das ganze Heer wieder frei. Darauf bittet Vîravara die Göttin, nicht mehr am Kampfe Theil zu nehmen; dieselbe willfährt und zieht sich nach Konadeça zurück.

Jetzt versuchen die Belagerten einen Gesammtangriff, werden aber beim siegreichen Vordringen von den Schlan= gen des Cûdrika gefesselt. Cûrna und Vicûrnita füllen darauf mit den abgeschlagenen Köpfen der Feinde die Gautamî, wodurch Câlavâhana seines Sohnes Missgeschick erfährt. Er schickt ihm seine Bogenschützen zu Hülfe; diese werden aber von der Pîthajâ Câmundâ's in den Nâgahrada zurückgescheucht. Darauf sendet Çâlavâhana den Sågaradeva, welcher durch Ausspeien ungeheurer Wassermengen das Heer des Cûdrika zu ersäufen droht. Dem schon auf dem Elephantenfell fliehenden Heere bringt Vadavânala Rettung, indem er die ausgespieenen Wasser= fluthen auftrocknet. Vadavanala ist nämlich der Sohn einer Welle und eines Rosses; als er alle Wesen des Meeres zu tödten droht, nimmt ihn Civa in seine Stirn, aus welcher er bei der Verbrennung des Kâma herausbricht und die Erde versengt. Da nimmt ihn Vishnu auf seine Zunge, und von ihm erhält Vikramarka den in einen Menschen Verwandelten als Helfer in Gefahr. Doch Vadavânala vermag den Sâgara nicht zu tödten; deshalb bekämpfen ihn die 12 Jâlamdhara, welche die zu menschlicher Geburt verfluchten zwölf Aditya sind, und erschlagen ihn.

adhy. XXIX cl. 69, bl. 102b - 105b. Câlavâhana und Madanasundari begeben sich zu Kapila, um von ihm die Rettung ihres Sohnes zu erhalten. Kapila geht darauf zu Çaktikumâra und sucht ihn zum Frieden zu bewegen. Doch dieser schlägt die Vermittelungsanträge aus; nicht um Reich und Reichthum sei es ihm zu thun, er wolle als Kshatriya Befreiung von der Existenz erlangen. pila billigt seinen Vorsatz und erinnert eich dabei des Kaurava Karna, dessen Vorgeschichte er erzählt: Çiva kämpste einst mit dem aus dem Blute des Brahman (?) ent= standenen Sahasrakavaca und, als er diesen nicht bewältigen konnte, ruft er den Vishnu zu Hülfe; dann noch den Nârâyana. Aber alle drei können ihren Feind nicht besiegen, deshalb stellen sie sich höchst erfreut über seine Tapferkeit und geben ihm frei, sich eine Gunst zu erbitten. Doch Schasrakavaca verlacht die Götter: er habe gesiegt und würde die Besiegten doch nicht bitten; sie sollten sich zuerst eine Gunst ausbitten. Das thun dieselben; Çiva wünscht dessen Waffen, Vishnu dessen Rüstung und Nâra das Haupt. Sahasrakavaca bittet sich dann aus, in einer zukünstigen Geburt mit seiner Rüstung und dem Kundala geboren zu werden, solches wird bei Karna geschehen.

adhy. XXX. Çaktikumâra fleht die Kâlikâ um Hülfe an; diese kommt und tödtet das Heer des Çûdrika, aber Çiva belebt es wieder durch seinen Blick. Darüber gerathen die beiden Gottheiten in Streit, doch die Götter trennen ihn, als jene handgemein wurden. Çiva zieht sich in einen Pippalabaum zurück: daher sein Name Pippaleça. Kâlikâ aber räth den Ihrigen, die 7 Helden Mânikyamukha etc. in den Kampf zu schicken. Als diese das

feindliche Heer zu verbrennen drohen, hindert Jalapûra dies, und Saptamârga erschlägt die 7 Helden der Kâlikâ. Voll Zornes will diese wiederum mit Civa kämpfen, und wiederum trennen die Götter Beide. Da giebt die Kâlika dem Caktikumåra 16 andere Helden, Candraketu etc., welche das feindliche Heer durch Frost vernichten wollen: aber Bemba schickt, um jene zu bekämpfen, den Raghumukha, welcher jene 16 Helden der Kâlikâ verschlingt. Ihn zu tödten eilt Kâlikâ in den Kampf, aber Çiva hin= dert sie daran und abermals müssen die übrigen Götter zwischen Beide treten. Um die Wiederbelebung des feind= lichen Heeres zu verhindern, nimmt Kâlikâ dem Fusswasser des Saptamarga seine magische Kraft. Während darauf Malayaketu und Pratâpamukuta, beide mit einem Heere von 50 koti, gegen einander kämpfen, giebt Kâlikâ den Gefallenen der Ihrigen durch den Schall ihres Hornes das Leben zurück; den Belagerern aber versagt ihr Mittel. Darüber aufgebracht, vernichtet Civa das Horn der Kâlikâ; diese setzt sich zur Wehr, aber die Götter verhindern den Nun fordert Çaktikumâra den Kâlasena zum Kampfe auf. Dieser rüstet sich dazu und erschlägt viele Tausende vor den Thoren der Stadt. Da schlagen die Männer in der Versammlung vor, das letzte Mittel der Abwehr zu ergreifen: den Kampf Aller gegen Alle zu unternehmen. Und nun zieht das ganze Heer aus der letzten Burg, welche dem Könige geblieben, und lassen sie leer zurück. Auch das feindliche Heer geht ihnen ent= gegen, und beide Heere stossen mit grosser Wucht zusammen. Mitten in der Beschreibung dieses Zusammen= pralles bricht unser Manuscript ab, auf dem 110ten Blatte, im 127 sten cloka des 30 ten adhyâya. Wir stehen gerade

vor dem letzten Entscheidungskampf; denn dass es der letzte Kampf ist, geht daraus hervor, dass den Belagerten nur noch Caktikumåra und Kålasena von den bedeutendern Helden übrig geblieben sind. Erinnert man sich ferner, dass beide Parteien kein Mittel zur Wiederbelebung ihrer Todten haben, so lässt sich voraussehen, dass das öfters verkündete Ende des Kampfes und damit unserer Erzählung nahe bevorsteht. Kâlasena wird unter der Hand des Pañcânana fallen und Çaktikumâra von Çûdrika besiegt werden, dann wird Letzterer in Pratishthana herrschen (adhy. 9. 13). Es ist anzunehmen, dass das fehlende Ende der Erzählung nur wenige Blätter der Handschrift in Anspruch genommen habe, so dass wir dieselbe als nahezu vollständig betrachten dürfen. Trotzdem wird man gerade den Schluss ungern vermissen, weil derselbe vielleicht historische Erinnerungen über die Königreiche von Ujjayinî und Pratishthâna enthielt.

In dem Vîracaritra liegt uns eine bewusste Nachahmung der alten epischen Dichtungsart des Râmâyana vor. Schon darum ist dasselbe von Interesse. Denn die epische Form kam in späterer Zeit fast nur für Werke religiöser oder didaktischer Tendenz in Anwendung; die erzählende oder schöne Literatur bediente sich aber künstlicherer Formen, wohl deshalb, weil gemeiniglich die Dichter einem sehr verfeinerten Kunstgefühl Rechnung tragen mussten; die einfachere, anspruchslosere Form der älteren Epik findet sich bei dergleichen Werken selten (Kathâsarits., Râjataramginf und wenigen andern). Zu letztern gehört auch das Vîracaritra. Es scheint zum Vortrage an Höfen von Grossen, wo man mehr den unterhaltenden Stoff, als

die Form schätzte, bestimmt gewesen zu sein. Ich schliesse dies nicht nur aus dem kriegerischen Inhalt des Ganzen, sondern auch aus den Schlussversen der adhy. 1. 6. 7. 9. 13, welche den Zuhörern Sieg in der Schlacht, Glück auf Erden und Erhebung jenseits versprechen. Der Dichter hat also wohl hauptsächlich Kshatriya im Auge. Ent= sprechend seiner Bestimmung ist auch der Stil des Werkes. Derselbe ist nicht überladen mit künstlichen Vergleichen und Ausschmückungen, sondern meist leicht fliessend und zuweilen wirklich frisch. Die copia verborum des Dichters ist sehr umfangreich; dagegen ist er ungenau in grammatischen Dingen. Vernachlässigung des samdhi ist nicht selten; unrichtige Formen kommen vielfach vor. Ich er= wähne als durch das Metrum gestützt: audgirat für uda= girat, bhogi für bhogî, amuni für amushmin; ferner eine Neubildung des perf. periph. in mantrayâm-vyadhuh, pû= rayâm-vyadhuh, varayâm-vyadhuh etc. und mrigayâm-avâsît. Dergleichen Formen bin ich geneigt, eher für verwilderten Sprachgebrauch, als Unkenntniss der Grammatik zu halten. Sind die im Vorhergehenden ausgeführten Folgerungen statthaft, so muss das Vîracaritra zu einer Zeit entstanden sein, in welcher Sanskrit noch in weiteren Kreisen verständlich war als heutzutage, wo es durch das Vorwalten der modernen Dialekte gänzlich zur Gelehrtensprache geworden ist. Dass Sanskrit früher einmal Sprache des Hofes war, zeigt der Gebrauch der Dramen, wonach die Könige und hochgestellten Personen in Sanskrit reden. haben manche Könige Werke, vorzüglich über gîtâ und mantra, in Sanskrit abgefasst. So mag sich Sanskrit lange, wenn auch in corrupter Form, an den Höfen von Königen erhalten haben, bis seine Stelle bei dem immer weiteren

Umsichgreifen der mohamedanischen Herrschaft durch das Persische, welches noch jetzt von vielen Råjan als Sprache des höhern Lebens beibehalten wird, eingenommen wurde, während die modernen Dialekte als Umgangssprache diensten. Wir müssen daher unter der Voraussetzung, dass das Vîrac. zum Vortrag an Höfen bestimmt war, seine Absfassung vor die Unterwerfung des westlichen Indiens (denn dies scheint die Heimath des Dichters gewesen zu sein, weil er vornehmlich diesen Theil Indiens zu kennen scheint und seine Beschreibung Pratishthâna's adhy. 16 wohl auf Autopsie beruht) unter die Mohamedaner, also vor 1400 p. Chr. 1), ansetzen.

Zu dieser chronologischen Bestimmung würde auch die Aehnlichkeit, welche das Vîrac. mit dem Kathâsarits. in manchen Beziehungen hat, passen. Abgesehen von den gemeinsamen Erzählungen über Pâṭaliputra und Vîravara, gleichen sich auch beide Werke in der Form; die Art, wie die verschiedensten künstlichen Metra in die aus cloka bestehende Hauptmasse eingestreut sind, ferner die gleiche Behandlung des cloka, nach welcher Vers- und Satz-Ende nicht nothwendig zusammenfallen müssen, begründet wohl die Vermuthung, dass beide Werke auch zeitlich nicht weit auseinander liegen. Für eine genauere chronologische Bestimmung ergeben sich aber keine Anhaltspunkte. Ich habe schon oben angedeutet, dass in adhy. 4 die Berufung auf das Jyotihçâstram als eine Autorität für die Deutung von Çakakartri als Çakakarttri<sup>2</sup>) nicht chronologisch verwerth-

Digitized by Google

 <sup>1)</sup> Muzaffar Shâh I in Guzerat 1396. Sultan Dilâwar Ghûrî in Mâlwa 1401. Mâlik Râjâ Furukhî in Khandesh 1370.

<sup>2)</sup> man mag zu dieser Erklärung gekommen sein, weil Çăka in alter Zeit für die Aera und den Volksstamm gebraucht wurde. Erst in den letzten Indische Studien. XIV.

bar ist, weil man nicht weiss, welches astronomische Lehrbuch gemeint ist. Dass der im Anfang des ersten adhy. stehende, sich auch im Jyotirvidabharana findende Vers wahrscheinlich auch von dem Pseudo-Kâlidâsa irgend woher entlehnt ist, ist auch schon bemerkt. Ich muss noch hinzufügen, dass die einleitenden Verse des Vîrac. mir sehr verdächtig sind; denn 1) wird im weitern Verlauf des Gedich= tes des Sûta und der Rishi (die auch nicht dem Râmâyana, dem Vorbilde unseres Dichters, sondern dem M. Bh. angehören) nicht mehr Erwähnung gethan; 2) ist die im Eingang sich findende Angabe, dass Câlavâhana's Erlebnisse erzählt werden sollen, unrichtig und hat auch wahrscheinlich Wilson zu seiner falschen Angabe veranlasst; 3) fehlt ein mangala, was unser frommer Dichter, welcher bei jeder Gelegenheit ein Gebet einschiebt, anzubringen keinesfalls unterlassen haben würde. Darum nehme ich an, dass im Original, sei es unserer Handschrift oder derjenigen, aus welchem das der unsrigen geflossen ist; der Anfang fehlte, und dass der Schreiber, um die Lücke auszufüllen, einige Verse eigener Composition vorangestellt hat. So mag jener Versus me= morialis über die Aerenstifter hereingekommen sein. Bei dieser Annahme erklärt sich dann auch der nach jenen Versen ganz gegen indischen Gebrauch in medias res versetzende Anfang der Erzählung:

çrutvâ Sarasvatîgîtâm sabhâyâm Candraçekharaḥ | vane cai(tra)rathe devyâ krîḍâm saha niva(r)tya ca || jalakelimahotsâhe vikasatkânanâmbuje |

<sup>300</sup> Jahren ist çâka als Bezeichnung für die Aera in immer allgemeinere Anwendung gekommen. Im Viracaritra wird noch çâka für die Aera gebraucht, wie in alten Handschriften und auf Inschriften. Vergleiche übrigens Cakakâraka.

vidhâya tâṇḍavamahaḥ Kailâse madanâlasaḥ || upâsyamâno brahmâdyair vinayânatakandharaiḥ | rarâja râjatagireḥ çikhare Pârvatîsakhaḥ ||

Ich wende mich jetzt zur Betrachtung des Inhaltes des Vîracaritra. Durch dasselbe erhalten wir eine Ueberlieferung von dem Untergang des Geschlechtes des Çâlivåhana. Da unsere geschichtlichen Kenntnisse von jenen Ereignissen äusserst dürftig sind, so können wir nicht den historischen Kern aus der Sage mit Sicherheit loslösen; aber aus demselben Grunde ist auch die, obschon sehr sagenhafte, Ueberlieferung des Vîrac. von grosser Bedeutung. Ich will mich nicht auf den unsichern Boden ge= wagter Combinationen, begeben, sondern mich damit begnügen, dasjenige hervorzuheben, was bei reichlicherem Material einmal historisch verwendbar scheint. Folgendes. Çûdrika, ein Vasall Çâlivâhana's, erlangte grosse Macht. Çâlivâhana's Sohn und Nachfolger scheint ihn vertrieben zu haben, wurde aber später selbst von Cûdrika in Verbindung mit dem ebenfalls vertriebenen König von Mâlava besiegt. Darauf wurde Çûdrika Herrscher von Pratishthâna. Wahrscheinlich ist unser Çûdrika eine Person mit dem Cûdraka der Kâdambarî, der Mricchakaţikâ (cf. Wilson's Bemerkungen in der Einleitung zu seiner Uebersetzung des gen. Drama), und vielleicht mit dem Stifter der Andhrabhritya-Dynastie (As. Res. 9, 107). Çaktikumâra, Sohn und Nachfolger Çâlivahana's, ist sonst unbekannt (cf. Lassen 2, 884 und 1225). Der gleiche Name kommt sonst noch vor, aber von andern Personen: Dacakumåracar. 6, Kathâsarits. 122, 3. Ebenso findet sich der Name von Vikrama's Sohn, Bemba, nur in unserem Gedichte. Im Märchen (Lassen 2, 802) heisst er Vriji. Aber der Zug,

dass er nach seines Vaters Tode geboren sein soll, findet sich auch im Ravipatigurumûrti (W. Taylor, Oriental Hist. Manuscripts, Madras 1835, 1, 250). Dr. Haas versgleicht nach mündlicher Mittheilung den Namen mit Telugu pempudu adopted (du ist stammbildendes Affix der 1. Decl.). Alle übrigen Personen scheinen nur der Sage anszugehören, zweiselhast könnte dies etwa bei Kâlasena von Kolapura sein.

Es bleibt mir jetzt noch übrig, auf die Sage als solche einzugehen. Dieselbe besteht aus zwei Theilen, dem Kampf der Aerenstifter und den Abenteuern des Cûdrika (vîra). Die erste Sage scheint sehr verbreitet gewesen zu sein; ausser den von Lassen benutzten Quellen (Ind. Alterth. 2, 880, Anm. 3) und dem Vîrac. kommt noch der Vikra= modaya, ein in çloka abgefasstes Werk über die Thaten Vikrama's, von dem sich eine unvollständige Handschrift in London (India Office Libr. 1957) befindet, hinzu. letzterem Werke wird die Sage in ausführlicherer Form er= zählt. Alle diese Erzählungen stimmen darin überein, dass Câlivâhana der Sohn des Schlangenkönigs ist, dessen Schlangen ihm und seinem Sohn in jeder Gefahr beistehen. C. ist am Nâgatîrtha geboren und zieht sich zuletzt in denselben zurück. Mit andern Worten: für das Volk ist Çâlivâhana ein Schlangenheros geworden, und wir haben, wenn wir die Sage deuten wollen, uns an die Bedeutung der Schlangen in der indischen Mythologie zu halten. Die Schlangen sind, wie bekannt (s. de Gubernatis, die Thiere in der ind. Mythol. Theil 3, cap. 5), die Wolken und die Finsterniss, welche der Sonne oder dem Lichte feindlich gegenüber stehen. Nicht nur Vritra und Ahi im Veda, sondern auch viele Gestalten des M. Bh. und Râmâyana

lassen diese ihre ursprüngliche Bedeutung noch erkennen 1).

Ich deute nun Câlivâhana in der Volkssage, natürlich so weit dieselbe mythologisch ist, als die, die Sonne verdeckende, Wolke oder die Nacht, und Vikramâditya als die Sonne. Für letztere Annahme stütze ich mich auf folgende Punkte. Der Name selbst enthält einen Bestandtheil, welcher Sonne bedeutet, der andere aber ist u. A. auch ein Name des Vishnu, so wie trivikrama, welchen Vishnu (Sonne) wegen seiner Besiegung des Bali erhalten Vielleicht gab dies in Verbindung mit der Be= rühmtheit des Namens Veranlassung, dass sich an denselben Sonnenmythen anschlossen. Vikramâditya hat in den Märchen, s. Wilford As. Res 9, 122, die Gewohn= heit, sich den Kopf abzuschneiden und ihn der Kâlikâ als Opfer anzubieten. Ja, nach der Localsage von Ujjein (Conolly, J. of the As. Soc. of Beng. 6, 833) thut er es täglich. Es ist eben der Tag, dessen Haupt, die Sonne, jeden Abend der Nacht (denn Kâlikâ, die schreckliche Göttin, bedeutet doch wohl die Nacht) zum Opfer fällt. Ein anderer mythologischer Zug ist, dass Vikramâditya die eine Hälfte des Jahres König ist, die

<sup>&#</sup>x27;) das Schlangenopfer des Janamejaya ist ein interessantes Beispiel einer solchen Mythe, weil darin ein Ereigniss der indischen Geschichte zu erkennen ist, nämlich das Vordringnn der Inder in das eigentliche Hindostan. Dort lernten dieselben eine neue Naturerscheinung, den Monsoon, in seiner ganzen Grösse kennen. Im Penjab giebt es keinen Monsoon, sondern nur Gewitterstürme während des grössten Theiles des Jahres. Als die Inder auf ihrem Weiterzuge nach dem östlichen und südlichen Indien in Gegenden kamen, wo der Himmel während der Regenzeit alle seine Gewässer herabsandte, wo also, mythologisch zu sprechen, alle Schlangen auf einmal verznichtet wurden, hat wohl ihre Phantasie die Mythe von dem Schlangensopfer, wodurch alle Schlangen umkommen sollten, erdichtet. Im Veda findet sich noch keine Spur einer dergleichen Vorstellung.

andere aber Busse thut, um so nach seines Bruders Bhatti Rath die ihm von der Kâlikâ zugestandene Regierungsfrist zu verdoppeln. Ich beziehe dies auf die Sonne, welche nur im Sommer (oder am Tage) ihre ganze Kraft hat, im Winter (oder in der Nacht) ihre Herrschaft verliert. Vizkramâditya hat Zauberschuhe, welche ihn durch die Luft tragen, — wie die Sonne am Himmel wändert; er hat eine ungeheure Elephantenhaut, auf welcher er sein Heer durch die Luft führt, — es ist die weite Himmelsdecke, welche die Strahlen aufnimmt.

Soviel über die Sonnennatur des Vikramâditya. Was nun den Kampf zwischen ihm und Çâlivâhana betrifft, so deute ich denselben als die Besiegung der Sonne durch die Wolken oder die Nacht. Auch hier stehen die Schlangen dem Heere des Çâlivâhana bei, welcher zuletzt seinen Feind mit seinem Stabe überwindet. - Wir hätten also in der Legende von Vikr. und Çâl. zugleich eine alte Mythe von der Besiegung des Sonnengottes durch den der Finster= niss zu suchen. Vielleicht wird diese mythologische Deutung zu gewagt erscheinen; aber man denke nur an unsere Sagen von Karl dem Grossen, Friedrich Barbarossa etc. Ist deren eigentlicher Kern nicht mythologisch? Und wenn dies im Abendlande mit historischen Personen möglich war, wie viel eher in Indien, wo historische Erinnerung so flüchtig wie des "Rauches Schatten" ist. Deshalb, denke ich, ist es zulässig, für einige, mehr oder weniger deut= liche mythologische Züge dieser Sagen einen Deutungsversuch zu unternehmen.

Ich gehe nunmehr zum zweiten Theile der Sage über. Derselbe ist erst theilweise bekannt. Abgesehen von den nicht zur eigentlichen Erzählung gehörigen Märchen

über Pâțaliputra und Vîravara, haben wir indess schon zu den betreffenden Stellen die Andeutungen çrîHarsha's über Candraketu, und Somadeva's über Vyâghrabala er= wähnt. Ueber die im adhy. VII erzählten Abenteuer des Çûdrika ist zu vergleichen Bhâu Dâjî im Journ. Bomb. Br. R. A. 8, 240: Jaina authors have also stories regarding Sáta= váhana of Paithana. Sudraka is said by Ráj Shekhara to have been a Brahman minister of a Sátaváhana who afters wards bestowed upon his minister one half of his dominions for rescuing his queen from danger. 1) Die Erzählung von der List, welche Caktikumâra gebrauchte, um in den Besitz der Gandhamañjarî zu gelangen, findet sich auch, aber unter andern Namen, Daçakumârac. 5. Kathâsarits. 7, 41 seqq. und 89. Vetâlapañc. 15. In diesem Theile der Sage kehren bei Cûdrika und Caktikumâra dieselben Charakterzüge wieder, welche wir bei Vikr. und Çâl. fanden. Çû= drika hat wie Vikramâditya Zauber-Schuhe, -Mantel und -Topf, eine ungeheure Elephantenhaut und einen stets dienstfertigen Vetâla. Çaktikumâra verfügt über den Dienst der Schlangen. Ich deute den Kampf Beider als den Sieg des Sonnengottes über die Wolkendämonen, eine Mythe von der Regenzeit. Zur Begründung will ich einzelne Züge hervorheben. Çûdrika rettet die Gemahlin des Çâli= vâhana und hilft dem Çaktikumâra zu seinem Weibe, wie Sîfrid dem Gunther zur Prünhilde; und wie dies der Grund zum Untergang der Nibelunge war, so auch in unserer Erzählung zum Untergang Çaktikumâra's und seiner

<sup>1)</sup> während des Druckes ging mir Nârâyan Mandlik's Abhandlung über Sâlivâhana (Journ. Bomb. Br. R. A. S. 10, 127 seqq.) zu. Darnach ist der Inhalt von Vîr. adhy. 2—8 auch in dem Kalpapradîpa des Jinaprabhâsûri, welcher im Anfang des 14ten Jahrhunderts lebte, enthalten. Die 50 Ritter in und ausserhalb Prat. werden ebenfalls erwähnt; cf. Wilford a. o. O. 123.

Genossen. Diese sind Alle Unholde, welche überall ihre rohe Grausamkeit an den Tag legen, gerade wie Caktikumâra selbst grausam und arglistig ist - alles eben Reste ihrer Dämonennatur. Dagegen ist Cûdrika, angemessen seiner mythischen Natur, ein weiser und gerechter Herrscher und seine Helfer edlere, lichtere Gestalten. und zwar tragen einige davon deutliche Merkmale ursprüng= licher Lichtnatur. Cvetabhujamga, die weisse Schlange, ist allwissend, wie Mitra und Varuna; Khânula ist eine Incarnation des Garuda, wie Cûdrika eine des Vishņu (Sonne). In Pancanana haben wir eine vollständige Sonnenmythe. Sein Weib ist die Tochter des Webers Aruna (Morgenröthe); sie selbst ist so geschickt im Weben, dass sie die Fäden am Himmel zusammenweben kann. Daher ist sie auch wohl eine Göttin der Morgenröthe, da ja auch Ushas im Veda als Spinnerin gilt. Pañcânana zündet vor seinem Aufbruch von Ceylon sein Haus an, um nicht durch seine Familie gehindert zu sein, dem Cüdrika beizustehen; denn als er nachher seine Familie wiederfindet, ist er sehr verwundert. Es ist dies der so vielen Mythen von der Morgenröthe eigenthümliche Zug, wonach dieselbe durch ihren Geliebten den Tod findet (M. Müller, Essays 2, 81).

divác cid ghâ duhitáram mahấn mahîyámânâm | ushásam indra sám piṇak . . Riks. 4, 30, 9.

Die Erzählung von Jalapûra im 15 ten adhy. hat einige Aehnlichkeit mit der Legende von Urvaçî und Purvaravas. Die Nymphe verbietet ihrem Gemahl, ihr nachzugehen; als er es dennoch thut, findet er seine Gemahlin in eine Büffelkuh verwandelt und tödtet sie. Es ist die Sonne, welche die Morgenröthe (im Veda häufig als Kuh oder Mutter der Kühe dargestellt) vernichtet. In das Fell

der Büffelkuh kann der König alle Meere schöpfen: es ist der Morgenhimmel, welcher den Nachtthau aufsaugt.

Jayabherî, die Siegestrommel, liesse sich auf den Donner deuten, Pallavapûra mit den amrita-Mythen in Bezug setzen etc. Aber das Angeführte möge genügen, meinen Deutungsversuch zu rechtfertigen. Bei einem solchen läuft man ja eher Gefahr, zuviel deuten zu wollen, als Unzvollständiges zu geben.

Hiermit beschliesse ich meine Erörterungen über den Inhalt des Vîrac. und gebe im Folgenden als Textprobe den adhy. 8, weil der Text desselben ohne gewagte Conjecturen aus dem sonst häufig stark entstellten Manuscript eruirt werden kann.

nivishtakâmaç cakame Malayâdhipakanyakâm | vicinvan prithivîçânâm kanyâm Çaktikumârakah. | 1 | na prâdâd yâcitah kanyâm yadâ Malayabhûpatih, | tadâ sa Cûdriko vîro 'racayat kapatam patuh. || 2 || râjyarakshârtham âdiçya vîrân pañcâçad ântarân | sadvitîyah Kumârena niryayau Malayâcalam; | 3 | strîkritya ca Kumâram tam dvijîbhûya svayam, nripam | tam âçîrvâdayâmcakre, prishto giram acîkarat: || 4 || brâhmano 'ham, mahîpâla, snushe 'yam mama rûpinî, | deçântaram gatah putras, tam nirîkshitum âgatah. | 5 | yâvad gaveshaye sûnum, tâvad âstâm iyam tava | avarodhe, mahîpâla, cuçrûshantî sutâm tava. | 6 | rakshâm apaçyann anyatra snushâyâs tvâm upâgatah. sa râjñâ 'numato vîro nripasyâ 'ntaḥpure snushâm | 7 | nidhâyâ 'nveshayan putram prayayau Malayâcalât. | vîrah Çaktikumâro 'pi strînâm') antahpure vasan | 8 ||



<sup>1)</sup> strîtâm Cod.

mudâ paricarann âste tatsutâ(m) Gandhamañjarîm. nicâyâm Cûdrikasthânam agât') Caktikumârakah; | 9 | Cûdrikam sa samâsâdya vadhvâkritim athâ 'tyajat. | pañcame divase vîra(h) Çûdrikah paryupasthitah | 10 || nripam Malayaketum tam saha putrena harshitah. I sa prishtadhigamo rajña darçayitva 'ntike sutam | 11 | yayace svasnusham bhûpam. sauvidallam nripo 'bravît: | ânayâ 'ntahpurâd asya snushâm kamalalocanâm, | 12 || bhâgyenâ 'nena labdho 'yam dvijena svasutah kila! | nashtam antahpurat crutva<sup>2</sup>) rajanam so 'bhyabhashata: || 13 || så gatå Gandhamañjaryå bhavità<sup>3</sup>) niçi kutracit [ nâ "gatâ 'dyâ 'pi sucronî, gatâ, manye, yadricchayâ. || 14 || tad âkarnya dvijaccha(d)mâ Çûdrikah krodhamûrchitah | uvàca nripatim kruddho nirdahann iva cakshushâ: | 15 || bho! bho! nripaticardula! dharmajño 'si vicakshanah? | brâhmanasya snushâm bhâryâm tâm katham kartum icch= asi? || 16 ||

na dâsyasi yadi kshipram snushâm me Malayâdhipa, | tvâm uddiçya, kshattrabandho! deham tyakshyâmy aham

puraḥ. || 17 ||
ity uktvâ krodharaktâkshau dehatyâgâya saṃsthitau |
dṛishṭvâ dvijau nṛipaḥ prâha mahad vyasanam âgataḥ: || 18 ||
snushâ tava dvijaçreshṭha na jâne kva gatâ satî; |
dâsyâmi strîçataṃ câru yushmatputrâya, mâ krudhaḥ || 19 ||
uvâca Çûdriko: râjan snushâṃ me dehi satvaraḥ, |
athavâ svasutâṃ dehi putrârthaṃ Gandhamañjarîm; || 20 ||
na kânkshe çataçaḥ prâptâ(ḥ) striyo 'nyà, Malayeçvara! |
tato brahmavadhâd bhîtaḥ pratiçrutya nijâṃ sutâm || 21 ||
vivâham akarot tatra tayor Malayabhûpatih. |

<sup>1)</sup> asau Cod. 2) kritvâ Cod. 3) "wird von Gandh. weggegangen sein."

pañcame 'hni sasainyo 'tha vadhûvaram anuvrajan | 22 | papraccha Cûdrikam: brahman, vasatis te kva vartate? pratyalâpi sa tenâ 'pi: Pratishthâne purottame | 23 | vasâmas, tatra nripate (tvam u)pâgantum arhasi. atha sarve yayus tûrnam Pratishthânapuram mudâ. ||24 || Cûdriko 'pi Kumârasyâ 'numate samsthitah svayam | grihîtagûdhasamdeçâms tatah prâsthâpayac') carân || 25 || athâ "kasmikam âyâtam sainyam Malayaketunâ | dadrice pathi vîrânâm caturangam samantatah. || 26 || tato viditavrittântah Çûdrikasya mukhân nripah | amanyata kritârtham svam sambandhena ca tena sah. || 27 || sâ Gandhamañjarî khinnâ kapate(na) tayos tadâ | aprahrishte 'va dadriçe sarvavîrântakârinî. || 28 || râiñâ Caktikumârena satkritah Cûdrikena ca | punah svanagaram yâtah sasainyo Malayecvarah. || 29 || anantaçaranirbhinnah kadâcid Gandhamañjarîm | âlingad2) vâmapânau tâm, na sâ jagrâha bhoginah3) | 30 | avadhûya nijam pâṇim sâ 'vocan nripatim rahaḥ: || jâne Çaktikumârâm tvâm striyam pitrigrihe mama. || 31 || tathai 've 'ha striyam nai 'va bhunkte strî ') karhicit kvacit | yadâ purushakârena bhavitâ purusho bhavân | 32 || tadâ te 'ngam pradâsyâmi, vrithâ mâ spriça 5) kâtara! | tâm uvâca Kumâro 'pi: priye kritvâ parâkramam | 33 || yadâ syâm purushas, tvam me tadâ bhâryâ bhavishyasi? | tatah Caktikumâro 'sau pañcâçadvîrasamyutah | 34 || caturdikshu mahîpâlân jigye samaramûrdhani | jigâya daityasubhatân surân api paramtapah || 35 || punar âgatya nagaram praviçyâ 'ntahpuram nripah | uvâca vacanam ce 'dam dayitâm Gandhamañjarîm: | 36 ||

¹) deçâmtahprăº Cod. ²) âliñgya Cod. ³) ? bhogin ist eig. Çâlivâhana; hier auf dessen Sohn übertragen; aber wie zu construiren? ⁴) strim Cod. ⁵) sparça Cod.

priye jitâ mahîpâlâ dânavâ nirjarâ raṇe | mayâ, dehy añkapâlîm me, purusho 'smy adhunâ na kim?|| 37 uvâca Malayâdhîçatanayâ tam kumârakam: | nâ 'tra citram mahîpâla devâsurajaye tava || 38 || yadi sinham vijetâ 'si tadâ 'si purushottamaḥ || 39 ||

tataḥ punaḥ Çaktikumâravîraḥ sahai 'va vîrair mṛigayâm avâsît¹) | sa Çûdrikaḥ Karṇamuner mahîdhraṃ siṅhaṃ vijetuṃ tarasâ manasvî || 40 ||

nighnan mṛigân mattamahâvarâhân çaçân anekân ga= vayân lulâpân | sasâda vîro 'pratimam sa sinham vyât= tâsyam ârâd vinadantam uccaiḥ. || 41 ||

nâdena sinhasya papâta vîro mahîtale Çaktikumâravîraḥ | vîrâḥ pare, tâvad upâjagâma sa Çûdrikaḥ satvaram ekavîraḥ || 42 ||

sa bhallam âsye nicakhâna tasya sinhasya paçcât karavâlaputryâ | vidârya madhye vinanâda nâdam, guhâ girer yena vinedur uccaiḥ || 43 ||

utthâpayâmâsa Kumâram anyân vîrân api prauḍhamṛis gendrajetâ | pradarçayâmâsa hatam gajârim tushţâs tu te tasya parâkramena || 44 ||

uvâca Çûdrikam vîram Kumârah: Çûdrikâ 'rpaya | mahyam sinhanipâtottham yaçah, kenâ 'pi kâranât || 45 || aprakâçya nijam nâma "Kumârena hatah svayam | sinha" ity api loke 'smin prakhyâpyam te mamâ "jñayâ || 46 || sa tathe 'ti pratijñâya vijayam tam aghoshayat | Kumârena hatah sinha iti sarvatra pattane || 47 || prahitah pranidhih kaçcin nigûdho râjabhâryayâ | âjagâma sa tâm vaktum vrittântam tam açeshatah || 48 || Gandhamañjari bâle yat') sthitena hi mayâ 'dbhutam |

<sup>1)</sup> vielleicht ayasît? A. W. 2) vâlâya Cod.

drishtam Karnagirau devi tad âkarnaya durnayam | 49 || Çûdrikena hatah sinho rakshitaç ca kumârakah | vîrâh sarve paritrâtâ na 'sty asya sadriço bhuvi. | 50 tato viveça nagaram saha vîraih kumârakah | stûyamâno bandijanaih kritanîrâjanah pathi. | 51 | cakre Çaktikumârasya jayanîrâjanam svayam [ så Gandhamañjarî tushtâ câ "kantham vismitânanâ | 52 || tato mûrdhni ca vîrasya Çûdrikasya; tad adbhutam; | tatkâranam rahasy enâm apricchad bhûpatih svayam. | 58 || så jagåda yathåvrittam tasmai: sinhasya samgare | yena tvam narasinhena paritrâto 'si kânane | 54 | sa cirah Cûdrikas te 'stu, tena nîrâjanam dvayoh | kritam, kamalapattrâksha; tatsamo nâ 'sti bhûtale | 55 | vîrah samaradurdharshavairivakshovidâranah. tad âkarnya vacas tasyâ vajranirghâtanishthuram | 56 || antar vidârya(!)-hridayo vahir vikasitânanah | adricyata Kumâro 'sau Mairâla iva mrinmayah | 57 || vihâya bhavanam tasyâh krodhârunasvalocanah | yayau Madanamañjaryâ bhavanam râjanandanah. | 58 | Çûdrikasyâ 'nayâ samgo dhruvam astî 'ti cintayan, | vîrân âhûya tebhyas tat kathayâmâsa vistarât. | 59 | te 'nvamodanta sakalam Cûdrike jâtamatsarâh | svâmidrohî dhruvam deva Çûdriko 'yam bhavishyati, || 60 || anyathâ yuvayor devî jânîyât samvidam katham? punar ûce kumârâms tân: hanyatâm esha durmatih. | 61 | ta ûcur: nai 'va nripate hantum çakyah katham cana | upâyenai 'sha hantavyas, tam âdiça mahîpate. | 62 || kadâcic Chûdrikam vîram âhûya gatamatsarah | uvâca yâhi Vârâhân daityân hantum payonidhau | 63 || açakyâs te 'nyavîrais, tân praharasva mahâbala! | ity uktah prayayau vîro jaladhau tân nihatya ca | 64 ||

tatsampadam upâdâya dadau râjñe 'mitadyutih | punah kadacid ahuya Kumarah Cudrikam vacah | 65 || prâha: Vindhyâtavî-Bhillân jahi daityân mahâbala. tasyâ "jñâm çirasâ "dâya nyavadhîd Vindhyaparvate | 66 | Bhillan utphullagallams tan vîramallah sa Cûdrikah ( tam apy âlokya yîrasya parâkramam ud-itvaram | 67 || bhîtah Çaktikumâro 'pi cintâm âyâti dustarâm | Cûdriko 'pi vadhaprepsum Kumâram câ 'nvabudhyata | 68 | idam ca cintayâmâsa manasâ svâmivatsalah | bhinnabuddhih Kumâro 'yam mayi samprati vartate | 69 . upâyair vadham âkâñkshan mama durbuddhir uddhatah | tad atra kim mayâ kâryam, akâryas tv asya nigrahah | 70 || yatha mama narendro 'sau manyo bhogindranandanah 1) | tathâ 'yam api, tenâ 'ham magnah samçayasâgare | 71 | etadartham jitâ bhûyah prithvî vacyâ kritâ mayâ | tad apy esha na jânâti Kumârah krûramânasah. | 72 | iti samcimtya bhavanam viveça Haricarmajah | dûyamânena manasâ pacyan kâlaviparyayam | 73 | anyo'nyasamghattabhavo 'nyavîra- vanapramâthî vata

vairavahniḥ²) | sasaṃçayo hy âsa tayor udagre vadhû= vacomārutavegavriddhaḥ || 74 || iti çrîVâlmîkiprasâdâsâditavâgvilâsânantakritau çrîvîraca=

iti çrîVâlmîkiprasâdâsâditavâgvilâsânantakritau çrîvîraca ritre 'shṭamo 'dhyâyaḥ.

## Namen-Verzeichniss. (die Zahlen geben die adhyâya an.)

Ahivanna (° karna) 17 seq. | Ubbana 21 Agnivetâla 18 Agnicarman 23 Ahihrada (nagao, naga: Kitudhvaja 6. Anangasundarî oder Matîrtha) 2. 7 seqq. 7 Rishi 10. 18 Akâçavyabhicârin 16. 21 danaº 4. 5. 6. 18. 29 Elâpura 10. 16 Ananta 8 Apastamba 14 Kapila 17. 19 Abhimanyu 16 Ujjayinî 3. 4. 11 etc. Kabari 9 Udaçocâ 16, cf. Bhâvukâ Karna 10. 24 Aruņa 11. — 22. 23

<sup>1)</sup> d. i. Çâlivâhana. 2) vaddhih Cod.

Karņagiri 8. 10. 16 Karnamuni 8, 10, 16. Kalkin 1 Kadambinî 14 Kântimatî 19. 22 Kântî 12 Kâmasenâ 13 Kâlayavana 11 Kâlasena 1. 10. 11 etc. Kâçî 13 Kunda 20. 22 Kurangakshî 16 Kurangî 27 Konadeca 28 Kolapura (Kollapura, Kols lhapura) 9. 11 Krauñcadvîpa 6. 9 Khânula (Khânala Svâ: nala Svanula Çvanala) 1. 5. 19. 20. 22 Gandhamanjarî 8 Gayâsura 1, 6 Garuda 23 Garga 11 Godâvarî, Gautamî 2 etc. Ghotakamukbî 10. 11 Cakrabhramana 12 Candanaputrî ° putrikâ 11. 14 Candraketu 18 Candracûda 15. Candravâhana 2 Candrasena 2 Candraketu, °sinha, °pâ: Bhangugiri 16. 21 la, Candramas, Candra: bhâsa, °soma, °sena, Candranana, Candra: kânti, Candrâpîda, Candracûda, o vikrama, ° keçarin, ° hâsa, ° keça, °bâhu, die 16 Helden der Kâlikâ 30 Cûrna Cûrnaka Cûrnita 15.18 Châgapa (Chinnahasta) 16. 21 Chinnanâsa (Mahishîpa) 12. 21 Javantî 9 Jayabherî 15. 26 Jalapûra 15. 30 12 Jâlamdhara 28 Talaprahâra oraka ori 9.

16. 17. 20

Tilottamâ 9 Dakshinatya 12 etc. Dandaka 16 Dîpâsura 16 Dharanigrâma 16 Dhavala 9 Dhruva 20. ° mandala ib. Nagarabahu 21 Nalasena 15 Nâgatîrtha ° hrada s. Ahi: hrada Nâgâriuna 1 Nuçvâditya (!) 2 Naimishâranya 1. 9 Pañcânana 1. 9 etc. Patrâsura 11 Pallavapûra 15 Pâțalaputra(Pâțaliputra)9 Pihuli 22 Putra Putraka 9 Purovatsa 13. 16. 17 Pratâpamukuța 9, 17, 30 Pratapasûrya 15 Pratishthâna 2 Baddhaprishta (Brahma: prishta) 15 Bahudhana 15 Bahula 6 Bâna 18 Bindumatî 9. 17 Buddhidevî 6 Bemba 4. 11 etc. Bhangu 16 Bhashana 9 Bhasmâsura 10 Bhâvukâ 16 Bhilla 2. 8 Bhîma 12. 21 Bhusuka (° ra, kha) 3.4.11 Makaradhvaja 15 Maņirāja 18 Mathurâ 13 Madanavatî 15 Madanasundarî s. Ananga: sundarî. Manovega 17.18 Maya 18 Malayaketu 7 Mahâkunda 24. Mahâvîra 20 Mahishîpa s. Chinnahasta Mågha 15

°puñja, °ratna, °can: draka, Mâņikyâditya, Manikyantaka 30 Mâtrâsura 5. Mâyâsura 5. 6 Mîralladevî 10 Mrityu 17 Meghanâda 15 Mairâla 8. 10. 21 Mohanî 10 Yajñadatta 9 Yudhishthira 1 Raktâsura 6. 7. 9, 17. 21. Ratnapura 14 Ratnakara 14 Raviprabhu 18 5 Räuber: Cûlika, Vajra: mushti, Kapardin, Push: kala, Sarpâpahârin 13. 24. 25 Lavaņa 16 Lavanâsura 21 Lâkshâpura 9 Vairasura 16 Vadavânala 17.28 Vatsadanta 9 Vasubha 13. 26 (Vâ°) Vikrama °mârka °mâdi: tya 2-4. 12 Vicûrnita 15.28 Vijayâbhinandana 1 Vidyâviçârada 15 Viçâlâ 16 Viçvâmitra 9 Vishnumitra 9 Vîramânin 16, 28 Vetâla 6 seqq. - fünf dgl. 11. 25. 26 Veçâpura (Vaiçyapura) 11 Vaikramarki s. Bemba. Vopadevî 19.22 Vopula 19. 20. 22. 23 Vyaghragiri 14 Vyâghrabala (° vîra) 13. 14. 18. 27 Caktikumâra °ka 6 etc. Çaktikumarî 6. 8 (° râ). 10 Cankhakarna 9 Çataçringin 25 Çabara 2 Camîka 7 Çâlavâhana(Çâliº)1-8 etc. Çîrshaya 6

Mânikyamukha, omukuţa, Cûdraka (Cûdrika) 5 etc.

| Cringârasundarî 12       | Sàgaradeva 28            | Svapnagiri 16             |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Cesha 2. 3               | Sinhaladvîpa 9. 15       | Svarbhânu 17              |
| Çyâmalâ 13               | Sinhika 17               | Hańsâvalî 15              |
| Çyâmalângî 27            | Sutapas 25               | Hariçarman 5              |
| Çyâmâ, Çyâmalângî 9      | Sumitra 2. 3             | Harisiddhi 13. 27         |
| Çvetabhujamga 1. 10 ctc. | Sûta 1                   | Haryamara 13              |
| Satî 20                  | Sûdavatsa 13. 16. 26. 27 | Hiranyakaçipu 11          |
| Sanaka, Sanatkumâra,     | Srinîrâja 18             | Hiranyakubja 15           |
| Sanâtana 16              | Soma 11                  | Hrillakâlola 9. 17. 18.21 |
| Saptamārga 14. 20. 30    | Somapura 9               |                           |
| Sahaarakayaca 99         | Somasena 9               | -                         |

Bonn, März 1875.

Dr. H. Jacobi.

## Aus einem Briefe von Prof. Kielhorn.

(Poona, März 6., 1875.)

Die çikshâ mehren sich zusehends. Ich besitze davon bis jetzt: 1) amoghanandinî, 2) Âpiçalî, 3) âranyaka (mit Comm.), 4) Keçava, 5) Nâradî, 6) Bharadvâja, 7) Mândûkî (drei Mscp.), 8) Mâdhyandina, 9) Yâjnavalkya und brihad-Yâjnavalkya, 10) Vasishtha (mit Comm.), 11) Vyâsa (desgl.), 12) cikshâpañjikâ (sehr dürftiger Comm. zur Pâniniyâ), 13) çikshâsamuccaya, 14) sarvasammata (mit Comm.), 15) siddhânta (desgl.). Ich erwarte ferner in Kurzem: 16) Kâtyâ= yanî, 17) Kauçikî, 18) Comm. zur Nâradî, 19) Lomaçî. -Der Audavraif habe ich noch nicht auf die Spur kommen können. — Einen Theil von Skandasvâmin's Nirukta Bhâ= shya habe ich aus den Central Provinces erhalten. — Mit Bhandarkar stimme ich darin überein, dass Kâtyâyana's Werk mit: siddhe cabdarthasambandhe . . vaidikesh u angefangen hat, und dass diese Worte also ein varttika enthalten. So heisst es bei Bhattojidîkshita im Çabda= kaustubha (mein Mspt. fol. 27a): idanım varttikakarah çâstrasya niyamavidhirûpatayâ sârthakyam aha: siddhe... vaidikeshv iti; ... Endlich beginnt auch mein Mspt. des Varttikapatha mit diesen selben Worten 1): siddhe... vaidikeshu.

<sup>1)</sup> dies entscheidet natürlich die streitige Frage, s. diese Stud. XIII, 317 fg. 499 fg., direct; und ist zugleich diese Nachricht von der factischen Existenz eines separaten v\u00e4rtikap\u00e4tha, s. ibid. p. 399, hochwillkommen.

A. W. Schade's Buchdruckerei (L. Schade) in Berlin, Stallschreiberstr. 47.

## Die Recensionen der Çakuntalâ.

Unter dem Titel: "die Recensionen der Çakuntalâ, eine Antwort an Herrn Prof. Dr. Weber"<sup>1</sup>) hat Pischel eine Entgegnung gegen meine "Prâkrit-Studien" oben p. 35 fg. erscheinen lassen, die mich zu einer eingehenden Erwiderung nöthigt.

Zunächst habe ich schon die "Berichtigungen und Zusätze" zu der zweiten Auflage meiner "Akad. Vorles. über ind. Lit.-Gesch." benutzt, um daselbst (p. 333), gegensüber von Pischel's Angabe (p. 27), dass ich ihm "eine Rechtsfertigung vor den Lesern dieser Studien nicht gestattet" hätte, indem ich einer mir "übersandten Entgegnung die Aufnahme darin versagt" habe, durch Mittheilung des Wortlautes meiner Zuschrift an ihn den richtigen Sachverhalt klar zu stellen, und wiederhole dieselbe hier zu gleichem Zwecke.

Ich erhielt seine Zusendung am 15. Sept. v. J. und sandte sie ihm am selben Tage mit folgendem Begleitschreiben zurück: "Das Erscheinen des nächsten Heftes der Indischen Studien liegt einstweilen noch in ziemlicher Ferne, so dass eine Publikation Ihrer so eben erhaltenen "Entgegnung"

Breslau 1875, A. Gosohorsky's Buchhandlung, pp. 27. 8.
 Indische Studien. XIV.



darin weiter hinausgeschoben werden möchte, als Ihnen wünschenswerth sein wird. Sodann aber bedauere ich, dieselbe in ihrer vorliegenden Form überhaupt nicht darin aufenehmen zu können, sende sie Ihnen daher anbei zurück".

Diese mir damals "vorliegende Form" nun ist nicht die, in welcher die Entgegnung erschienen ist, sondern es haben in dieser mehrere Weglassungen etc. stattgefunden, der beste Beweis dafür, dass ich Recht damit gethan habe, jene zu refüsiren; denn Pischel selbst hat es ja also nur sechs Tage später (seine jetzige Entgegnung datirt vom 21. Sept.) nicht mehr für gut befunden, sie unverändert zu publiciren.

Ich füge hier bloss noch hinzu, dass auch die gegenwärtige Fassung doch wohl noch immer der Art ist, dass
die Zumuthung an mich, dieselbe hier aufzunehmen, wohl
geradezu naiv genannt werden kann, und dass ich vielmehr vollauf berechtigt gewesen wäre, auch ihre Aufnahme, und zwar speciell gerade auch in Pischel's eigenem
Interesse, zu verweigern. Jetzt, wo sie nun einmal gedruckt ist, steht die Sache natürlich anders.

Ehe ich nun weiter gehe, halte ich es für angemessen, erst noch die Vorgeschichte dieses Streites kurz zu recapituliren.

In meiner Besprechung von Pischel's Promotionsschrift: de Kâlidâsae Çâkuntali recensionibus im Lit. C. Bl. 1870 p. 12401) hatte ich den von ihm darin für seine Behaupzung, dass man die Formen dekkh statt pekkh als "interpolatas et deterioris et recentioris recensionis signa apertissima" anzusehen habe, angeführten Beweis, dass nämz



<sup>1)</sup> ich lasse diese Besprechung unten als Anhang folgen.

lich die Bengali-Texte sie nie zeigen, während doch dekkh eine radix Bengalica sei, durch den Hinweis darauf entkräftet, dass letzteres keineswegs ausschliesslich der Fall ist, diese Wurzel sich vielmehr auch im Mahrathî, Hindustânî findet, und schon das Pâli die Form dakkh kennt. - Ich hatte dann ferner in meiner Anzeige des ersten Heftes von Childers's Pâli-Dictionary ebendaselbst 1873 p. 180 (8. Febr.) dessen Auffassung dieser Pâli-Wurzel dakkh als eines als Praesens gebrauchten Futurums der Vdarç in Abrede gestellt und dieselbe als eine "Desiderativ-Bildung daraus, wie deren gerade im Pâli mehrere vorliegen, z. B. ghepp, sakkh, makkh (vergl. Hâla p. 260)" bezeichnet. Hiegegen waren dann die beiden Genannten in Kuhn's Beiträgen für vergleichende Sprachforschung 7, 450-62 aufgetreten (Childers unter dem 12. March, Pischel unter dem 5. April 1873), und Pischel speciell fasste seine frühere Meinung, die er durch seine mittlerweile gemachten handschriftlichen Forschungen bestätigt fand, dahin zusammen, dass die "Formen dakkh und dekkh aus den Dramen hinauszuwerfen seien, als die deutlichsten Zeichen der Verfälschung und Willkür, wie sie sich auch sonst auf jeder Seite der südindischen und Devanagarî-Recension zeigten; die Caurasenî kenne nur pekkh". In einer kurzen Antwort "zur Verständigung" (im selben Hefte p. 485-90, 4. October 1873) begründete ich meine gegentheilige Ansicht und sprach mich u. A. direkt dahin aus, dass mir die "Chancen der Originalität entschieden weit günstiger für dakkh, dekkh als für pekkh zu liegen" schienen. Ich schloss mit folgenden Worten: "Ich bescheide mich aber gern einstweilen dahin, dass auch diese Frage einstweilen noch nicht spruchreif ist, so lange nicht überhaupt

die kritischen Fragen über die verschiedenen Recensionen und Texte der Dramen specieller geprüft sind. Niemand hat dieser Aufgabe annoch mehr Fleiss und Scharfsinn gewidmet, als gerade Pischel; aber seine bisherigen darin so überaus anerkennenswerthen und ausgezeichneten Leistun= gen zeigen auf der anderen Seite doch auch einige erheb= liche Mängel, eine entschiedene Voreingenommen= heit nämlich zu Gunsten der bengalischen Res cension, sodann eine gewisse Neigung zu raschem entschiedenem Aburtheilen, endlich öfters eine Schärfe des Ausdrucks, deren Berechtigung in dem objectiven Thatbestande nicht immer be= gründet ist. Auch seine hier in Rede stehende, allerdings aus der Fremde datirte, mithin dort unter dem Druck ge= waltiger Arbeitslast und daher wohl etwas hastig nieder= geschriebene Darstellung leidet an diesen "deficiencies". Wenn es ihm gelingt, auch sie abzustreifen, dann wahrlich: "erit mihi magnus Apollo!" Jedenfalls dürfen wir von seinen Studien auf diesem Gebiete ganz Treffliches und Bahnbrechendes erwarten."

Kann wohl ein akademischer Lehrer seinem um nahezu ein Menschenalter jüngeren Schüler und Freunde noch wärmere Anerkennung darbringen, als es in diesen Worten geschieht? Und was die darin zugleich enthaltenen, oben gesperrt gesetzten Mahnungen betrifft, so hatte ich dieselben schon wiederholentlich, theils, auf Grund des in seiner Dissertation herrschenden Tones, mündlich, theils auch, speciell in Veranlassung seines Auftretens gegen Burkhard, brieflich an Pischel gerichtet; sie nun aber auch öffentelich an ihn zu richten, fand ich mich dadurch veranlasst, dass er denselben apodictischen Ton ja eben nun auch

(s. oben) gegen mich selbst angeschlagen hatte. Es haben nun aber diese Mahnungen, zum Theil wohl durch ein eigenthümliches Missverständniss des dabei an ihn gerich= teten Virgilischen Zurufes, ihren Zweck nicht nur völlig verfehlt, sondern vielmehr gerade umgekehrt höchst aufregend auf Pischel gewirkt. Aus Allem, was ich ihm gesagt hatte, hat er núr sie herausgehört und sich dadurch in hohem Grade verletzt gefühlt. Seine Antwort vom 24. Dec. 1873 "zur Kenntniss der Çauraseni" im zweiten Hefte des folgenden Bandes der Kuhn'schen Beiträge (erschienen erst Anfang Nov. 1874) zeigt alle die Fehler, die ich ihm in der oben vorliegenden, seiner Meinung nach beleidigendeu Weise vorgehalten hatte, in noch gesteigertem Grade. Und auch seine vier Wochen später, am 22. Jan. 1874 vertheidigte Breslauer Habilitationsschrift: de gram= maticis Pracriticis ist mir zwar allerdings als seinem "praeceptori benevolentissimo pio gratoque animo" gewidmet; trotz dieser Widmung indessen durchzieht auch sie, in einer in einem solchen Falle wirklich höchst eigenthümlichen Weise, derselbe nahezu wegwerfende Ton, in welchem er mir vier Wochen zuvor seine Zurechtweisungen hatte angedeihen lassen. Er nennt mich darin z. B., ohne mich zu nennen allerdings, aber doch direkt: caecus (p. 31), und wirft mich ferner mit Allen, die bisher über das Prakrit geschrieben haben, mit alleiniger Ausnahme von Tires sias-Beames, ohne Weiteres zu den "flatternden Schatten" der Unterwelt (p. 30). Im Uebrigen spricht er auch hier nur in Superlativen des Lobes von der bengalischen Recension der Cakuntala und in solchen der Verachtung von den übrigen Recensionen derselben, vergl. meine Anzeige

im Lit. C. Bl. vom 4. April 18741). Ich habe von vorn herein zu dieser Frage nur eine zuwartende Stellung eingenommen. Gegenüber diesem ungestümen Andrängen aber, welches uns fast gewaltsam zu Bekennern der bengalischen Recension umpressen möchte, hielt ich denn die Betonung aller in Frage kommenden Umstände, nach denen mir bis auf Weiteres die Frage eben noch keineswegs so spruch= reif erscheint, und zum Wenigsten die vorläufige, unbedingte Abweisung eben jéner Darstellung, welche dieselbe als bereits völlig erledigt und zweifelsohne entschieden hinstellt, für geboten. Dies ist der Ursprung meiner "Prakritstudien" oben p. 35 fg., datirt vom 12. Decbr. 1874, fünf Wochen nachdem ich Pischel's Abhandlung "zur Kenntniss der Caurasenî" erhalten hatte. Ob ich nun dabei in dieser meiner Zurückweisung meinerseits zú schroff vorgegangen bin und durch die Schärfe derselben Pischel'n triftigen Anlass gegeben habe, sich dadurch abermals und zwar so tief gekränkt und beleidigt zu fühlen, dass der denn doch wohl selbst auf unserm Studiengebiete, wo wir doch seit Goldstücker schon an Mancherlei gewöhnt sind, nahezu unerhörte Ton seiner vorliegenden "Entgegnung" dadurch gerechtfertigt würde, - darüber kann ich natür= lich nicht entscheiden.

Es thut mir in der That herzlich leid, dass ich durch die Veröffentlichung derselben mich genöthigt sehe, darauf zu ant= worten, und zwar natürlich ohne Umschweife. Aber ich kann theils eine solche Verunglimpfung nicht so ohne Weiteres auf mir sitzen lassen, theils liegt es auch im Interesse Pischel's so= wohl wie der Sache selbst, dass hier nichts unklar bleibt.

<sup>1)</sup> ich lasse dieselbe ebenfalls unten im Anhang folgen.

So gehe ich denn nun zunächst seine "Entgegnung" Schritt für Schritt durch, um die Berechtigung derselben zu prüfen.

Das specielle Motiv, welches Pischel veranlasst hat, auf meine "Prâkrit-Studien" besonders zu antworten, während er ursprünglich beabsichtigte, darauf vielmehr in der Vorrede zu seiner Ausgabe der Çakuntalâ "ausführlich einzugehen", ist, dass jetzt "die letzte Aussicht geschwunden" sei, dass diese seine Ausgabe "jé veröffentlicht werden wird", da er "bisher nicht im Stande gewesen sei, einen Verleger dafür zu finden." Und meine dringende Aufforderung an ihn, uns nunmehr wirklich seinen Text der Çakuntalâ, die Hülfsmittel zu dessen Constituirung zu gewinnen ja der ostensible Zweck seines Aufenthaltes in London gewesen sei, bald zugänglich zu machen, beantwortet er theils damit, dass er selbst "diesen Zweck nie in irgend einer Weise ostensibel gemacht habe", theils mit der Offerte, mir das "längst völlig druckfertige Manuscript" seiner "Ausgabe auf beliebige Zeit und zu beliebiger Benutzung zu überlassen", damit "der Wissenschaft die jedenfalls höchst wichtigen Resultate nicht länger vorenthalten bleiben", welche ich daraus "unzweifelhaft ziehen" werde. Nun, dass ich auf eine mir in solcher Form gemachte Offerte nicht eingehen könnte, hat sich Pischel doch wohl selbst gesagt. Dass er sie dennoch in dieselbe gekleidet hat, beweist, dass er sie eben nicht ernstlich gemeint, sondern nur zum Schein gemacht hat. Da im Uebrigen der erste Akt seiner Textkonstituirung jetzt in der neuesten Auflage von Stenzler's Sanskrit-Elementarbuch (1875) faktisch vorliegt, so habe ich denn allerdings (s. unten) versucht, die daraus einstweilen resultirenden Schlüsse

zu ziehen. Zur Sache sodann bemerke ich, dass eine so unbedingte Verzichtleistung auf jede Aussicht, seine Arbeit je publicirt zu sehen, für einen Autor erst dann vorliegt, wenn wirklich alle Mittel und Wege dazu erschöpft sind, was hier doch wohl kaum der Fall ist. Ich hege vielmehr die feste Hoffnung des Gegentheils. Meine dringende Aufforderung dazu, mit dieser Ausgabe der Çakuntalâ "nunmehr wirklich" vorzugehen, basirte übrigens, da ich damals von so ganz besondern Schwierigkeiten, die Pischel in dieser Beziehung hatte, keine specielle Kenntniss besass, einfach darauf, dáss ich wusste, er sei zur Zeit mit der Bearbeitung eines anderen Textes, des Hemacandra, beschäftigt, für den er ja denn auch einen Verleger gefunden hat. Deshalb erinnerte ich ihn daran, dass die Gewinnung der Hilfsmittel für die Bearbeitung der Cakuntalâ "der ostensible Zweck seines Aufenthaltes in London" gewesen sei, sie somit von Rechts wegen allem Andern vorgehen sollte. Seiner Erwiderung, dass er selbst diesen Zweck nie in irgend einer Weise ostensibel gemacht habe, begegne ich einfach durch den Hinweis darauf, dass ihm die betreffenden Mittel der Bopp-Stiftung auf seinen eigenen Antrag vom 24. Jan. 1872 "als Beihülfe zu einer Reise nach England behufs Collationirung der dortigen Handschriften der dramatischen Werke Kâlidasa's" (vide Monatsberichte der Königl. Acad. der Wissensch. zu Berlin 1872 p. 556) gewährt worden sind. Wenn Jemand fortwährend so heftige Angriffe zu Gunsten einer bestimm= ten Recension eines Textes gegen die andern Recensionen desselben schleudert, wie Pischel, so ist es begreiflich, wenn diejenigen, welche selbstständig urtheilen wollen, aber durch den Mangel des ihm allein zugänglichen Materials

dáran verhindert sind, nachgerade etwas ungeduldig werden und ihn daran mahnen, zunächst dámit hervorzutreten und andere Dinge einstweilen bei Seite zu lassen.

Ob ich Recht gehabt habe, Pischel "leidenschaftliche Darstellung" "zuversichtlichste Bestimmtheit" "Ton der Unfehlbarkeit etc. etc. Schuld zu geben, oder ob er Recht hat, wenn er meint, ich sei der "leidenschaftlichere" und "erhebe den grösseren Anspruch auf Unfehlbarkeit", nun, darüber mögen denn also diejenigen entscheiden, welche unsere beiderseitigen Darstellungen vergleichen. Was übris gens speciell den letzteren Vorwurf betrifft, wie ist damit in Einklang zu bringen, was Pischel mir nur einige Zeilen weiter unten vorwirft? dass ich nämlich die Resultate meiner Untersuchungen nicht "mit Bestimmtheit" vortrüge, sondern meine "Zuflucht" zu Hunderten von "resp." zu nehmen, meine Ansichten "mit allem Vorbehalt" oder "unter aller Reserve übrigens" vorzutragen pflege. Er geht dabei so weit, bei einem Fall, wo ich eine bestimmte Angabe mache, es ausdrücklich hervorzuheben, ich sage dies "übrigens diesmal ohne alle Reserve" (p. 9), womit er denn also offenbar so recht erhärten will, dass ich eben niemals eine bestimmte Meinung vertrete. Er bezeichnet nun dies mein Verfahren als "ja sehr praktisch, aber auch sehr unwissenschaftlich", und ist "der Meinung, dass mit solchen Halbheiten, wobei weder der Verfasser noch der Leser zu einer bestimmten Ansicht gelangt, der Wissenschaft nicht gedient ist, dass sie. vielmehr unser Studium verflachen und daher schädlich wirken". Gegenüber dieser summarischen Verurtheilung meiner nun bereits 30 jährigen literarischen Thätigkeit, die, wie ich hoffe, doch nicht so ganz zum Schaden der

Wissenschaft ausgefallen ist, wie Pischel hier behauptet, erwidere ich ganz einfach, dass man meiner Meinung nach allerdings besser daran thut, lieber gar kein Resultat zu geben, als ein falsches. "Sperr' oculos" ist mein Grundsatz. Ich suche mir daher möglichst immer älle Eventualitäten vor Augen zu halten, die in Frage kommen könnten. Nun, ich brauche ja wohl überhaupt hierüber kein Wort weiter zu verlieren. Wohl aber möchte ich wissen, wie man bei einem sölchen Vorgehen, wie Pischel es oben als das meinige schildert, auch nur entfernt in den Verzdacht kommen kann, "Anspruch auf Unfehlbarkeit" zu erzheben. Das Eine (der gänzliche Mangel an eigner Bestimmtheit) schliesst ja doch wohl das Andere aus!

Als Grund dafür, dass er selbst die Resultate seiner Untersuchungen "mit Bestimmtheit" vorträgt, führt Pischel seine Collationirung von 21 Handschriften und seine jahre= lange Arbeit an. Wer gewissenhaft arbeite, könne unter solchen Umständen dies schon wagen. Nun, ich glaube, ich habe es an reichlicher Anerkennung für diese Leistungen Pischel's niemals fehlen lassen, habe ich ja doch auch oben (p. 38) die von ihm dadurch gefundenen kri= tischen Resultate zunächst, wenn auch meiner leidigen Gewohnheit nach unter dem Vorbehalt etwaiger künfti= ger Berichtigungen, direkt acceptirt und meiner Dar= stellung ohne Weiteres zu Grunde gelegt. Ich differire von ihm jedoch eben in der Beurtheilung und Verwerthung derselben. - Wenn er dabei übrigens bemerkt, dass ich nur eine Handschrift der Çakuntalâ durchgesehen und diese eine, wie er, Pischel, nachgewiesen (de Kâlid. Cak. rec. p. 14 fg.), ganz falsch charakterisirt, also jeden= falls nur höchst oberflächlich geprüft habe, so hat er,

als er dies schrieb, sonderbarer Weise nicht einmal seine eigenen Worte, die er citirt, genau eingesehen, denn an der angeführten Stelle sagt er: "Descripsit hunc codicem Whitneyus (apud Weberum, Catalog der Berl. Skr.-H. p. 161), cuius tamen iudicio in omnibus partibus subscribere non possum, iamque de eo suo iure dubitationem movit Weberus (Indische Streifen 2, 49), cuius verbis ad hunc codicem sum deductus", und auch die Polemik der folgenden Seiten richtet sich dann nur gegen Whitney, nicht gegen mich!

Pischel zweiselt nicht daran, dass ich meine oben p. 164 mitgetheilten "Ermahnungen sehr gut gemeint" habe, aber er "versichert mir, dass sie an ihm wirkungslos vorüberzgehen, und dass er nie das hohe Ziel erreichen werde, das ich ihm als Belohnung in Aussicht gestellt habe, nämlich mein magnus Apollo zu werden, eine Ehre, für die er in Hinsicht auf meine Uebersetzung des Dhammapadam und andere poetische Erzeugnisse für alle Zeit ergebenst und höflichst danken müsse". Ich wollte erst meinen Augen nicht trauen, als ich diese Worte las, die doch wahrlich kaum bitterer und verletzender gewählt werden konnten! Und welch ein arges Missverständniss jenes meines Zuruses selbst liegt in ihnen vor! Denn dieser wegzwersende Hinweis auf meine "Uebersetzung des Dhamzmapadam und andere poetische Erzeugnisse"!) ist ja doch

<sup>1)</sup> ich möchte übrigens doch auch fragen, ob ich für die paar metrischen Uebersetzungen, die sich z.B. in meinen Indischen Streifen vol. 1 vorfinden, irgend wo den Anspruch darauf erhoben hätte, dass dieselben als "poetische Erzeugnisse" gelten sollten!? Ich habe mich über den Grund, warum ich die betreffenden Texte metrisch, nicht prosaisch übersetzt habe, in der Einleitung zu meiner Uebersetzung des Dhammapada



ganz sinnlos, ausser unter der Annahme, dass Pischel bei dem "magnus Apollo" an den Gott der Musen gedacht hat! Es handelt sich ja aber hierbei gar nicht um diesen, sondern um den Räthsel lösenden Orakelgott, s. Virgil Eclog. 3, 104. Wenn ein Mann von 48 Jahren an einen jungen Mitforscher von 24 Jahren einen solchen Zuruf richtet, so wird ihn dieser nicht als eine ihm zugesfügte Kränkung und Beleidigung, sondern nur als eine ehrende Anerkennung auffassen können, vorausgesetzt freilich — dass er ihn versteht! Und wer nun, wie Pischel dies von sich speciell hervorhebt, offenbar um Andern, speciell mir, es abzusprechen, "bei den klassischen Philologen in die Lehre gegangen ist" (s. Monatsberichte der Kgl. Acad. der Wissensch. zu Berlin 1875 p. 615), von dem sollte man dies allerdings wohl erwarten dürfen!

Ich hatte Anstoss daran genommen, dass Pischel bei der Devanägarî-Recension (D.) durchweg von Fälschern und Fälschungen spricht, und gemeint, dass die Veränderungen der indischen Texte einfach als "das sponstane Resultat von dergl. sich durch Jahrhunderte hindurch ziehenden Verhältnissen" (p. 67) zu betrachten seien. Pischel bezeichnet nun zunächst diese "dgl. Verhältnisse" als "zum grössten Theil Phantasiegebilde". An der betreffenden Stelle handelt es sich um den Einfluss der Scholiasten und der Abschreiber, resp. der denselben je in den verschiedenen Landstrichen Indiens geläufigen Stil-Regeln-Ich führe dabei gleich als Beispiel den von Pischel selbst seinerseits angenommenen Einfluss des den Schreibern

<sup>(</sup>am a. O. p. 117) so speciell geäussert, dass ich diesem Verdacht gerade wohl nicht ausgesetzt bin.

der südindischen Recension (S) geläufigen Idioms an. Im Uebrigen beziehen sich jene Worte, wie Pischel auch durch Verweis darauf anerkennt, auf meine im Eingang (p. 36) gegebene Darstellung zurück, also auf den "durch das Klima bedingten häufigen Wechsel der Handschriften und die Umschreibungen in die verschiedenen Schriftarten des grossen Landes". Nun, dás sollen also "zum grössten Theil Phantasiegebilde" sein?! - Und wenn ich denn ebenda sage, dass in Folge der zuletzt gedachten Umstände "Textveränderungen der mannigfachsten Art im Indien kaum zu vermeiden gewesen sind, sich vielmehr auf rein sponta= nem Wege haben einstellen müssen", so fasst dies Pischel so auf, als ob ich mir damit die Verpflichtung auferlegt hätte, nachzuweisen, wie in jedem einzelnen Falle eine bestimmte Lesart "sich auf rein natürlichem Wege einstellen musste", und legt mir zu dem Behufe dieses Nachweises einige jener von ihm schon in seiner Dissertation behandelten Stellen vor, für die er annimmt, dass "unberufene Hände an Stelle des echten Textes eine Glosse gesetzt" haben, dass resp. darin "eine absichtliche willkürliche Entstellung des Textes, eine Fälschung" vorliege. Ich bemerke hier zunächst, dass sich diese beiden letztern An= nahmen gegenseitig nicht decken; "durch unberufene Hände in den Text gekommene Glossen" pflegt man sonst nicht gerade als "absichtliche Entstellungen des Textes", als "Fälschungen" zu bezeichnen. Vielmehr sind eben u. A. gerade auch solche Glossen-Fälle als sich unter den von mir angeführten Umständen in völlig spontaner, nas türlicher Weise einstellend zu betrachten. dabei begreiflicher Weise nicht, dass sie wie die Pilze in die Luft schiessen, ohne dass Menschenhände dabei thätig

waren. Ich stelle nur die Absichtlichkeit, den dolus, in Abrede. Wenn ein Text wiederholentlich copirt und in fremde Schriften umgeschrieben wird, kann es kaum ohne dergl. Glossenfälle abgehen. Ich habe denn auch selbstverständlich das Vorhandensein derartiger Glossen im Texte von D. nie in Abrede gestellt, vielmehr es als ein Verdienst der Pischel'schen Dissertation speciell anerkannt, dass er deren mehrere darin in überaus geschickter Weise nachgewiesen hat1). Meine Meinung geht jedoch dahin, dass Fälle der Art ganz ebenso auch in Beng. vorliegen, was ja übrigens Pischel auch zugiebt. Will Pischel nun solche Fälle durchweg als "Fälschungen" bezeichnen, so mag er dies ja immerhin thun, aber sie blós in D. so zu nennen und nicht ebenso auch in B., das nenne ich: nicht mit gleicher Waage wiegen. Was nun aber weiter die Zumuthung anbelangt, als ob ich auf Grund jener meiner allgemeinen Ueberzeugung davon, dass Textverän= derungen der mannigfachsten Art auf rein spontanem Wege eintreten müssten, nun auch die Verpflichtung hätte, in jedem einzelnen Falle nachzuweisen, warum gerade die und die Lesart sich einstellen musste, nun, so kann da= von selbstverständlich keine Rede sein. Ich habe nirgend= wo ein Wort gesagt, wodurch Pischel berechtigt würde, eine dergl. sonderbarliche Zumuthung an mich zu richten, und habe daher auch keine Veranlassung, auf die mir von ihm ad hoc vorgelegten Fälle irgend einzugehen2).

<sup>1)</sup> obschon ich bei einigen seiner Beispiele gleich damals (s. unten im Anhang) meine Bedenken aussprach.

<sup>2)</sup> in Bezug auf den B. Text des Verses âamba° bemerke ich indess beiläufig, dass mir das zweite Hemistich in: dittham . . niacchâmi denn doch eine harte Tautologie zu enthalten, und die Lesart von D. dittho

Dass die bengalische Recension (B.) die "wirklich echte" sei, wie ich es (oben p. 37) als Pischel's Meinung hinstelle, will er nie behauptet haben, da er vielmehr selbst darauf hingewiesen habe, dass auch sie stark interpolirt sei. Nun, ich habe ja meinerseits mit jener Angabe na= türlich nicht sagen wollen, dass Pischel behaupte, B. repräsentire den Text ganz so, wie er aus Kâlidâsa's Hand selbst hervorgegangen sei; denn ich schränke ja an der betreffenden Stelle das "die wirklich echte" sogleich durch die unmittelbar folgenden Worte: "die in jeder Beziehung beste und vor den übrigen Recensionen durch grössere Alterthümlichkeit unbedingt hervorragende" ein; und in diesem Sinne hat Pischel behauptet, dass B. die "wirklich echte" Recension sei'), und behauptet es ja auch jetzt noch ganz ebenso<sup>2</sup>): "von den vier bekannten Recensionen ist sie gewiss bei Weitem die beste, und zwar so gut, dass wir eine bessere nicht brauchen, um dem Original so nahe zu kommen, als dies in Indien bei derartigen Werken überhaupt möglich ist". Er stützt sich dafür auf seine Collationen der 21 Handschriften und vier indischen Ausgaben. Natürlich befindet er sich dabei in einer sehr vortheilhaften Position uns gegenüber, die wir eben für die Beurtheilung der bengalischen Recension bisher immer noch

<sup>&#</sup>x27;si . . pasâemi besser, wie überhaupt die ganze vocativische Construction in D. weit lebendiger, zu sein scheint.

<sup>1)</sup> ja noch mehr, er hat die Eigenschaft "echt" in seiner Abhandl. über die Çaurasens den beiden andern Recensionen in einer Weise abgesprochen, dass deutlich daraus folgt, er vindicire sie eben nur der bengalischen Recension, deren Erweis als genuina er ja denn doch auch schon in seiner Dissert. p. 23 frischweg als Zweck seiner Arbeit hinstellt.

<sup>2)</sup> etwas vorsichtiger heisst es in den Monatsberichten der Kön. Acad. 1875 p. 613: "dass wir nur einen Text herstellen können, der dem Original nahe kommt, dieses selbst aber nie erreichen werden".

theils auf die Ausgaben von Chezy und Premacandra, theils auf seine eigenen doch immer nur vereinzelten Angaben angewiesen waren<sup>1</sup>). Und mein Vorbehalt (p. 38), dass "andre Handschriften, besonders etwa solche aus Südindien und Kashmir" die von Pischel bisher gefundenen Resultate vielleicht doch auch noch theilweise modificiren könnten, ist für Pischel "ganz unverständlich", scheint ihm resp. ein "ziemlich verzweifelter Ausweg" zu sein. Aber schon allein die höchst dankenswerthen Angaben aus Can = dracekhara (p. 7 fg.), der bei all seiner eines civa-itischen âyahçûlika (s. diese Stud. 13, 347) würdigen Grobheit seinen Vorgängern gegenüber, die ihm Pischel's warme Sympa= thieen gewonnen hat2), in der That wirklich auch ein kri= tischer Kopf gewesen sein muss, wie er unter den indischen Scholiasten selten zu finden ist, zeigen meiner Meinung nach zur Genüge, dass "uns" (es handelt sich nb. eben zunächst noch blos um Pischel selbst, der bis jetzt alleinig davon Kenntniss hat) keineswegs bereits "alle wichtigen Varianten" bekannt sind, vielmehr wohl noch Manches der Art zu erwarten ist; ob auch freilich wohl nur so, dass wir auch nach Erschöpfung alles etwa noch in Indien vorhan= denen dergl. Materials vermuthlich dennoch immer nur, so zu sagen, auf Trümmern wandeln werden! Einer der hierbei von Pischel angeführten Punkte ist übrigens von ganz eigenthümlichem Interesse, und zwar ist er uns in Bezug

<sup>&#</sup>x27;) jetzt steht die Sache insofern etwas anders, als ja der erste Akt uns nun in Pischel's eigner Text-Constituirung factisch (s. oben p. 167) vorliegt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pischel sieht mit Recht voraus, dass ich demselben, wie ihm selbst, "leidenschaftliche Darstellung, Ton der Unfehlbarkeit und zuversichtlichste Bestimmtheit" vorwerfen werde, und bedauert ihn deshalb: "Armer Candracekhara!" Wie hier, so zeigt Pischel auch an anderen Stellen ein ganz richtiges Vorgefühl für das, was man von dem, was er sagt, denken wird.

auf ihn noch eine ganz besondere Aufklärung schuldig. Candraçekhara's Vorgänger Çamkara giebt an, dass im dritten påda von v. 39 (Böhtlingk) Einige, kecit, die dort vorliegende Passiv-Construction in die in den übrigen påda herr= schende active umgewandelt haben, und Candrac. selbst giebt dann theils die Gründe an, die diese Veränderung veranlasst, theils bezeichnet er diese kecit direkt als prancas. Pischel nun erklärt dies durch: "die Oestlichen d. h. die westlich von dem eigentlichen Bengalen lebenden Grammatiker". Wie kommt er zu dieser Erklärung? Liegt bei Candracekhara irgend etwas Besonderes vor, was dieselbe begründet? Dann, à la bonne heure! Sonst aber wird es doch wohl dabei bleiben müssen, dass die prâñ= cas eben gerade die Bengalen selbst sind, wie denn ja Dandin die Gauda geradezu als paurastya bezeichnet (s. oben p. 66). Und dazu kommt, dass denn auch wenig= stens eine der von Pischel benutzten bengalischen Handschriften wirklich jene Textveränderung zeigt; Pischel meint freilich, dass dieselbe, obwohl in Bengâlî geschrieben, dennoch nicht dem eigentlichen Bengalen angehöre, was ihm ausser diesem Verse auch manche Eigenthümlich= keiten der Schrift zu zeigen scheinen. Ueber letztern Um= stand lässt sich natürlich nicht reden, wenn man das Nähere nicht kennt; diesen Vers aber kann man nicht wohl als Beweis dafür anführen, das wäre ja einfach ein sich-im-Kreise-Drehen. Bis auf Weiteres sind somit für uns die Prâncas eben die Paurastya, die Gauda selbst, und wir hätten somit gerade hier einen luculenten Beweis da= für, wie diese Gauda mit dem Text umgingen. Weil sie Anstoss an jenem Constructionswechsel nahmen, änderten sie den Text. Sie sind nun zwar gerade bei Indische Studien, XIV.

diesem Verse damit nicht einmal in ihrer eigenen Heimath durchgedrungen, denn die andern bengalischen Handschriften halten, wie es scheint, durchweg an der Passiv= Construction fest, aber das Factum selbst, dass sie in dieser Weise verfuhren, stünde durch dieses Zeugniss des Candraçekhara fest. Wenn also nicht ganz besondere Um= stände vorliegen, welche Pischel's obige Erklärung des Wortes Prâncas rechtfertigen, so gilt auch hier wieder der schon einmal (s. oben 5, 112) von mir angewandte Spruch: habemus confitentem reum. Ich bemerke hier noch, dass aus Mammata's Worten (Kâvyaprak. p. 171) nur er= sichtlich ist, dass auch ér bereits Anstoss an dem Constructionswechsel nahm und eine Aenderung dafür in petto hatte, nicht aber, dass diese letztere schon damals wirklich auch als Textlesart galt, vielmehr ergiebt sich aus ihnen ja eben gerade das Umgekehrte. Die Prâncas haben also möglicher Weise gerade erst auf sein Monitum hin den Text geändert. Und wenn nun auch ferner Mammata in der That an den beiden von ihm aus der Cakuntalâ citirten Stellen die Lesarten der bengalischen Recension zeigt, so= mit für ihr damaliges Bestehen eintritt, so folgt doch dár= aus wahrlich noch nicht, dass "er núr sie kannte", oder gar, dass núr sie damals existirte. Wenn endlich Pischel dieses Zeugniss für B. noch besonders dadurch zu heben sucht, dass er es als "viel wichtiger" bezeichnet, als das des Dhanika für die D. Recension, so gelingt ihm dies nur dadurch, dass er die Zeit des Letztern gegen die bisheri= gen Annahmen Wilson's und Hall's, auf Grund deren ich denselben als "älter als Hemacandra" bezeichnet habe (oben p. 41), herunterschraubt. Für die Gründe dafür verweist er auf seine "Vorrede zur Urvaçî"; daselbst (s.

Monatsberichte der Berliner Academie 1875 p. 610) heisst es indess nur, dass jene Annahmen Wilson's und Hall's njeder thatsächlichen Begründung" entbehren; Dhanika sei "schwerlich viel älter" als die Carngadharapaddhati, die das älteste Werk sei, in dem er eitirt werde, und die "vermuthlich" aus dem 14. Jahrhundert stamme. Dies "vermuthlich" zunächst ist den bestimmten Angaben Hall's gegenüber (Vâsavadattâ p. 48), denen sich auch Aufrecht angeschlossen hat (Z. D. M. G. 27, 2) etwas befremdend. Welche Gründe ferner Pischel für sein "schwerlich viel älter" hat, giebt er nicht an. Hall giebt seine Ansetzung des Dhanika in das 10. Jahrhundert allerdings auch nur als "suggestion", führt aber doch zum Wenigsten eine Inschrift aus AD. 947 an, in der ein Dhanika erwähnt wird, und meint bei dieser, dass "some reason" sei, den Verf. des Dacarûpa-Commentars in diese Zeit gerade zu setzen, beide Dhanika somit zu identificiren. - Was im Uebrigen speciell die für unsern Zweck hier auf Kashmir gesetzten Hoffnungen anbelangt, so stehen dieselben, seit Bühler dort sucht, keineswegs mehr so "ziemlich verzweifelt" wie Pischel hier annimmt. Nach Bühler's an mich von da unter dem 16. Sept. v. J. gerichteten Briefe "liefert der alamkara eine sehr reiche Ausbeute; die Werke sind aus dem 9. bis 13. Jahrhundert"; er nennt eine "Abhidhavrittimatrika des Mukula, Kallața's Sûtra, Rudrața, Dhvani, Dhvanyâlocana" etc. Bühler's Meinung nach ist übrigens Mammata ganz entschieden ein Kashmirer; weit entfernt indess, dass ich mich durch diesen Umstand, wie Pischel meint, "über Kashmir beruhigen" liesse, meine ich, dass wir nun eben ja erst recht allen Grund haben, unsere Augen dorthin zu richten und auf die Auffindung auch dramatischer Texte selbst zu rechnen. Es ist eben weit rascher, als irgend zu ahnen war, direkte Aussicht geworden, meine dahin gerichteten Erwartungen befriedigt zu sehen. - Aber auch in Bezug auf den Süden Indiens bin ich noch keineswegs so ganz entmuthigt. Zwar auf die von Burkhard benutzte Kopenhagener Handschrift, von der Pischel in seiner Recension von dessen Ausgabe (Gött. Gel. Anz. 1873 p. 44) gesagt hatte, dass "Niemand, der eine südindische Handschrift durchgesehen hat, daran zweifeln könne, dass Burkhard's Angaben darüber einzig und allein aus einer ohne Zweifel sehr schlechten Umschrift in lateinischer Sprache stammen", denn "es ist eine Unmöglichkeit, dass dieselbe von den hiesigen (nämlich Londoner) süd= indischen Handschriften so abweicht, wie dies nach Burkhard's Angaben der Fall sein müsste", ist freilich kein grosses Gewicht mehr zu legen; denn es reduciren sich diese Abweichungen, Pischel's jetziger Darstellung nach (p. 11-13), ja auf ein Minimum. Nur in einem einzigen Punkte weiche dieselbe von den übrigen Telugu- und Grantha-Handschriften ab; sie habe nicht dakkh, sondern dekkh, was sich daraus erkläre, dass sie von allen diesen Handschriften die schlechteste sei. Mit dieser einzigen Ausnahme aber unterscheide sie sich von jenen in nichts. Auch sei sie von Burkhard im Wesentlichen recht sorg= fältig kollationirt". An der "kritischen Frage ändere sich durch sie somit nicht das Geringste", und nicht seine, sondern meine Annahme "zerfalle in Nichts". nicht seine Annahme "zerfalle in Nichts" ist mir zunächst nicht recht klar; denn unmittelbar vorher (p. 11) hat sich ja doch Pischel eben gerade direkt zu dem Anerkenntniss genöthigt gesehen, dass wirklich seine Annahme, dass

Burkhard nur eine lateinische Abschrift benutzt habe, der bestimmten Erklärung desselben gegenüber, die durch die Nachvergleichung der Handschrift von Seiten Pischel's vollständig bestätigt wird, "in Nichts zerfalle". Dass nun ich, der ich ja nur auf die obigen so kategorischen An= gaben Pischel's angewiesen war, auf Grund deren nicht anders denken konnte, als dass es sich hierbei wirklich um sehr erhebliche Abweichungen dieser einen Handschrift von den übrigen südindischen handele, liegt doch wohl auf der Hand. Ich habe doch entfernt nicht vermuthen können, dass aus einer sólchen parturitio montium nur ein klein Mäuslein wie das arme abgejagte dekkh hervorgehen würde! Und wenn nun Jemand sich genöthigt sieht, seine eigene früher mit só zuversichtlicher Bestimmtheit ausgesprochene Behauptung so vollständig zurückzunehmen, steht es ihm wahrlich schlecht an, demjenigen, der im guten Glauben an sie eine Vermuthung geäussert hat, das Scheitern derselben in dieser Weise vorzuhalten! - Mit dieser einen Handschrift ist es denn somit nichts. Aber die Angaben W. Taylor's in Bezug auf die in Madras befindlichen süd= indischen Sanskrit-Mss. über alamkara-Literatur, denen sich auch die neueren ähnlichen Nachrichten bei Kittel und Burnell anschliessen, erwecken doch auch in dieser Hinsicht noch gute Hoffnung. Freilich handelt es sich auch dabei eben zunächst nicht um Handschriften dramatischer Texte selbst, sondern nur um Citate daraus bei den Rhetorikern; wir greifen daher hiermit einem unten nochmals zur Er= wägung kommendem Gegenstande vor, wozu uns freilich Pischel's eigne Darstellung veranlasst hat.

Wir kommen nunmehr zu der Präkrit-Frage speciell. Pischel stellt zunächst in Abrede, dass es bis auf Garrez

allgemein geltende Ansicht gewesen sei, dass Vararuci bei Abfassung seines Werkes das Prâkrit der Dramen speciell im Auge gehabt habe; er selbst wenigstens erkläre hier nauf die Gefahr hin, wieder als anmaassend verschrieen zu werden", dass er diese Ansicht nie getheilt habe. Er entnimmt sodann aus meinen "Prâkritstudien", dass mir "auch heut noch der Unterschied zwischen Maharashtri und Çaurasenî nicht klar", ja dass ich "noch nicht einmal zu einer deutlichen Vorstellung über die Verwendung dieser Dialekte in den Dramen gelangt sei (cfr. besonders p. 49. 50. 51)". Auf p. 46 ff. habe ich mich, "wie Jeder leicht merke, selbst zum ersten Male darüber zu belehren gesucht. Die dort citirten Stellen der Rhetoriker seien schon von Andern bis zum Ueberdruss citirt worden und enthielten nichts, was man nicht schon lange vorher ge= wusst habe. Ueber diese Art zu arbeiten habe sich schon Goldstücker Pânini Anm. 139 treffend geäussert".

Man wird es begreiflich finden, dass es mir diesem Ton gegenüber etwas schwer fällt, meine Ruhe zu bewahren. Ich bemerke zunächst, dass sich das Wort "anmaassend" bei mir nicht gegen Pischel gebraucht vorfindet; ich habe ihn nicht unter solcher Bezeichnung "verschrieen"; das "wieder" passt somit nicht; dieselbe ist seine eigene Erfindung, die hierbei zum ersten Male, von ihm selbst, auf den Markt gebracht wird. — Wenn nun also Pischel schon vor Garrez der Ansicht gewesen ist, dass Vararuci das Präkrit der Dramen bei seinem Werke nicht speciell im Auge gehabt habe, nun, so ist dies jedenfalls wenigstens aus seinen Schriften, speciell aus seiner Abhandlung "zur Kenntniss der Çaurasenî", nicht zu entnehmen; denn darin werden ja Vararuci's Regeln über die Çaurasenî

durchweg als Prüfstein für die Reinheit der handschriftlichen Ueberlieferung des Prakrit eben in den Dramen verwendet. Der "vollkommene Einklang, in welchem die bengalische Recension der Cakuntalâ, die Mris chakaţî und Urvaçî mit Vararuci stehen, während die D. und südindische Recension auch nicht eine Spur der von allen Grammatikern theils als nothwendig gefor= derten, theils als zulässig bezeichneten Eigenthümlichkeiten der Çaurasenî enthalten", giebt für Pischel (Çauras. p. 139) geradezu das Kriterion ab, diese letztere zu verwerfen. Weil die D. und Südindische Recension mit den Regeln der Prakrit-Grammatiker über die Ersetzung des th durch dh nicht übereinstimmen, sondern h zeigen, so "er= giebt sich" daraus (p. 138), dass sie "Fälschern ihren Ursprung verdanken, welche an die Stelle der Çaurasenî die Mahârâshṭrî gesetzt haben". "Dasselbe Bestreben der beiden Recensionen, die Eigenthumlichkeiten der Çaurasenî zu vernichten, lässt sich auch an andern Regeln des Vararuci nachweisen" (p. 140). Ja, wenn nun aber doch Vararuci "das Prâkrit der Dramen gar nicht speciell im Auge gehabt" hat, wie können denn dann seine Regeln überhaupt hier in dieser Weise herangezogen werden?! Nun, ich kann wohl die Entscheidung darüber, wessen Vorstellungen hier deutlich sind, wer sich hier klar ist, dem von Pischel angerufenen "Jeden" überlassen. Und was meine Stellung zu der Mahârâshtrî etc. anbelangt, so beruht ja zum Wenigsten dás, was man, Pischel incl., ausser den Angaben der Grammatiker von ihr weiss, von vorn herein gerade auf meiner Abhandlung über Hâla1), an die sich

<sup>&#</sup>x27;) als dieselbe erschien (1870), befand sich Pischel noch auf dém Standpunkt, dass er dekkh für eine "radix bengalica" hielt, wie er denn

die Arbeiten Anderer, wie Garrez, Paul und Siegfried Goldschmidt, erst später angeschlossen haben. Auch habe ich ja doch wohl schon früher, z.B. 1854 in meiner Anzeige von Cowell's Vararuci, Beweis davon abgelegt, dass ich mich über die hier in Rede stehende Frage zu belehren versucht habe. Dass die von mir citirten "Stellen der Rhetoriker schon von Andern bis zum Ueberdruss citirt seien" etc., muss ich, für den Daçarûpa wenigstens, ganz in Abrede stellen. So weit ich weiss (Pischel mag mich darüber belehren), sind die Angaben daraus überhaupt noch gar nicht zur Sprache gekommen. Mein Zweck bei der Aufführung derselben war im Uebrigen ja doch auch ein ganz besonderer, theils nämlich ein chrono= logischer, zu zeigen, wie die Angaben der Rhetoriker sich schichtenweise absetzen, theils, und vor Allem aber der, darzuthun, dass die bei Pischel an der von mir angeführten Stelle vorliegende summarische Scheidung der Maharashtrî und Caurasent nach Poesie und Prosa durch diese Angaben nicht zu begründen sei. - Was schliesslich Gold= stücker's Note betrifft, die Pischel so "treffend" findet, so habe ich auf sie und andere Goldstücker'sche Invecti= ven gegen mich bereits in diesen Studien 5, 89-92 die nöthige Antwort gegeben. Wenn es Pischel übrigens Freude macht, so kann er ja immerhin noch manch en vergifteten Pfeil aus diesem Arsenal hervorholen, auf die Gefahr hin freilich, bei sólchem Thun einfach sich selbst arg zu verwunden.

Pischel behauptet weiter (p. 16), ich schöbe ihm die

ja eben durch mich zuerst auf die weite Verbreitung derselben aufmerksam gemacht worden ist (Kuhn Beiträge 7, 455).

verkehrte Ansicht unter, die Caurasenî sei für die Prosa ganz allgemein gültig; er habe davon nirgends ein Wort gesagt, im Gegentheil in der Academy 1873 p. 397, wo er sich zuerst über das Verhältniss von Caurasenî zu Mâhârâshtrî ausgesprochen, habe er ausdrücklich erwähnt, dass, wenn Personen in Dramen zu sprechen beginnen, ihre Sprache Caurasen oder irgend ein anderer Dialekt sei. Allerdings sei die Caurasenî in den meisten Dramen so vorherrschend, dass man berechtigt sei, sie für die Prosasprache der dramatischen Dichter Indiens zu erklären. Wenn er in seiner Abhandlung über die Çaura= senî (p. 121 fg.) die Sprache des Vidûshaka als Çaurasenî behandelt habe, so habe er dies nach reiflicher Erwägung gethan, da die dem Vidûshaka speciell zugetheilte prâcyabhasha durch die älteren Prakrit-Grammatiker (sic!) nicht von der Cauraseni getrennt werde, und auch die Angaben Mârkandeya's über die Verschiedenheiten beider Dialekte keineswegs eine Trennung derselben rechtfertigen.

Hiegegen bemerke ich. Pischel's Anzeige des ersten Bandes von Beames Comp. Grammar of the modern Aryan languages, in der Academy vom 15. Oct. 1873 war mir bei meinen "Pråkritstudien" nicht direkt zur Hand, wie dies ja leider bei dergl. Wochenschriften, die man nicht selbst hält, nur selten der Fall ist. Es kommt im Uebrigen hier auf die Worte, die Pischel daraus anführt¹), går nicht an; dieselben würden nur dann von Bedeutung sein, wenn ich es als Pischel's Meinung hingestellt hätte, die Çaurasenî sei für die Prosa so ganz ausschliesslich gültig,



<sup>1)</sup> es heisst übrigens daselbst daneben von der Çaurasenî auch ganz allgemein: "all we can say is that it was the prose of the poets".

dass er es in Abrede stelle, dass es auch andere Dialecte in den Dramen giebt, in denen die "Personen zu sprechen beginnen"; dies ist mir ja aber gar nicht eingefallen. Ich habe es vielmehr zunächst nur gerügt (p. 49), dass er die Regeln des Vararuci darüber, dass itthî das Caurasenî-Wort für strî sei, só auffasst: "scimus ex Vararuce hanc vocem in versibus non posse usurpari, sed sermonis pe= destris esse propriam", somit also theils Caurasenî durch: sermo pedestris übersetzt, theils Vararuci direct als Gewährsmann hierfür aufführt, während sich doch bei diesem keine Silbe findet, die darauf hinwiese, dass er das Wort Çaurasenî só verstanden hat. Und ich habe sodann auf die zum Wenigsten bei den Rhetorikern und Scholiasten noch vorliegende Tradition hingewiesen, wonach die Çaurasenî eben nur auf einen ganz bestimmten Kreis beschränkt wird, 1) nämlich auf die gewöhnlichen Reden der "nicht niedrig stehenden Frauen", die nicht gathas, Lieder, sind, also auch auf nicht in Prosa, sondern in Versen gehaltene dgl., vorausgesetzt, dass sie eben nicht gesungen werden, und 2) auf die niedrig stehenden Män= ner, so dass auch hiernach die Bezeichnung der Çaurasenî als sermo pedestris unthunlich ist, insofern eben theils von einer allgemeinen Gültigkeit derselben für die Prosa nirgendwo die Rede ist, theils sie auch für metrische Stellen zur Anwendung kommt (Pischel erkennt dies letz= tere ja auch seinerseits in der Abhandlung über die Caurasenî p. 135, s. sogleich, vollständig an).

Auch seine Angaben über die Mähäräshtri habe ich Pischel's Meinung nach "falsch dargestellt" (p. 17). Dass dieselbe nur in gäthäs gebraucht werde, habe ihm gar nicht einfallen können zu behaupten, da er P. Goldschmidt's

Specimen des Setubandha sehr wohl kenne. Seine Worte könnten gar nicht anders gedeutet werden, als dass er die Måhåråshtrî in den Dramen auf die gåthås beschränkte, und nur das habe er auch in der Academy deutlich ge= nug ausgesprochen, wo er am a.O. p. 397 sage: in the plays the Mâhârâshtrî is restricted to the songs. Das sci auch gar nichts Neues, sondern etwas sehr Altes, was ja die indischen Rhetoriker selbst hervorheben; daran zwei= feln heisse einfach bekennen, dass man die dramatische Literatur nicht genügend kenne. - Danach müssen wir uns denn die Worte, um die es sich hier zunächst handelt, doch etwas genauer darauf hin ansehen, ob sie wirklich gar nicht anders gedeutet werden können, als da= hin, dass Pischel die Maharashtrî nur in den Dramen auf die gâthâs beschränkte. Die Stelle lautet (de gramm. prâc. p. 25. 26): "Miratur Siegfried Goldschmidt (Z. D. M. G. 26, 745) vocabulum itthî in Hâlae versibus non exstare. At scimus ex Vararuce 12, 22 hanc vocem in versibus non posse usurpari, sed sermonis pedestris esse propriam. Noli objicere Mrich. 112, 6 vocem itthia in versu occurrere, nam Vararucis de gâthis agit lingua Mahârâ= shtrica compositis qualia sunt Hâlae carmina; versus autem ille Mrichakațikae non magis gâthâ est, quam Sanscritici quidam, qui versus fecere ob eam rem in poetarum Germanorum numero sunt habendi<sup>1</sup>). Attamen in versu quodam versificatoris Vicvanâthae Sâhityadarp. 178, 2. 3 vox itthiâ exstat". Nun, hieraus geht denn doch wohl

<sup>1)</sup> nach dem oben p. 171 angeführten Ausfall gegen meine poetischen Productionen (!) ist die Vermuthung wohl nicht zu kühn, dass diese Anspielung in der mir pio gratoque animo dedicirten Schrift u. A. auch auf mich geht.

zunächst als Pischel's Meinung nur dies hervor, dass die Regeln des Vararuci über die Mâhârâshtrî sich nur auf solche gâthâ, wie die des Hâla, nicht aber auf Verse im Allgemeinen, wie z. B. die in Mrichakatî 1) und bei Vicvanâtha2) l. c. vorliegenden, beziehen. Und dem entspre= chend heisst es ja dann auch weiter bei Pischel in der Abhandlung über die Caurasenî p. 135: "Ganz verkehrt wäre es, in dergl. Stellen3) gâthâs zu sehen und die Ge= setze der Mâhârâshtrî auf sie anwenden zu wollen; sie stehen in der Mitte zwischen gathas und Caurasenî und gestatten eine grössere Freiheit", und p. 138: "hier liegt eine gâthâ vor, deren Sprache Mâhârâshţrî ist, in welcher diese Formen 4) gebraucht werden müssen ". Auch hier wird also 1) gâthâs geradezu gleichbedeutend mit Mâ= hârâshtrî gebraucht, und es werden 2) die Regeln Vararuci's über Letztere als Norm wie für die gâthâs überhaupt, so auch speciell für die in den Dramen sich findenden gåthås<sup>5</sup>) hingestellt. Factisch aber liegt bei Vararuci selbst nicht die geringste Hindeutung darauf vor, dass er in seinen 9 Capp. "de gâthis agit lingua Mâhârâshṭrica compositis, qualia sunt Hâlae carmina"; es ist dies vielmehr nur eine von aussen her, und zwar einstweilen, bis auf Weiteres, nur auf die Auctorität des erst vor 300 Jahren abgefassten Sâhityadarpana hin, in ihn hinein getragene

<sup>1)</sup> dieser Vers gehört eigentlich überhaupt gar nicht her, da er ja in Mågadhî abgefasst ist, deren "prakritih Çauraseni".

<sup>2)</sup> dies ist übrigens eine wirkliche gatha, aber freilich eine ganz moderne.

<sup>3)</sup> es handelt sich um Stellen, in denen wir es "trotz der metrischen Form mit der Çaurasenî zu thun haben".

<sup>4)</sup> mit h statt th, s. Vararuci 2, 27.

<sup>5)</sup> resp. nur für diese, nicht auch für andere Verse darin.

Interpretation; noch weniger aber können seine Regeln darüber, da er ja auch nach Pischel "das Präkrit der Dramen" nicht "speciell im Auge gehabt" hat, speciellen Anspruch darauf erheben, für die in den Dramen sich findenden dgl. gåthå unbedingt maassgebend zu sein.

"Auf die Gefahr hin, den Schein der Gehässigkeit auf sich zu laden", geht nun P. daran, mir direkt nachzuweisen, dass ich (s. oben p. 187) die dramatische Literatur der Inder nicht genügend kenne. Sein erster Erweis hierfür besteht darin, dass ich in Kuhn's Beitr. z. vgl. Sprachf. 2, 362 (Heft 3) eine Uebersetzung einiger Capitel von Hemacandra's Prâkrit-Grammatik veröffentlicht habe, die "uns" (Pischel näm= lich) in den Stand setzt, meine Kenntniss der dramatischen Literatur und des Dramen-Prâkrits genauer zu prüfen. Er hebe daraus nur das Auffälligste vor. Es handelt sich zunächst um vier von Hemacandra citirte Belegstellen, von denen ich, verleitet durch die falsche Interpunction und sonstige Corruptelen in der Mittheilung bei Aufrecht im Catalogus, nicht bemerkt habe, dass es Citate aus der Ca= kuntalâ sind. Nach Pischel's Meinung ist dies nur durch eine völlige Unkenntniss der Çakuntalâ erklärlich, und damals hätte ich doch schon die Ausgabe von Monier Williams recensirt gehabt und mein "Verdict" in der Recensionenfrage gefällt. Es ist gut, sich die Jahresdaten hier etwas anzusehen. Meine Anzeige der Ausgabe von M. Williams erschien im Jahre 1854, und darin heisst es allerdings in Bezug auf den Namen: bengalische Recension, dass derselbe "jedenfalls ganz passend sei, zwar nicht der Schrift wegen, wohl aber, weil sie offenbar den bengalischen Pandits ihren Ursprung verdankt"; es war dies eben damals die allgemeine Ansicht, der ich mich

einfach anschloss, ohne aber damit irgendwie ein "Verdict" geben zu wollen'). Stenzler hatte allerdings zehn Jahre früher in der Halleschen Liter. Zeit. (1844 p. 568 fg.) die grössere Aechtheit der bengalischen Recension behauptet; allein, wie dies ja leider mit Anzeigen in dergl. Literar. Blättern geht, dieser Protest war zwar von Böhtlingk sofort zurückgewiesen worden, s. das Bulletin der hist.-phil. Classe der Petersb. Acad. vom 2. Aug. 1844, im Uebrigen aber unbeachtet geblieben und in Vergessenheit gerathen, zumal Stenzler selbst die Frage auch seinerseits nicht weiter verfolgt hatte; es ist ja eben gerade Pischel's unläugbares Verdienst, dieselbe wieder gestellt zu haben. Artikel sodann über Hemacandra datirt aus 1860. Dass ich darin die aus der Cakuntala citirten Stellen nicht er= kannt habe, ist allerdings übel<sup>8</sup>). Ich kann mich darüber nicht mit Aufrecht trösten, dem es vermuthlich ebenso ergangen war, denn ich kam nach ihm und hatte diesen Absolutt seines Catalogus zum Gegenstand einer beson= deren Arbeit gemacht4). Wohl aber habe ich eine directe Frage an Pischel zu richten. Meiner Erinnerung nach hat

<sup>1)</sup> ich kann nicht umhin, bei dieser Gelegenheit den Wunsch auszusprechen, es möchten die vielen trefflichen Anzeigen, welche die Hallische Lit. Zeit., die Jahrbücher für wissensch. Kritik etc. von Rückert, Stenzler, Kuhn u. A. enthalten, einmal zusammengestellt und gedruckt werden; sie enthalten viele höchst wichtige Bemerkungen.

<sup>2)</sup> was ich im Uebrigen ja auch oben (p. 35 fg.) keineswegs gethan habe; ich halte ja vielmehr einfach die Sache für noch nicht spruchreif und perhorrescire nur Pischel's "Verdict", dass dieselbe bereits "endgültig entschieden" sei.

<sup>3)</sup> und zwar um so übler, als ich eine Stelle, die freilich nicht zu verkennen war, als ein Citat aus Çakuntalâ erkannt hatte, somit dadurch hätte aufmerksam darauf gemacht werden sollen, ob nicht eben auch in den andern Stellen dergl. Citate enthalten seien.

<sup>4)</sup> während A. einfach núr zu geben hatte, was er in der Handschrift fand.

dieser Abschnitt seiner Entgegnung nicht in dérjenigen Form derselben gestanden, die ich am 15. Sept. v. J. erhielt und am selben Tage wieder zurück sandte. Wenn dies richtig sein sollte (meine Erinnerung, die übrigens am 27. Oct. doch noch ziemlich frisch war, kann mich ja täuschen), so entsteht die Vermuthung, dass Pischel selbst diese Ci= tate etwa erst in der Zwischenzeit, nach Absendung jener dem Poststempel nach am 13. Septbr. aus Breslau abgegangenen Entgegnung bis zur Abfassung der jetzt vorliegenden Form vom 21. Septbr., gefunden habe, bei Gelegenheit nämlich seiner speciellen Untersuchungen über die bei Hemacandra, mit dessen Herausgabe er jetzt beschäftigt ist, vorliegenden Citate. Sollte diese Vermuthung begründet sein, so würde dann freilich dámit, dass auch Pischel selbst eben erst jetzt bei dieser bestimmten Gelegenheit die fraglichen Stellen als die betreffenden Citate erkannt hätte, während er sie doch oft genug vorher gelesen haben müsste, ohne sie als solche zu erkennen, seiner hiesigen Beweisführung gegen mich geradezu die Spitze abgebrochen; denn er wäre dann ja selbst bis noch vor so kurzer Zeit ebenfalls der gleichen Sünde schuldig gewesen, und es würden die gegen meine völlige Unkenntniss der Çakunt. von ihm gerichteten Vorwürfe somit in ganz gleicher Weise und mit gleicher Schärfe auch ihn selbst treffen. Ich habe das unbedingte Zutrauen zu Pischel's Ehrenhaftigkeit, dass er, wenn die Sache wirklich sich só, oder auch nur ähnlich, verhalten sollte, dies auch ohne Rücksicht auf diese daraus zu ziehenden Folgerungen anerkennt. - Wie sich dies nun auch entscheiden mag, jedenfalls habe ich zur Sache selbst zu bemerken, dass, wie garstig auch immerhin jenes Uebersehen ist, dennoch die Schlüsse,

die Pischel daraus zieht, doch zu weit gehen. Als ich vor 16 Jahren jene Regeln Hemacandra's übersetzte, kam es mir weit weniger auf den Wortlaut und die Herkunft der Citate dabei an, die ja theilweise in dieser einen Handschrift eben nur ganz corrumpirt vorlagen, als vielmehr vor Allem auf die Regeln selbst. Gegen die mir von Pischel auf dieses Uebersehen hin für 1860 imputirte "völlige Unkenntniss" der Çak. darf ich im Uebrigen ja wohl auch meine von ihm dabei gänzlich ausser Acht gelassene Uebersetzung der Mâlavikâ (1856) anführen, in deren Vorrede ich denn doch wohl einige Beweise dafür gegeben habe, dass mir auch die Çakuntalâ keineswegs so "völlig" unbekannt geblieben war. - Ebenso schlimm wie mit meiner Kenntniss der Çakuntalâ stehe eş, fährt Pischel fort, mit meiner Kenntniss der andern Dramen. Hemacandra führt nämlich am a. O. auch Stellen aus dem Venîsamhâra und dem Mudrârâkshasa an, die ich ebenfalls nicht als Citate daraus erkannt habe. Was den Venîsamhâra betrifft, so giebt Pischel freilich gleich selbst an, dass "damals wohl noch keine Ausgabe dieses Dramas nach Europa gekommen war". Nun, was hat denn dann sein Monitum hier überhaupt zu suchen?! Für das Mudrârâkshasam sodann führt er eine indische Ausgabe von 1870 an. Die habe ich denn doch wohl 1860 auch noch nicht benutzen können! Nun existirt ja freilich eine Ausgabe von 1831; die ist aber sehr selten, und ich habe sie damals noch nicht besessen, sondern erst mehrere Jahre später acquirirt. Möglich also, dass mir dies Drama damals überhaupt noch núr aus Wilson's Hindu Theatre bekannt war; ich kann das jetzt wenigstens nicht mehr wissen, ob ich es damals bereits in dem der hiesigen Königl. Bibliothek schon seit

1834 gehörigen Exemplar gelesen hatte. Nun hätten ja freilich die aus Wilson wohlbekannten Namen Râkshasa, Bhâgurâyana, Malayaketu, die sich in diesen Citaten finden, mich auf die richtige Spur bringen und ich hätte mir dann eben auf der Kön. Bibliothek Raths erholen sollen. Dass ich dies nicht gethan habe, bleibt immerhin ein Fehler, und wenn mir denselben damals Jemand aufgemutzt hätte, so war er ganz berechtigt dazu. Jétzt aber, wo gerade seitdem in Indien so viele und eben auch diese Dramen-Texte wiederholt publicirt sind, so dass sie Jeder, dem es darauf ankommt, sich anschaffen kann, ist es wirklich séhr wohlfeil, über meine etwaige damalige, und wäre es selbst auch gänzliche, Unkenntniss jenes einen Drama's zu Gerichte zu sitzen. - Vor Allem aber, was hat denn diese ganze Angelegenheit überhaupt hier zu thun? Ist der Umstand, dass ich vor sechszehn Jahren jene Citate nicht als solche erkannt babe, wirklich ein Beweis dafür, dass ich jetzt "die dramatische Literatur nicht genügend kenne"?

Nun, Pischel fährt ja freilich auch fort: "Weber hat durch nichts gezeigt, dass er seitdem die dramatische Literatur besser kennen gelernt hat; im Gegentheil, seine Ansicht, dass das griechische Drama irgend einen Einfluss auf das Entstehen des indischen geübt habe, an der er auch jetzt noch festhält (Ind. Stud. 13, 491) ist nur daraus erklärlich, dass er die dramatische Litezratur der Griechen und Inder nicht kennt". Pischel ist sehr schnell fertig mit seiner Verurtheilung. Also, weil ich noch immer geneigt bin, "dåbei" — d. i. bei der Entwickelung des indischen Drama's aus den im Mahâbhâshya gekannten dramatischen Vorstellungen, die Indische Studien. XIV.

mehr oder weniger doch wohl eben noch den Charakter religiöser Festspiele und "Mysterien" trugen, bis zu den ersten uns factisch vorliegenden wirklichen Dramen hin auch dem Anblicke der Aufführung griechischer Dramen einen gewissen Einfluss offen zu halten", wobei ich mich auf die Angaben Plutarch's über die weite Verbreitung der griechischen Tragödie nach dem Osten hin1) (die Kinder der Perser, Susianer und Gedrosier hätten die Tragödien des Euripides und Sophokles gesun= gen), sowie auf den Umstand berufe, dass der Bühnenvorhang yavanikâ "die Griechische" heisst, déshalb wird mir die Kenntniss der dramatischen Literatur der Inder und Griechen kurzweg abgesprochen! Die Gründe, die mich von je her zu dieser meiner Annahme bestimmt ha= ben, sind wesentlich politisch-historischer Art. In meinen Vorlesungen über indische Literatur-Geschichte (1852) heisst es darüber: "es ist sonach die Vermuthung, ob nicht etwa die Aufführung griechischer Dramen an den Höfen der griechischen Könige in Baktrien, im Penjab und in Guzerate (, denn so weit bat sich ja eine Zeit lang die grie= chische Macht erstreckt) die Nachahmungskraft der Inder geweckt habe und so die Ursache zum indischen Drama geworden sei2), zwar vor der Hand durch nichts direkt zu

<sup>1)</sup> vgl. jetzt auch Otto Lüders die Dionys. Künstler (1878) p. 104: "Alexander benutzte die dramatische Kunst als Mittel zur Hellenisirung der Welt"; und auch die in umgekehrter Richtung sprechende Angabe p. 59: dass "den Heeren Alexanders durch Asien eine unzählbare Menge derartiger Künstler (Jongleurs, Zauberer und Wunderthäter) aus Griechenland und Indien folgte", tritt eben zum Wenigsten für specielle derartige Beziehungen ein, die denn ja doch auch rückströmend gewirkt haben können.

<sup>2)</sup> jetzt sage ich also: auf die Entwickelung des indischen Drama's einen gewissen Einfluss geübt habe.

beweisen, aber die historische Möglichkeit dafür ist wenig= stens unläugbar, zumal die älteren Dramen fast alle in den Westen Indiens gehören. Ein innerer Zusammenhang mit dem griechischen Drama übrigens findet nicht Statt". Ich möchte nun doch darüber belehrt werden, wó hierbei meine Ignoranz der dramatischen Literatur der Inder und Griechen zu Tage tritt? Und zwar in einer Weise, die mich unfähig machte, in der vorliegenden Streitfrage über die Recensionen der Cakuntalâ mitzureden; denn dárauf will ja Pischel doch hinaus! - Auf irgend welche besondere Kenntniss des griechischen Drama's meine ich übrigens mit meinen obigen Worten überhaupt keine Ansprüche erhoben zu haben. Es mag ja wohl sein, dass Pischel seinen So= phokles zur Zeit noch besser versteht als ich; aber theils handelt es sich hier darum gar nicht, theils stand ich da= mals, vor 24 Jahren, als ich Obiges schrieb, meinen dergl. Studien auch noch nahe genug.

Auch der Satz, dass ich "seitdem", also seit jener Abhandlung über Hemacandra von 1860 "durch nichts gezeigt habe, dass ich die dramatische Literatur der Inder besser kennen gelernt habe", und der sich daran anschliessende fernere Satz: "wer mit den bekanntesten Dramen so wenig vertraut ist", verdient eine besondere Berücksichtigung. Dieses "ist" zumal ist höchst eigenthümlich"), denn

<sup>1)</sup> auch der Ausdruck "bekannteste Dramen" in obigem Passus, als bezüglich auf solche Dramen wie Vensamhära und Mudräräkshasa ist höchst absonderlich, einfach eben ein arges ὑστερον προτερον. Auch jetzt noch wird man diese beiden Dramen gerade schwerlich zu den "bekanntesten" rechnen können; damals aber (1860) war ja der Text des ersten derselben eben noch gänzlich unbekannt (die hiesigen Fragmente hatte ich allerdings bei Anfertigung meines Cataloges der Sanskrit-Handschriften der hiesigen Königl. Bibliothek 1852 in Händen gehabt), und der des zweiten doch eben auch zum Wenigsten sehr selten.

es bezeichnet eben ganz ausdrücklich meine jetzige dgl. Kenntniss als identisch mit der damaligen. Welches Recht hat denn nun wohl Pischel dazu, dáraus dass ich seit 1860, oder besser seit meiner Uebersetzung der Mâlavikâ 1856, nichts über das indische Drama geschries ben, direkt zu schliessen, dass ich mittlerweile auch nichts gelernt habe, und somit über den Fortschritt meiner dgl. Kenntnisse während einer so langen Zeit so kurzweg den Stab zu brechen? Hat denn nicht jeder Forscher, bis zum Erweise des Gegentheils, die Praesumption für sich, dass er sich au courant seiner Wissenschaft zu halten sucht? Im Uebrigen bin ich ja doch, wie die Lections= kataloge der hiesigen Universität zeigen, als Docent wenigstens factisch auch gerade für das indische Drama mittler= weile sehr thätig gewesen, lese ja fast in jedem Semester darüber. Speciell die Çakuntalâ habe ich gerade seit 1860, seit nämlich Premacandra's Ausgabe herüber gekommen war, wiederholentlich mit meinen Zuhörern ganz durchge= nommen. Hat ja doch sogar Pischel selbst noch vor vier Jahren (Winter 71-72) mein Colleg über das Mâlatîmâ= dhavam, und zwar, wie es damals doch schien, nicht ganz ohne Nutzen für sich selbst, besucht. Im Uebrigen habe ich ja doch auch oben p. 63 bereits von meiner "genauen und vollständigen Vergleichung der Ausgaben (der Cak.) von Böht= lingk, Chezy und Premacandra" gesprochen. Und endlich, meine "Prâkrit-Studien" selbst beweisen ja doch auch wohl zum Wenigsten so viel, dass ich auf diesem Gebiete nicht so ganz ununterrichtet bin, und mir eine, völlige Unkenntniss der Çakuntalâ" kaum zuzudictiren sein möchte!

Nun freilich aber gerade in Bezug auf das Prâkrit der Dramen spricht mir ja Pischel eben auch jedes Urtheil ab.

"Wer mit den bekanntesten Dramen so wenig vertraut sei, könne natürlich auch das Dramen-Prâkrit nicht besser verstehen", und es sei daher "auch nicht zu verwundern", dass mir ein "wirklich durchschlagender Unterschied zwischen dem Pråkrit der einzelnen Recensionen nicht vorzuliegen scheine (p. 61). Ein solcher Unterschied sei in der That da; schon der Umstand, dass Vararuci 12, 3 in der bengalischen Recension ganz streng, in den andern Recensionen aber gar nicht oder nur theilweise durchgeführt wird, begründe ihn hinlänglich. Nicht Sanskritisirungen seien es, die den Text der Dramen verunstalten, sondern in viel höherem Grade Vertauschung der Dialekte". Hier habe ich zu bemerken, dass Pischel meine Worte an dem angeführten Orte nicht richtig citirt, er lässt den Zwischensatz aus, auf den Alles ankommt; meine Worte lauten: "ein wirklich durchschlagender Unterschied zwischen dem Prâkrit in SD. und in B., der die Recensionenfrage "endgültig ent= schiede", scheint mir nicht vorzuliegen". Also, den Unterschied selbst stelle ich nicht in Abrede, wohl aber, dass er darüber "endgültig entschiede", welche der Recensionen die "echte" sei, ob die, deren Prâkrit mit den Regeln Vararuci's in vollem Einklang steht und welche Pischel als die optima hinstellt, oder die, deren Prâkrit sich den= selben gegenüber selbstständiger stellt, und deren Rechte ich vertrete, ohne übrigens, wie ja eben gerade auch obige Worte selbst zeigen, sie unbedingt und "endgültig" als die optima hinstellen zu wollen. Dass Pischel Sanskritisirungen im Dramen-Prâkrit nicht anerkennen will, ist seine Sache; dass er aber meiner darauf hin gerichteten Annahme damit entgegentreten will, dass er die "Vertauschung der Dialekte" in den Vordergrund stellt, als ob dies etwas sei,

worauf ich nicht reflectirt hätte, ist höchst eigenthümlich. Habe ich ja doch gerade auch hierauf oben p. 50. 51 mit dem grössten Nachdruck hingewiesen und beides, Sanskritisirung sowohl als Nivellirung, resp. Hineinpressen in die Zwangsjacke der Çaurasenî, als die Quellen der Verzunstaltung des in den Dramen vorliegenden Prâkrit bezeichnet.

Pischel fährt wörtlich fort: "wenn man Weber hört, so wäre meine Beweisführung sehr mangelhaft gewesen. Es ist ein wohlfeiles Vergnügen, sich über einen Gegner lustig zu machen, nachdem man dessen Ansichten verdreht hat. Und das hat Weber gethan. Wer seinen Artikel liest, ohne den meinigen zu kennen, muss glauben, dass mein Verstand nicht ganz in Richtigkeit ist. Weber meint, ich hätte behauptet, dass die Regeln Vararuci's für die Caurasenî so verbindlich seien, dass man dieselbe einfach danach zu gestalten habe (p. 43), und im Folgenden wird mir ein kritisches Verfahren untergeschoben, das wahrhaft haarsträubend ist, und bei dem ich nach Weber's Darstellung auch un= ehrlich verfahren sein müsste, insofern ich alles mit Still= schweigen übergangen hätte (p. 44) oder hinwegdeuteln wolle (p. 42), was nicht mit meinen Ansichten übereinstimmte". Dass Pischel's Beweisführung "mangelhaft" war, meine ich allerdings erwiesen zu haben. Dass ich mich aber über ihn "lustig gemacht" bätte, nb. nach vorhergehender "Verdrehung" seiner Ansichten, weise ich entschieden zu= rück. Die einzige Stelle, die zu dem erstern Vorwurf einen gewissen Anhalt bieten könnte, ist die auf p. 81, wo ich von der "eigenthümlichen Ironie des Schicksals" spreche, doch wird Pischel wohl nicht in Abrede stellen, dass er wirklich auf Grund der Caurasent-Regeln Vararuci's hin die Verbannung der //dakkh aus den Dramen decretirt hat '); von "Verdrehung" kann hier somit keine Rede sein. Ebensowenig irgendwo sonst, wie wir sogleich sehen werden. — Die Ausdrücke, mit denen Pischel über sein eigenes Versfahren spricht, als ob nämlich sie durch meine Kritik desselben an die Hand gegeben würden, habe ich nicht gesbraucht und daher auch nicht zu vertreten; sie gehen weit über alles hinaus, was ich mich für berechtigt halte, darsüber zu sagen. Die Ausstellungen, die ich dagegen richte, sind vielmehr einfach nur dieselben, die ich gleich zu Ansfang dieser Discussion (s. oben p. 164) gegen Pischel gerichtet habe, und die eben durch diese seine "Entgegnung" leider wieder eine geradezu traurige Bestätigung finden.

Es heisst nun weiter (p. 20): "Zu wiederholten Malen wird mir der Vorwurf gemacht, ich wolle den Text der Dramen "vararucisiren". Nichts lag mir ferner als dies. Das Ziel, das ich verfolgt und deutlich angegeben habe, war, zu beweisen, dass die besten Handschriften der besten Ausgaben indischer Dramen mit den Regeln Vararuci's in vollkom= menem Einklange stehen, deren Text fest steht oder sich mit Sicherheit verbessern lässt. Ich habe durchaus nicht von vorn herein die Regeln Vararuci's als Norm angenommen, sondern ihre Richtigkeit erst aus den Dramen zu erweisen gesucht (p. 143 144). Ich habe an den wichtigsten Regeln nachgewiesen, dass sie mit der Mrichakaţikâ, Urvaçî und bengalischen Recension der Çakuntalâ durchweg übereinstimmen, während die dravidische und Devanâgarî-Recension sie nicht beachten, und ich habe

<sup>1)</sup> s. Beiträge 7, 456, wo sein erster Grund dafür eben só lautet: "Vararuci fordert für die Çaurasenî ausdrücklich pekkh".



daraus den Schluss gezogen, einmal, dass die Regeln Vararuci's glaubwürdig sind, sodann, dass die bengalische Recension bei der Çakuntalâ den älteren Text enthält. Weber freilich deutet diese Uebereinstimmung dahin, dass sie sich aus dem "nivellirenden Bann erklären, welchen im Laufe der Jahrhunderte theils Unkunde und Bequemlichkeit, theils der dominirende Einfluss der Prakrit-Grammatiker darauf (i. e. auf das Dramen-Prâkrit) gelegt habe" (p. 51). Gegen eine solche Schlussfolgerung habe ich nichts zu erwidern, da hört eben alle Kritik und Logik auf". - Wir kommen hier zu dem Angelpunkt der ganzen Frage. gehe keineswegs so weit, Pischel'n "alle Kritik und Logik" abzusprechen, wie er mir gegenüber sich für berechtigt hält, aber er bewegt sich allerdings meiner Meinung nach mit seiner ganzen Beweisführung im Kreise. Welches sind denn die "besten" Handschriften und Ausgaben? Diejenigen, die mit Vararuci in vollkommenem Einklange stehen! Und warum sind denn Vararuci's Regeln richtig? Weil sich ihre Richtigkeit aus den Dramen, d.i. eben aus diesen "besten" Handschriften und Ausgaben derselben beweisen lässt! Die Vorfrage bleibt also immer wieder die, wie kommt das nähere oder fernere Verhältniss der Handschriften zu den Regeln Vararuci's dazu, irgendwie als Maassstab für ihre grössere oder geringere Güte zu gelten, zumal wenn 1) es sich um Dramen handelt, deren Abfassungszeit möglicher Weise vor Vararuci's Zeit vor= aus liegt, und 2) dieser seinerseits in seinem Werke überhaupt "das Prâkrit der Dramen gar nicht speciell im Auge gehabt" hat? Und doch sollen wir in dem, was er nicht erwähnt oder geradezu verbietet, wenn es sich trotzdem findet, keine Alterthümlichkeiten, sondern im

Gegentheil moderne Fälschungen zu erkennen haben, die zur Zeit des Vararuci noch nicht in den Dramen waren (Caur. p. 144)?! Factisch dreht es sich eben bei P. schliesslich eigentlich nur um das, was Vararuci sagt, nicht um die Lesarten der Handschriften. Und dass ich eben vollständig im Rechte bin, wenn ich behaupte, dass er dieselben "vararucisiren" wolle, nun, das geht denn doch wohl in der That mit voller Entschiedenheit aus jenem seinem Dictum hervor (Caur. p. 139), dass er "kein Bedenken trage, die Regel des Vararuci selbst gegen alle Handschriften consequent durchzuführen, also z. B. auch überall manoradha zu schreiben, ein Verfahren, das nur denen zu kühn scheinen wird, die die klägliche Ueberlieferung der Prâkrit-Stellen in den Hand= schriften nicht aus Erfahrung kennen". Und wenn Pischel hier auch noch so sehr hervorhebt (p.21), dass sich dieser kühne Satz nur auf die eine Regel des Vararuci über die Verwandlung von th in dh beziehe, in Bezug auf die er sich berechtigt gehalten habe, die verschwindend wenigen For-. men, in denen dieselbe nicht beachtet wird, nach den un= zähligen Fällen zu corrigiren, in denen dies geschieht, die Gewaltsamkeit bleibt vollständig dieselbe, und Pischel irrt, wenn er meint, dass dies der Weg sei, den die klassischen Philologen zu aller Zeit gelehrt und befolgt haben. Gerade der in den Mss. etwa noch vorliegenden mehr oder minder constanten Abweichung eines Wortes von der gewöhnlichen Regel wieder zu ihrem Rechte zu verhelfen, es nicht nach der Schablone zu behandeln, ist das Streben der jetzigen Philologie, und ihm verdankt z.B. die Text= kritik des Plautus die schönen Resultate, die Ritschl gefunden hat. Wenn ich im Uebrigen diesem gewaltsamen

Vorgehen Pischel's gegenüber bereits (p.51) Stenzler's War= nung vor zu grossem Vertrauen auf die dubia gramma= ticorum auctoritas angeführt habe, so füge ich hier denn auch noch die Worte Trithen's aus der Vorrede zu seiner Ausgabe des Mahâvîracaritra (1848) hinzu: "in the Prakrit the orthography of many words will be found at variance with the rules laid down by Vararuchi; but as the Mss. are generally unanimous in their spelling I did not consider myself justified in altering it; for this would be to correct the language of one period by the rules of a grammarian belonging to a different age - a proceeding the absurdity of which is appa= rent when applied to any modern language". Dies ist eben auch nach meiner Meinung "der einzige Weg, den ein sorgfältiger Herausgeber einschlagen kann", und der falsche Weg der, den uns Pischel, und zwar in principiellem Gegensatz gegen Lassen, der sich ebenfalls in obigem Sinne erklärt hatte, empfiehlt (diss. p. 54): "immo censeo locis Prâcriticis codicum auctoritatem fere nullam esse, cum in eis librariorum arbitrium late dominetur, et nostrum esse vel contra sexcentos codices formas a gram = maticis postulatas restituere. Plerumque sane contin= get, ut optimi codices cum grammaticorum praeceptis consentiant; et si hoc vel paucis locis fit, ceteros ex his paucis corrigendos esse aestimo".

"Wenn aber Weber fortfährt — heisst es weiter bei Pischel —, die Handschriften selbst müssten wieder mehr zu ihrem Rechte kommen, so ist das ganz meine Ansicht, nur glaube ich, dass zwischen den Handschriften ein Unterschied zu machen ist. Erst muss constatirt werden, welche Handschriften verdienen zu ihrem Rechte zu kommen, ehe

man ihnen folgt. Ich glaube bei der Cakuntalâ schon genügend gerade im Prâkrit nachgewiesen zu haben, dass "die Ausmerzung ungewöhnlicher Wörter und Formen" (Weber p. 51) den von Weber vertheidigten Recensionen zur Last fällt. Ich erinnere hier an das von mir de gramm. Prâc. p. 5 über âsamgho und p. 23 f. über hutta Bemerkte, ferner an das oben [s. p. 174] besprochene niachâmi. Aus zahlreichen andern Fällen wähle ich hier nur noch einen aus, der von hervorragendem Interesse ist [statt des ein= fachen maccha oder macchià in D. bei Böhtlingk 76, 1 haben die bengalischen Mss. eine Form auf °alî; es sei dies gujr. mâchalî, mahr. mâsalî]. Gerade solche Einzelheiten beweisen die Vorzüglichkeit der bengalischen Recension". Nun, wir stehen somit hier zunächst wirklich auf einem gemeinsamen Boden, und auch die Beweisführung, die Pischel hier dafür antritt, welche Handschriften zu ihrem Rechte zu kommen verdienen, kann ich im Princip nur acceptiren. Nicht der Einklang mit Vararuci, sondern die Prüfung der einzelnen Lesarten muss hierbei entscheiden. Was aber nun die hier speciell vorliegende Frage selbst, die Handschriften und Recensio= nen der Çakuntalâ also, anbelangt, so meine ich eben, dass Pischel das, was er "schon genügend" nachgewiesen zu haben glaubt, noch nicht genügend nachgewiesen hat. Diese Frage steht vielmehr erst eben gerade noch zur Ent= scheidung. Es ist eine petitio principii, dieselbe als schon entschieden hinzustellen. Die Gegenrechnung steht eben noch immer aus, kann auch zur Zeit noch gar nicht voll= ständig geführt werden, ehe wir nicht das vor uns haben, was Pischel als authentischen Text von B. anerkennt. Bei dieser Gegenrechnung, bei der Beurtheilung also, welche Handschriften der Çakuntalâ den besten Text bieten und daher zu ihrem Rechte zu kommen verdienen, fällt dann aber nicht mehr blos das Prâkrit allein, sondernder ganze Text in die Waagschale, obschon dem Prâkrit dabei immerhin ein Löwen-Antheil zukommen wird, und insbesondere jedenfalls die "Ausmerzung ungewöhnlicher Wörter und Formen" dabei sehr bedeutend ins Gewicht fällt. Den von Pischel angeführten einzelnen dergl. Fällen stelle ich zunächst einfach nur das zur Seite, was sich für die meiner Meinung nach grössere Originalität von dekkh, pekkh gegenüber, sagen lässt (oben p. 57. 58).

Um zu zeigen, dass ich von Kritik nichts verstehe - "was Weber für Kritik hält" heisst es wörtlich - geht Pischel sodann zu einer näheren Erörterung jener sûtra bei Vararuci über, deren Angaben in den Handschriften nicht beobachtet werden. Er bezeichnet die Lesart von sûtra 19. 20 als "ganz unsicher". Nun lesen aber in sûtra 19 zwei Handschriften ganz bestimmt: aster achah, bei einer dritten ist diese Lesart zwar nicht ganz sicher, aber doch wahrscheinlich, die Lesarten zweier andern Handschriften endlich lauten zwar: astesthuh: und aster akah, sind aber ihren graphischen Zügen nach mit: aster achah so nahe verwandt, dass ihrer Entstehung daraus nichts irgend im Wege steht. - In Bezug auf s. 20 muss ich allerdings zugeben, dass sein Wortlaut, wenn auch eine gute, doch immerbin nur eine, Conjectur Cowell's ist, und dass somit meine Worte: "die Angabe der beiden sûtra laute so be= stimmt, dass daran nicht zu deuteln ist", in Bezug auf s. 20 zu weit geht. - Welche von den bei s. 7 angeführten Lesarten: yo, jjo, ñjo, ño, bhbho richtig ist, darauf kommt es zunächst nicht an, wenn ich auch meine, dass sich auch

hier Cowell mit Recht für njo entschieden hat; die Hauptsache ist, dass nno nicht darunter ist, während doch die Dramen in den betreffenden Wörtern stets so lesen. -Pischel hält es für "höchst wahrscheinlich", dass zwischen s. 4 und 5 ein sûtram ausgefallen sei, das von dem Abfall des Anfangsconsonanten handelte; damit beseitigt er das unbequeme s. 6, dem zufolge putta "kvacit" mit d geschrieben wird; "putto wird nämlich in bestimmten Fällen (kvacit) zu utto1); dass das t in putra je zu d hätte werden können, ist kaum anzunehmen". Nun, Pischel mag das für Kritik halten; ich halte sowohl jenen supponirten Ausfall, zu dem nicht der geringste Anhalt vorliegt, als die Abweisung der Möglichkeit, dass putta je habe zu puda oder pudda werden können, für sehr kühne Annahmen; jedenfalls kann es keinen üblen Schein auf meine "Kritik" werfen, dass ich meinerseits nicht zu einem so gewalt= samen Auskunftsmittel gegriffen habe. - Für s. 29 weist Pischel anstatt der von mir vermissten Beispiele für die 1.p. Sgl. Imperativi (lot) auf e, welche das sûtram verlangt, deren mehrere für die 1.p. Sgl. des Optativs nach; dies ist ja ganz schätzenswerth, aber es gehört hier gar nicht her, denn es trifft die Sache nicht, um die es sich bei Vararuci handelt; aber auch wénn es Beispiele des Imperativs wären, so hätte der Nachweis derselben doch hier an dieser Stelle, wo es sich um Illustrationen dafür handelt, was ich für "Kritik" halte, überhaupt gar nichts zu

<sup>1)</sup> welches sind denn wohl diese bestimmten Fälle, in denen putto zu utto wird? Doch wohl nur solche, in denen cs als zweites Glied eines Compositums steht, wie z.B. in ajjaütto? Und dies sollte durch kvacit angedeutet, und däfür sollte eine besondere Regel für nöthig befunden worden sein? Beschränkt sich denn etwa der Abfall des Anfangsconsonanten in solchem Falle blos auf putra?

suchen. - Für s. 6 weist Pischel in der That nach, dass ich es gänzlich missverstanden habe; seine Erklärung ist die richtige, und es ist ein garstiges, ob auch für meine Weise der "Kritik" gerade, worauf es hier zunächst an= kommt, völlig belangloses Versehen, das er mir da nach= weist. Ich habe nämlich: gridhrasameshu so verstanden, als ob: gridhrasamayoh da stünde; Pischel weist mit Recht darauf hin, dass es sich hier nicht um zwei Wörter gridhra und sama, wie ich meinte, sondern um einen gana gridhra<sup>1</sup>) handelt. Wenn er nun aber meint, dass dieser Interpre= tationsfehler, der schlimm genug ist, weniger verzeihlich sei, als der Irrthum, den er begangen, indem er in seiner Habilitationsschrift das Gerundium karia der Sprache des Hâla zuschrieb, während diese Form daselbst kâûna lautet, ein Versehen, das ich ihm "oben allein zweimal p. 41 und 62 [60!] vorrücke", so irrt er. Es handelt sich an jener Stelle seiner Abhandlung um einen aus vier Worten bestehenden Satz, welchen Pischel in fünf verschiedenen Sprachen: Sanskrit, Paiçâcî, Apabhrança, Çaurasenî, Mâhârâshtrî aufführt, um dáraus zu erweisen, dass "vel caecus videt", die Maharashtrî sei die jüngste dieser Sprachformen. Wenn es ihm nun dabei passirt, dass er derselben für das entschieden bedeutsamste dieser vier Wörter eine falsche Form karia zuschreibt, während die richtige Form ka: ûna den unbedingtesten Protest gegen jenen caecus-Schluss erhebt, insofern sie gerade für die Alterthümlichkeit der Mâhârâshtrî direkt beweist, so ist dies doch wohl ein Versehen, gegen welches mein obiger Interpretations= fehler, wie arg auch immer, doch entfernt nicht aufkommt!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) vgl. z. B. Hemacandra 2, 107 cauryasameshu — cauryaçabdena sameshu.

Im Uebrigen hat Pischel diesen Fehler zweimal begangen, nicht blos einmal, denn auch auf p. 141 seiner Abhandlung über die Caurasenî bezeichnet er die Gerundial-Formen karia gachia, welche sich in D. S. Mâl. finden (während B. Mrich Urv. in Uebereinstimmung mit Var. 12, 10 kadua, gadua haben) als "Mâhârâshtrî-Formen, die sie an die Stelle der Cauraseni setzen", und er thut dies notabene, während er doch selbst unmittelbar vorher (p. 140) kå= ûna als eine "Form" bezeichnet hat, die "nur der Mâh. zukommt und in der Caurasenî nicht geduldet werden darf". Dies ist auch der Grund, warum ich auf diesen Umstand zweimal hingewiesen habe, nämlich je dá, wo ich durch den Zusammenhang das eine Mal auf die eine, das andere Mal auf die andere Stelle hingeführt wurde.-Pischel rückt mir bei dieser Gelegenheit auch den von mir bereits anerkannten Schreibfehler resp. Druckfehler (p. 45) "Hauptgrund hierfür" statt "Hauptgrund hiergegen" nochmals vor, während ich in der That denn doch wohl durch den Zusammenhang der betreffenden Stelle gegen jede Missdeutung geschützt bín! Dáss es übrigens unangenehme Schreibfehler giebt, die durch Uebersehen bei der Correctur zu Druckfehlern werden, nun, dafür liegt ja auch hier bei Pischel selbst pag. 10, 17 ein luculenter Beweis vor, wo sich: clokas tv uttarapâțhah gedruckt findet, natürlich also auch geschrieben war, was erst mit Dinte in: tûttarapâthah verbessert ist. Es ist dies die Geschichte vom Balken und vom Splitter. Pischel mag nun also auch an jener Stelle bei mir mit Dinte: hiergegen statt: hierfür corrigiren.

Was die von mir betonte Verwerthung der Citate bei den Rhetorikern anbelangt, so verweist Pischel (p.23) auf seine Vorrede zur Urvaçî. Daselbst heisst es (Monatsber.

der Kön. Akad. d. Wissensch. 1875 p. 611) nach Auffüh= rung der Citate daraus bei Dhanika'), Vâmana2), Mam= mata und Vicvanâtha<sup>8</sup>): "ich habe diese Citate aus den Rhetorikern nur der Vollständigkeit wegen angeführt; für die Kritik sind sie ohne jeden Werth, nicht nur deshalb weil die Rhetoriker vermuthlich ungenau aus dem Kopfe citiren, sondern vor allen Dingen, weil die Hand= schriften der rhetorischen Werke selbst sehr schwanken. Bengalische Handschriften citiren in der Regel die benga= lische Recension, dravidische die dravidische, und Devanâgarî-Handschriften nach ihrer Herkunft bald die eine, bald die andere. In den gegenwärtigen Ausgaben der Rhe= toriker sind mit Ausnahme von Cappeller's Ausgabe des Vâmana keine Varianten angegeben; es wäre daher sehr voreilig, die dort sich findenden Citate für die Kritik der Dramen benutzen zu wollen. Wir haben nicht die geringste Garantie, dass dies die Lesarten der Verfasser der Lehrbücher waren . . . Die Anführungen bei den Rhetorikern sind also für die Kritik werthlos und werden es immer bleiben, soweit sie nicht, wie dies bei einigen Citaten Dhanika's aus der angeblichen Vikramor= vaçî der Fall ist, ganz neue Texte geben". Die Bedenken, die Pischel hier gegen die Verwerthung der Citate vor= führt, sind im Wesentlichen bereits auch von mir, s. Acad. Vorles. üb. ind. Lit.-Gesch. p. 172 (1982) und oben p. 68. 69 speciell geltend gemacht worden. Bestätigt sich seine

<sup>1)</sup> dessen Citate sich in keiner der bekannten Ausgaben finden, auch in dieser neuen dravidischen nicht.

<sup>2)</sup> der die dravidische Recension citirt.

<sup>3)</sup> beide citiren, bis auf eine Stelle, wo sie der dravidischen Recension folgen, die in Bollensen's Text vorliegende Recension.

Angabe, dass die Handschriften der rhetorischen Werke selbst bei Aufführung der Citate in dem Grade schwanken, dass bengal. Handschriften derselben in der Regel die ben= gal. Recension, dravidische die dravidische etc. citiren, so ist dies natürlich ein Moment mehr, bei Beurtheilung solcher Citate möglichst vorsichtig zu sein. Die Citate aber deshalb überhaupt geradezu als "werthlos für die Kritik" zu erklären, heisst einfach: das Kind mit dem Bade ausschütten! Wir stehen ja übrigens hier nicht vor einem Novum. Wesentz lich dieselben Bedenken gelten ja vielmehr auch auf dem Gebiete der klassischen Philologie; und doch, welcher Werth wird dá auf dgl. testimonia, sowie auf die Fragmentensammlungen aus dgl. Citaten gelegt! Auch meint es Pischel praktisch gar nicht so schlimm; wo es ihm passt, da ist er rasch bei der Hand mit Geltendmachung der Bedeu = tung der Citate 1). Die zwei von Mammata aus Cakuntalà citirten Verse legen ihm Zeugniss davon ab (p. 9), dass auch M. nur die bengalische Recension kannte<sup>2</sup>), und aus dem einen Beispiel: halâ saüntale im Schol. zu Hem. 4, 260 folgert er (pag. 131 der Abhandlung über die Çaurasenf); ndass Hemacandra noch nicht eine Recension der Çakuntalâ gekannt hat, die mit der südindischen oder Devanagarî: Recension identisch war" (s. oben p. 40). Nun ist zwar Hemacandra kein Rhetoriker; indessen, Citat ist Citat, ob es sich nun da oder dort findet, und es handelt sich hier nur dárum, welche Bedeutung den Citaten principiell zuzuschreiben ist. Ich habe im Uebrigen gerade auch auf

<sup>3)</sup> ich verwahre mich hier ausdrücklich dagegen, dass er mir hieraus etwa wieder den Vorwurf schmiedet, ich wolle sein Verfahren als "unehrlich" bezeichnen. Er ist einfach: entêté.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) so auch bereits in der Dissert. p. 28 Indische Studien, XIV.

die Citate bei Hemacandra bereits speciell hingewiesen (p. 68). — Nun, es ist zu hoffen, dass die erst seit Kurzem, und speciell gerade jetzt (s. oben p. 179. 181) aus ihrem Grabe zu erstehen beginnende alamkâra-Literatur uns auch in kritischer Beziehung noch manche gute Ausbeute bringen wird.

Ich hatte bemerkt (oben p. 66), dass nach Dandin (1,54.55) die Gauda eine besondere Vorliebe für den anuprasa d. i. die Alliteration in den påda sowohl wie in den einzelnen Wörtern hätten. Pischel antwortet: "der anupråsa an sich ist nun aber keineswegs eine Eigenthümlichkeit bengalischer Gedichte; auch sagt Dandin davon kein Wort". Nun, ich hatte dás auch gar nicht behauptet; sondern nur eben, dass Dandin den Gauda eine "besondere Vorliebe" für den anuprâsa zuschreibe. "Er sagt nur, dass die Bengalen eine bestimmte Art des anuprâsa lieben, nämlich den vrittyanuprâsa, während die Vaidarbher den crutyanuprâsa vorziehen". Dávon sagt aber Dandin selbst gar nichts, diese beiden Wörter kommen bei ihm gar nicht vor, finden sich nur in dem von Premacandra vor ca. 15 Jahren verfassten Scholion dazu, der sie seinerseits aus dem Sâhityadarpana entlehnt hat'). Bei Dandin selbst heisst es vielmehr núr, dass die Gauda auf die Weise der Vidarbha kein Gewicht legen, welche diese ihrerseits dem anuprâsa vorziehen, nämlich auf die unmittelbare Aufeinanderfolge von Wörtern (padåsatti), in denen Gleichheit eines bestimmten Klanges çruti vorliegt; und zwar bezieht sich dies, (dem Schol. wie) Dandin's eigenem Beispiel nach, auf die Gleichheit des Or-

<sup>1)</sup> auch Vâmana (4, 1. 8 fg. ed. Cappeller) und Mammața (9, 4) kennen jene beiden Wörter nicht.

ganes, mit dem der Klang erfolgt, wie wenn z. B. in esha råjå yadå lakshmim die lingualen Consonanten sh r, die palatalen j y, die dentalen d l, je auf einander folgen. Die Gauda dagegen lieben den reinen anupråsa, d. i. Wiederholung desselben oder mehrerer varna, nämlich Consonanten (schol.), in den påda und in den pada, und zwar so, dass diese Wiederholung nicht zu weit entfernt ist, sondern eben noch nahe genug stattfindet, um an das erste Vorkommen des Consonanten zu mahnen; z. B.

candra çaranniçottanse kundastavakavibhrame |

indranîlanibham lakshma samdadhâty anilah çriyam | Hier sind die beiden ç in pâda 1, die beiden k in pâda 2, die je zwei n und l in pâda 3 Beispiele für den anuprâsa, wie ihn die Gauda lieben, während die Aufeinanderfolge der Dentalen d, dh, t, n in pâda 4 der Weise der Vidarbha entspricht. Der anuprâsa Dandin's ist somit entschieden eben Alliteration. Ob also die Fälle von "direktem Reim", die ich oben p. 68 in B. nachweise, nach Dandin hierher zu zählen sind, ist denn freilich sehr zweifelhaft¹). Vâmana indessen versteht unter pâdânuprâsa geradezu auch den Reim am Schlusse des pâda, wie aus seinen ersten beiden Beispiele zu 4, 1, 10 hervorgeht.

Schon diese eine Differenz beider Stilarten genügt nun im Uebrigen zum Erweise, dass Pischel mit Unrecht meint: "selbst wenn es möglich wäre, auf Grund der Angaben der Rhetoriker eine Untersuchung darüber anzustellen, ob die Stileigenthümlichkeiten der Gauda und der Vaidarbha<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> zumal er 1, 61 das yamakam, d. i. die Wiederholung eines ganzen Silbencomplexes, von dem anupr\u00e4sa trennt.

<sup>2)</sup> die Rhetoriker selbst stellen die Vidarbha, nicht die Gauda voran, geben eben Jenen den Vorzug.

sich etwa in den betreffenden Recensionen der Dramen nachweisen lassen, würden dieselben auf ein rein ästhe= tisches Raisonnement hinauslaufen, das gegenüber den von der Kritik an die Hand gegebenen Hülfsmitteln zur Entscheidung der Recensionenfrage ganz werthlos ist". Denn es handelt sich hier ja eben keineswegs blos um "ein ästhetisches Raisonnement", sondern um theilweise sehr greifbare Dinge. Und warum soll denn eine dgl. Untersuchung gar nicht möglich sein? Ob sie es jetzt schon sei, ist eine ganz andere Frage. Ich hoffe aber sehr stark, dass wir nicht für alle Zeiten darauf zu verzichten haben Bisher ist die alamkara-Literatur allerdings nur wenig beachtet worden, es war ja auch nur wenig davon bekannt. Dies ist aber schon erheblich besser geworden, und wir haben ja eben jetzt alle Aussicht auf weitere Forts schritte.

Uebrigens ist es doch auch mit dem ästhetischen Gefühl nicht so ganz ohne. In dieser Beziehung ist höchst
eigenthümlich, was nun folgt: "der Kritiker lässt sich nicht
von Eindrücken leiten, und das grammatische Gefühl muss
ihm über das ästhetische gehen". Gerade in der Zeile gegenüber aber auf der andern Seite heisst es: "Mein ästhetisches
Gefühl sagt mir..." Also P. selbst darf sich wohl auf
sein dgl. Gefühl verlassen, aber Andern, und nun vollends
mir, ist dies nicht erlaubt! Ich hatte mich ja nämlich
(oben p.69) über den in D. am Ende des ersten Aktes fehlenden ürustambha dahin geäussert, dass er mir doch etwas
gar zu naiv erscheine, und sodann weiter darauf hingewiesen,
dass es P. schwer fallen müsse, für die Echtheit und Ursprünglichkeit dieser Stelle einzutreten, da ér ja doch gerade sogar an ganz unverfänglichen Worten der besorgten

Priyamvadâ (Böhtlingk 35, 15. 16) Anstoss nimmt und die= selben verwirft (hat er dies als Grammatiker oder als Aesthetiker gethan?), weil sie nur für Huren passten (meretricum more modoque agunt, dissert. p. 51)! Ob er mittlerweile in dieser Beziehung seine Ansicht geändert hat, giebt er zwar nicht an, aber den ûrustambha vertheis digt er kräftiglich. Und zwar in folgender Weise: "Weber sagt (p. 64), er würde seinerseits den ûrustambha am Ende des ersten Aktes als doch etwas gar zu naiv gern ent= behren. Er scheint übersehen zu haben, dass eine ganz ähnliche Stelle sich am Ende des ersten Aktes der Urvacî findet. Was Weber p. 57 in Bezug auf eine frühere Ge= burt von mir vermuthet, kann ich von ihm nach weisen. Alle dravidischen Handschriften lassen den ûrustambha (p. 18. 19. 20 ed. Böhtlingk) aus. Es gab also factisch schon einmal einen indischen Weber! Es wäre doch etwas gar zu naiv, wenn wir aus den indischen Dramen alles forts lassen wollten, was uns zu naiv erscheint". Ich muss gestehen, dass ich diese ganze Stelle nicht verstehe. Was soll die Beziehung auf die "ganz ähnliche Stelle im ersten Akte der Urvaçî"? Findet sich dort irgend etwas vom urustambha? Mein erster Eindruck, als ich obige Worte las, war eben der, dass dem só sein müsse, und dass also wohl die von Pischel jüngst publicirte dravidische Recension der Urvaçî denselben weglasse, gerade so wie dies bei D. in Çakuntalâ geschieht. Ich hätte dann freilich zu erwidern gehabt, dáraus dass die dravidische Recension der Urvaçî den dort, wo es sich um eine heavenly cours tezan handelt, ganz am Platze seienden ûrustambha mit Unrecht ausgelassen habe, folge keineswegs, dass der Mangel desselben hier in der Çakuntalâ, wo es sich um

eine unberührte Mädchen-Blume, anaghratam pushpam, handelt, zu Unrecht bestehe. Aber - in der Urvacî steht ja gar kein Wort von dieser "Lähmung der Schenkel"! Das Neue, was Pischel in der obigen Weise ausposaunt'), besteht vielmehr einfach núr darin, dass die dravidischen Handschriften (S.) der Çakuntalâ die Stelle ebenso weglassen, wie dies bekannter Maassen in D. geschieht. (Pischel hätte nb. nicht "p. 18. 19. 20 ed. Böhtl." citiren sollen, wo der ûrustambha gar nicht erwähnt wird, sondern, wie er ja sonst stets thut, Chezy 25, 5, wo er factisch vorliegt.) Nun, was ist denn daran so Wunderbares? Nach Pischel's Meinung sind ja S. und D. zusammen= gehörig, D. erst secundär aus S. geflossen, es ist somit ganz selbstverständlich, dass S. mit D. auch hier übereinstimmt! -- Was dann übrigens die Sache selbst betrifft, nun, "die Geschmäcker sind ja verschieden"! indessen auf die Gefahr hin, dass Pischel mich einen "Puritaner à la Monier Williams" nennt (derselbe erhält diesen Beinamen p. 14 deshalb, weil er in der nach P. "ganz unschuldigen" Liebesscene im 3. Act eine "indelicate imagination" findet), muss ich doch bei meiner früheren Meinung bleiben. Ich bin gerade nicht übermässig zimperlich in solchen Dingen, wofür ich mich auf Ind. Stud. 5, 400 und meine Arbeiten über Hâla berufen kann, aber es will mich nun einmal doch nicht so recht anmuthen, dass hier Çakuntalâ, die sich doch bis dahin sehr reservirt gehalten hat, bei dem raschen Aufbruch so brevi manu von ihren Schenkeln sprechen und in die Worte ausbrechen sollte: "wehe! wehe! meine

<sup>1)</sup> die dabei in Anwendung gebrachte Retourkutsche (vgl. oben p. 57) ist um so geschmackloser, als sie hier wirklich gar keine Pointe hat.

Schenkel sind wie gelähmt, ich kann nicht fort<sup>1</sup>)". Es kommt dazu, dass diese Worte im Verein mit den vorhergehenden der Anasûyâ den Zusammenhang direct unterbrechen, denn die Worte des Königs: gachantu bhavatyah passen nur als Antwort auf die Bitte der beiden sakhyau: anujânâhi no udaagamane. Es erscheint mir als unpassend, dass Anasûyâ, ohne erst die Antwort des Königs auf diese ihre Bitte abzuwarten, sogleich zu einer an Cakuntalà speciell gerichteten Aufforderung, sich zu bes eilen, auf die dann eben jene Worte der Çakuntalâ die Antwort geben, schreiten sollte<sup>2</sup>); und es scheint mir eben das Dazwischenschieben dieser beiden Sätze einfach aus dem Wunsche hervorgegangen, die Situation des Scheidens möglichet drastisch auszumalen und hinauszuziehen, gerade wie ich dies denn auch meinerseits für die in B. vorliegende Ausspinnung der Liebesscene im dritten Akt an= nehme. Ich würde mich indessen nicht für berechtigt halten, diese beiden zwischengeschobenen Sätze direct zu streichen, wenn sie in allen Recensionen vorlägen; fehlen sie jedoch factisch in deren zwei und liegen nur in einer dritten vor, nun, so sagt mír mein ästhetisches Gefühl, dass diese letztere im vorliegenden Falle nicht den echten Text ent= hält. Es kommt ja endlich gerade auch dás noch dazu, dass auch in der Urvacî der ûrustambha sich nicht findet (während er doch dort in der That ganz der Situation entsprechen würde), sondern der Dichter daselbst nur von

<sup>1)</sup> wörtlich: ich bin meiner nicht mächtig durch Schenkellähmung.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) und zwar noch dazu unter Verwendung desselben Wortes pajjäula, das sie eben erst in den an den König gerichteten Worten gebraucht hat.

dem Hängenbleiben des Gewandes spricht, welches auch in der Çakuntalâ kurz erwähnt wird<sup>3</sup>).

Wenn somit Pischel meint: "vom ästhetischen Standpunkt aus ist eine Einigung in der Recensionenfrage ganz unmöglich . . . Sicher gehen wir nur, wenn zu den ästhes tischen Gründen noch andere binzukommen", so meine ich nunmehr diese letzteren in vorliegendem Falle zur Genüge beigebracht zu haben. - Was sodann aber sein eigenes Beispiel anbelangt, die Differenz nämlich in Bezug auf den Umfang des fünften Aktes, wo der Kämmerer in B. gleich im Eingang desselben, in D. dagegen erst später auftritt, so würde der Grund, durch den Pischel es für "genügend bewiesen" hält, dass "nur die bengalische Recension den echten Text überliefert, und wir daher von ästhetischen Gründen ganz absehen können", der Umstand nämlich, dass adie Gestalt des Kämmerers in allen Dramen und in den Definitionen der Rhetoriker durchaus dieselbe ist, und wo der Kämmerer auftritt, dies stets am Anfange des Aktes geschieht (so z. B. in Urvaçî Akt 3, Venîsamhâra Akt 2, Någånanda Akt 4, Mudråråkshasa Akt 3, in dem Muster= drama im Pratâparudrîya Akt 2)", von meinem kritischen Standpunkte aus in der That zwar nicht, wie Pischel annimmt, ein Grund gegen die Ursprünglichkeit des Textes von B. sein, aber zum Wenigsten allerdings keineswegs als ein Grund dafür aufgeführt werden können. Ob wirklich ausser mir "Niemand weiter so argumentiren dürfte",



<sup>1)</sup> daneben hat die Cak. ja auch noch das Ritzen des Fusses durch die Grasspitzen. In B. liegen somit drei Hindernisse vor; es ist an zweien wohl genug, die Urvaçî hat überhaupt eben nur eines; vergl. Pischel in seiner dissert. p. 44: "cum omnes interpolatores res in maius augere argumentumque dilatare soleant"; ähnlich ibid. p. 38.

wie Pischel mit Zuversicht behauptet? Nun, er hat ja weder den "Niemand" noch den "Jeden", auf die er für sich zu recurriren pflegt, gepachtet. Meiner Meinung nach ist eben für die älteren Dramen die spätere Schablone, die sich ja erst nach ihnen gebildet hat, in keiner Weise maassgebend. - Factisch übrigens ist es gar nicht richtig, was Pischel sagt, dass nämlich der Kämmerer "stets am Anfang des Aktes" auftrete. Gleich die sich unmittelbar anschliessenden Worte Pischel's: "mein ästhetisches Gefühl sagt mir, dass auch im 6. Akte (p. 140 fg.) die bengalische Recension den echten Text erhalten Die Rolle des Kämmerer's ist dort so vorzüglich durchgeführt, dass ich an eine Interpolation nicht glauben kann" beziehen sich auf eine Stelle, wo der Kämmerer nicht zu Anfange des Aktes, sondern erst später auf= tritt! Eben dasselbe ist z.B. gleich im ersten Akt der Mâlavikâ der Fall, so wie Urvaçî Akt 5. Ich brauche hier wohl kein Wort weiter hinzuzufügen.

Obwohl in meinem "Artikel noch viele Einzelheiten enthalten sind, die zum Widerspruch herausfordern", so will Pischel doch "hier nicht näher darauf eingehen". Es kam ihm nur darauf an, sein "kritisches Verfahren zu schützen" und zu zeigen, dass meine Ansichten "lediglich" aus meinem "Mangel an Sachkenntniss" geflossen sind. Ob ihm dies wohl gelungen ist?

"Solche Ansichten wie die über drikshase bedürfen überhaupt keiner Widerlegung; sie richten sich ganz von selbst. Es giebt Dinge, von denen man nicht direct nachzweisen kann, dass sie widersinnig sind, wie Weber fordert, die aber doch derartig sind, dass sie eine Discussion nicht gestatten. Dazu gehört das Desiderativ drikshase,

dessen Entdeckung nicht gerade zu den ruhmvollsten Er= rungenschaften der vergleichenden Sprachforschung zu gehören scheint. Auch die Wurzeln dekkh und dakkh werden durch Weber nicht "gefeit" bleiben, sondern sehr schnell aus der Caurasenî - ich sage ausdrücklich aus der Caurasenî, nicht: aus den Dramen1) (cfr. Weber p. 43. 44) spurlos verschwinden. Meine Ausgabe der Urvacî zeigt, dass auch dort die dravidischen Handschriften dekhkh haben Welcher Kritiker würde es wohl wagen, dies dort als besondere Alterthümlichkeit anzusehen und danach etwa Bollensen's Text zu ändern?" - Ich bediene mich derselben Freiheit wie Pischel, enthalte mich jeder Discussion über diese Sätze und verweise einfach auf meine frühere Darstellung. Ich füge nur noch ein wichtiges Moment hinzu, das ich Bühler's freundlicher Mittheilung verdanke. Er schreibt mir nämlich unter dem 14. Juli: "Sie haben meiner Ansicht nach Recht darin, dass dekkh oder dakkh für driksh steht. Aber ich glaube nicht, dass es eine Desiderativ= bildung ist. Mir scheint es, dass es eine erweiterte Wurzelform ist, wie solche mit hinzugefügtem s vielfach im Sanskrit vorkommen, z. B. raksh, prush, bhaksh<sup>2</sup>). Ob pekkh oder dekkh bei Kâlidâsa stand, um das zu entscheiden, möchte ich erst noch mehr und bessere Quellen für das Präkrit haben. In der alten Schrift sind pe und de nahezu identisch und werden oft verwechselt".

Pischel fährt fort: "Noch viel weniger denke ich

<sup>2)</sup> nun, das ist ja doch im Wesentlichen ganz dasselbe, was auch ich mit Benfey etc. annehme, s. oben p. 77. 78.



<sup>1)</sup> dies ist doch schon ein Fortschritt. Beiträge 7, 458 heisst es wörtlich: "beide Formen dakkh und dekkh sind aus den Dramen hinsauszuwerfen... Die Çauraseni kennt nur pekkh... Selbst im Apabhrança ist in der Prosa nur pekkh zulässig..."

auf die persönlichen Beleidigungen im Einzelnen zu antworten, die Weber in seine Prakrit-Studien eingeflochten hat. Lob und Tadel lassen mich höchst gleichgültig, sobald sie nicht der Sache, sondern der Person gelten". Wie Pischel es fertig gebracht hat, diesen Satz zu schreiben und drucken zu lassen, ist mir doch nahezu unfasslich. In meinen "Präkrit-Studien" sollen persönliche Beleidigungen gegen ihn enthalten sein? Mein Tadel soll nicht der Sache, sondern seiner Person gelten? Und er will dabei gleichgültig geblieben sein?! Nun, um von unten anzufangen, ich weiss, dass ihn mein Lob nicht gleichgültig gelassen hat, und dass auch der Tadel es nicht gethan, dafür liegen die Beweise ja doch wohl auch vor?! Wie ferner kann man überhaupt bei wissenschaftlichen Discussionen die Sache an und für sich, ohne Bezug auf die Person, loben oder tadeln? Das Umgekehrte ist ja freilich möglich, und dárum handelt es denn auch in der Regel dabei nur, ob sich Lob und Tadel auf das Verhältniss der Person zu der Sache oder auch auf anderweitige ausserhalb der Sache selbst liegende Verhältnisse beziehen. Letzteres kann indessen unter Umständen auch ganz berechtigt sein, wie z. B. eben ge= rade hier, wo Pischel ja doch seinerseits zu Allen, die seiner Meinung nicht sind oder nicht sein sollten, von vorn herein eine äusserst feindselige Stellung eingenommen hat. Unusquisque, qui sano utitur judicio - provoco ad omnes judices etiam eos in quorum medullis et visceribus haeret recensio Dev. — qui sano utuntur judicio — qui hic non sentit alienam manum is mehercle λημα κολοκύνταις — ve= sani esset contendere — unus quisque sentiet — recensionis Dev. auctor homo nimirum ingeniosissimus consideravit ne pueri in incerto manerent — quid de tota recensione Dev. sit statuendum nunc videbis nisi forte eris tenebrio dies sind so ein paar Lesefrüchte aus seiner Dissertation 1). Derselbe Ton aber herrscht auch in Allem, was Pischel seitdem geschrieben hat. Und wenn ihm nun Jemand, der ihm wahrlich die ausgiebigsten Beweise dafür gegeben hat, dass er ihm aufrichtig wohl will, darüber Vorhaltungen macht, erst milde, dann, als dies nichts fruchtet, schärfere und scharfe, so nennt er dies "persönliche Beleidigungen"?! Quis tulerit Gracchos de seditione querentes? Im personlichen Umgang ist Pischel ja von der liebenswürdigsten Bescheidenheit. Ich habe daher auch stets die herzlichsten Sympathieen für ihn gehegt, ja ich kann mich derselben auch jetzt noch, wie schwer er mir dies auch, was der Leser dieser Blätter wohl zugeben wird, gemacht hat, nicht ganz entschlagen, denn ich habe eben die feste Ueberzeugung, dass er es durchaus ehrlich meint und nur aus einem glühenden, ich möchte fast sagen krankhaften, Eifer fehlt. Sobald er nämlich die Feder in die Hand nimmt, ist er wie von einem Dämon besessen. Seine unbedingte Ueberzeugung von der Richtigkeit dessen, was er für wahr erkannt hat, wandelt sich dann geradezu zum leidenschaftlichen Fanatismus und blendet nicht nur sein Urtheil und seine Umsicht, sondern auch das Gefühl für den Respect, den er der Wahrheitsliebe und dem wissen: schaftlichen Streben seiner Vorgänger und Mitarbeiter schuldig ist. Jugendliches Ungestüm allein ist es nicht, was ihn treibt; ich fürchte, die Ursachen liegen tiefer.

<sup>1)</sup> ich habe vielleicht Unrecht damit gethan, dass ich nicht gleich bei der Anzeige seiner Dissertation diesen Ton öffentlich gerügt, sondern mich eben darauf beschränkt habe, dies mündlich zu thun.

"Ich bedauere aufrichtig, fährt Pischel fort, zu dieser Antwort gezwungen zu sein. Ich konnte aber unmöglich schweigen, da Weber meine Ansichten ganz irrthümlich aufgefasst und dargestellt hat. Eine Rechtfertigung vor den Lesern der Indischen Studien gestattete er mir nicht, indem er . . . versagte". Ueber den letztern Punkt s. das im Eingang Bemerkte. Ich habe nunmehr, da die "Ent= gegnung" nun einmal doch gedruckt vorliegt, sie denn auch ihrem wesentlichen Wortlaute nach den Lesern der Ind. Studien vorgeführt, die ja denn also weiter urtheilen mögen. Das Erscheinen eines neuen Heftes der Studien ist im Uebrigen dadurch beschleunigt worden, da es mir ja doch daran liegen musste, nicht zu lange mit meiner Antwort zurück zu bleiben. Dass Pischel hätte schweis gen sollen, wenn er meinte, dass ich seine Ansichten ganz irrthümlich aufgefasst und dargestellt habe, das konnte kein Mensch von ihm verlangen. Ob er nicht aber doch besser gethan hätte, diese Entgegnung zurückzuhalten und sich auf das zn beschränken, was er in dem Vorworte zu seiner Ausgabe der dravidischen Recension der Urvaçî in den Monatsberichten der hiesigen Königl. Akademie der Wissensch. 1875 p. 613. 614 bereits gesagt hatte? Alles nach dieser Richtung hin Bedeutsame findet sich wirklich dort schon, und zwar auch sehr scharf und klar, vor: das, was in der vorliegenden Erklärung neu ist, sind wesent= lich nur die an jéner Stelle in sólcher Form nicht gut möglichen Invectiven gegen mich und meine wissenschaftliche Capacität überhaupt.

"Ich bin weit entfernt, schliesst P. freilich, die hohen Verdienste Weber's um unsere Wissenschaft zu verkennen, und will sie durchaus nicht irgendwie

verkleinern, ja, ich muss es als meine Ueberzeugung aussprechen, dass kaum ein anderer Sanskritaner eine so umfassende Belesenheit besitzt wie er. Das Gebiet der indischen Literatur ist aber ein so grosses und mannigfal= tiges, dass es selbst bei dem eisernsten Fleisse nicht mög= lich ist, in allen Fächern gleich gut bewandert zu sein: "man muss sich zu bescheiden wissen". Weber will über= all den Ton angeben und ist von der Irrigkeit seiner An= sichten, die oft mit der grössten Hast aufgestellt sind, nur sehr schwer, wenn überhaupt, zu überzeugen. hielt ich es für nöthig, ihm nochmals entgegenzutreten, werde nunmehr aber auf keinen Fall einen Streit fortsetzen. der mir längst widerwärtig ist". - Wie lassen sich wohl die oben gesperrt gesetzten Worte mit dem auf p.4 (oben p. 169) vorliegenden summarischen Verdammungsurtheil in Einklang bringen, wo P. mein Verfahren als "sehr unwissenschaftlich" bezeichnet und die Meinung ausspricht, dass "mit solchen Halbheiten . . . der Wissenschaft nicht gedient ist, dass sie vielmehr unser Studium verflachen und daher schädlich wirken"? Denn das schliesst doch wohl - mochte ich wenigstens meinen - "hohe Verdienste um die Wissenschaft" wirklich aus?! Und wie nun derselbe, der Jenes geschrieben hat, und der überdem ja auch von meiner "Kritik" durchweg in so geradezu verächtlicher Weise spricht (p. 20 "da hört eben alle Kritik und Logik auf", p. 22 "was Weber für Kritik hält", p. 25 "von Weber's kritischem Standpunkte aus" . . "ausser Weber dürfte so Niemand argumentiren"), wie der behaupten kann, er sei weit entfernt, meine "hohen Verdienste" zu verkennen und wolle sie durchaus nicht irgendwie verkleinern, ja, das fasse ich einfach nicht. - Auch der Vorwurf, dass ich

meine Meinungen "oft mit der grössten Hast" aufstelle, steht in so grellem Widerspruch zu den auf p. 4 (ob. p. 169) der schwerfälligen Bedächtigkeit meines Verfahrens gemachten Vorwürfen, dass er sich von selbst erledigt. Und auch die in den vorhergehenden Worten enthaltene Mahnung, dass man ja doch bei dem grossen Umfange der indischen Literatur "nicht in allen Fächern gleich gut bewandert " sein und darauf verzichten müsse, überall den Ton anzugeben, findet ebenfalls ihre ganz eigenthümliche Illustration in dem, was mir auf p.19 (ob. p.193) vors gehalten wird, dass ich nämlich seit 1860 "durch nichts gezeigt habe, dass ich seitdem die dramatische Literatur besser kennen gelernt habe". Denn dámit wird ja doch gerade das Gegentheil erhärtet! Obschon ich nämlich auch auf diesem Gebiete, wie Pischel vermuthlich nun doch wohl wird anerkennen müssen, nicht so gänzlich unbewandert bin, habe ich eben doch nicht darüber geschrieben, und bin vielmehr erst durch die herausfordernde und tumuls tuarische Weise, mit der Pischel sélbst darauf den Ton anzugeben sich angeschickt hat, veranlasst worden, die Berechtigung dieses Tones zu prüfen. - Es muss mir nach allem dem denn wohl genügen, dass Pischel wenigs stens meinem Fleisse eine gute Censur ausstellt, zumal er auf dém Gebiete ja auch wirklich competent, ja selbst Meister, ist. - Zu dem Schlusspassus endlich bemerke ich noch, dass Pischel vermuthlich doch wohl, nachdem er diese meine Antwort gelesen, genöthigt sein wird, auf den vorliegenden "Streit", wie "widerwärtig" er ihm auch sein mag (ich möchte hier ein geflügeltes Wort aus hohem Munde anführen: ich kenne solche Gefühle auch, aber ich spreche sie nicht aus), zurückzukommen. In wissenschaftlichen Streitfragen lässt sich dgl. nicht verschwören. Pischel kann, was ich hier sage, nicht ignoriren. Dessen übrigens kann er sicher sein (und ich glaube dafür doch auch schon bisher genügende Bürgschaft gegeben zu haben), dass ich je der wirklichen Belehrung und Berichtigung zugänglich bin. Ich habe ja überhaupt meinerseits in dieser ganzen Sache, um die es sich hier speciell handelt, bisher selbst noch keineswegs irgend ein "Verdict" gefällt, sondern mich einfach nur dafür erklärt und meine Gründe dafür angegeben, dass die Frage eben noch nicht spruchereif sei, wenn sie es überhaupt jemals werden sollte.

Wir kommen nunmehr zu einer erfreulicheren, hiermit im nächsten Zusammenhange stehenden Aufgabe, der Prüfung nämlich der bengalischen Recension des ersten Aktes der Çakuntalâ, wie uns derselbe jetzt nach Pischel's Text-Constituirung in der neuesten Auflage von Stenzler's Sans-krit-Elementarbuch (1875) pag. 70-93 vorliegt<sup>1</sup>).

Zunächst wenden wir uns zu einer Vergleichung dieser neuen Textform der bengalischen Recension mit den bisher vorliegenden beiden Ausgaben derselben durch Chezy,  $= \chi$ , und Premacandra,  $= \pi^2$ ). Die Differenzen sind bei diesem einen Akte theils nicht gerade besonders gross, theils kann ich mich, auch abgesehen von der principiellen Ersetzung des h in mihuna 79, 12 und manoraha 80, 4. 81, 3 durch

<sup>1) &</sup>quot;der Text beruht auf kritischem Material, welches Dr. Pischel mir zur Verfügung stellte" heisst es in Stenzler's Vorrede.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) und zwar unter Anschluss von Chamb.  $308 = \delta$ , da diese Handschrift ja im 1. Akte auch nach P.'s Annahme zur bengal. Rec. gehört. Die von P. (s. oben p. 63) benutzte Ausgabe Rämamayacarman's stimmt im Text wesentlich mit  $\pi$  überein. — Von den D.Texten bezeichne ich Chamb. 272 durch s, Böhtlingk's Ausgabe durch  $\zeta$ , die von Williams durch  $\eta$ , die von Burkhard durch  $\vartheta$ .

dh<sup>1</sup>), keineswegs durchgängig mit den von Pischel bevorzugten Lesarten einverstanden erklären<sup>2</sup>).

So ziehe ich gleich im Eingange der von P. adoptirten Lesung: sûtradhâraḥ (ne path y âbhimukham avalokya) ârye yadi ne path ya mavasitaṃ tad ita âgamyotâm, abgesehen davon, dass auch für diese letzteren Worte die Lesart von  $\chi\pi\delta$ : tad ihâ gamyatâm mindestens gleich gut ist, jedenfalls die daselbst (wie in D.) vorliegende Lesart nepathyavidhânam³) unbedingt vor. Es ist so schon hart genug, dass das Wort nepathya hier zweimal hinter einander steht, das erste Mal das Toilettenzimmer⁴), das zweite Mal die

Digitized by Google

<sup>1)</sup> bei saṇâdha 79, 3. 85, 9 hat wenigstens auch  $\pi$  so, während  $\chi$  saṇâha zeigt;  $\delta$  hat wie  $\chi$  in allen funf Fällen h, nicht dh.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) ich nehme hier, wo nichts weiter bemerkt ist, blos solche Stellen vor, wo  $\chi\pi$  Pischel gegenüber übereinstimmen.

<sup>3) 8</sup> hat nepath y abhidhanam.

<sup>4)</sup> eine Glosse in δ erklärt nepathya hier direct durch yavanika; das Zimmer war eben durch einen Vorhang, denselben, der in den scen. Bemerkungen paţa, paţî heisst, in v. 22 der Mâlavikâ resp. tiraskariņî genannt wird, von der Bühne getrennt. - Was das Wort selbst anbelangt, so scheint mir die örtliche Bedeutung die ursprüngliche, die Bedeutung: Putz dagegen erst die secundare, gerade wie bei unserm: Garderobe Toilette selbst; vgl. noch die ähnliche Entwicklung der Bedeutungen bei antahpura, gynaikeion, Frauenzimmer. Etymologisch möchte ich nepathya aus patha, Weg und ni, nieder, hinein erklären, also etwa ein Zimmer (griha), das von der Bühne aus niedriger lag, oder das von da aus als drinnen bezeichnet werden konnte? Die richtige Form freilich wäre naipathya; liesse sich der Ersatz des nai durch ne etwa durch prâkritische Einflüsse erklären (vgl. aus álter Zeit bhe shaja für bhai shaja)? In nepathyagriha Mâlav. 22 liegt nepathya wohl in der meiner Meinung nach secundären Bedeutung: Putz vor, nicht etwa noch als adjectivischer Beisatz zu griha, in seiner wie ich eben meine primären Bedeutung. - Gegen die obige Auffassung spricht denn freilich, wie es scheint; der Gebrauch des Wortes, da sich dasselbe, nach Haag's feiner Bemerkung zu Målavikå p. 35 (1872), bei Kålidåsa im Texte selbst nur in der Bedeutung "Toilette", dagegen in der Bedeutung "Garderobenzimmer" nur in den scenischen Bemerkungen gebraucht findet (s. auch Pet. W.), insofern diese letzteren ja, zum Wenigsten gesagt, doch nicht ganz dieselbe

Toilette selbst bezeichnet; diese Härte wird aber wenigstens etwas gemildert, wenn es das zweite Mal nicht allein sondern der Zusatz vidhânam dabei steht, der ja zudem ergänzt werden müsste, wenn das Wort allein gebraucht wäre (s. Böhtlingk p. 144).

71, 4 evvam kkhu edam, an Stelle von evan nedam. Beides ist gleich gut, Letzteres aber, so weit ich, freilich nur mit den mir vorliegenden Hülfsmitteln, sehen kann, besser bezeugt (auch  $\delta$  und D. lesen so), somit kein Grund da, es zu ändern. — Ganz dasselbe gilt von krishnaçâra 72, 11. 73, 16 für krishnasâra (so auch  $\delta$  D), und zwar dies um so mehr, als Pischel das unmittelbar daneben stehende sâramga 72, 6. 13 só, nicht mit anlautendem  $\varsigma$ , schreibt.

72, 6 hier ist wie 90, 17 die D. Lesart (s. Böhtlingk Einl. p. XI) Dushyanta adoptirt; geben also die Bengali-Mss. auch, wie das Sâhityadarpanam'), sie, nicht Dushsmanta?  $\delta$  indess liest beide Male wie  $\chi\pi$ .

72,18 dem prayatnât prekshaṇîyaḥ ziehe ich prayatna = preksho (der visarga in prayatnaḥ preksho in  $\chi$  ist natūr= lich zu tilgen) entschieden vor; ebenso lesen auch  $\delta D$ ; das erste Glied ist als Instrumental zu fassen; vgl. stimi= tanayanaprekshaṇîya in Megh. 60.

73, 23 ein Pfeil darf nicht auf diesen zarten (weichen) Gazellenleib geschleudert werden, gleichwie nicht Feuer auf einen — Blumenhaufen? pushparäçau (ebenso  $\delta \varepsilon \eta \vartheta$ ); auch hier ziehe ich den Baumwollenhaufen tülaräçau

<sup>1)</sup> die neue Calc. Ausgabe 1869 hält übrigens an Dushmanta fest.



Auctorität haben, wie eben der Text selbst. Eine etymologische Begründung für diese auch im Pâli (wo freilich annoch nur aus Abhidhânapp. belegte) alle einig geltende Bedeutung: Toilette, Kostüm, Putz weiss ich indess gar nicht beizubriugen, und so mag es denn einstweilen doch bei obiger Vermuthung bleiben.

in  $\chi\pi$  (so auch  $\zeta$ , s. Böhtlingk p. 155) vor. Blumen sind ja zwar auch zart und weich, aber zum Feuer gerade haben sie keine specielle Beziehung, dagegen ist die Beziehung der Baumwolle zum Feuer sprüchwörtlich, s. Pet. W. unter tûla.

74, 7 hier fehlt der Vers: janma yasya Puror vance gänzlich1); es spricht nur ein Eremit, und der Segens= wunsch lautet bei ihm: sarvatho 'bhayacakravartinam putram âpnuhi. Was zunächst Letzteres betrifft, so möchte ubhayacakravartin denn doch ziemlich schwer verständlich sein! ubhayalokacakro, wie y hat, macht dagegen den Eindruck der Glosse; am einfachsten ist mit  $\pi \delta$  und D blos cakraº zu lesen²). - Sodann aber vermisse ich meinerseits den Vers selbst und das Sprechen beider Eremiten doch nur ungern. Der Vers enthält im Munde des Aelteren ein Lob. und einen Segenswunsch (natürlich ist mit πδD putram evam= gunopetam zu lesen), den der Zweite, Jüngere, allein, und zwar, was Jener schon vorher that, unter beschwörender Er= hebung der Hand (so wenigstens  $\pi$ , und ähnlich D), nochmals wiederholt. Gerade diese Wiederholung macht einen feierlichen Eindruck. Nun enthält allerdings der Vers nichts, was nicht davor und danach auch in Prosa gesagt wäre, indessen dies trifft ganz strict doch nur - und wir müssen hier, wie auch weiter noch im Verlauf hie und da, etwas, was eigentlich erst unten hin gehört, schon jetzt vorausnehmen - auf die bengalische Recension zu; dá heisst es ja allerdings vor dem Verse ziemlich schleppend bei P.: ucitam evai 'tat Puruvancaprabhavanarendrapradîpasya

<sup>1)</sup> auch in  $\delta$  fehlt er, steht erst am Rande.

<sup>2)</sup> sollte in dem ubhaya etwa eine missverstandene scenische Bemerkung ubhau vorliegen?

(etwas leichter: Puruvançajātasya nar° in  $\chi \delta$ , und: Puruvançaprabhavasya narendradîpasya in  $\pi$ ), und nach só detaillirtem Hinweis auf die Herkunft des Königs will der Vers: janma yasya Puror vançe in der That nicht recht am Platze scheinen. Liest man dagegen mit D nur: sadriçam') evai 'tat Puruvançapradîpasya bhavatah, so ist die Wiederholung nicht mehr so auffällig, und der Vers vielmehr, nebst der weiteren Bekräftigung, als solenner Ausdruck des Dankgefühls ganz am Platze.

74, 8 grihîtam (auch  $\delta$ ) statt pratigrihîtam (so auch D), welches Letztere in der vorliegenden Verbindung solenn üblich ist, s. Pet. W. unter grabh mit prati 9).

74, 19 hier steht sai 'va mâm viditabhaktim maharshaye nivedayishyati, anstatt: viditabhaktir mâm (so auch δ), in directem Widerspruch mit Pischel's specieller Ausseinandersetzung in seiner dissert. p. 24. 25, wo er die letzstere Lesart, die lectio Bengalica, als die "unice vera" bezeichnet, von der ersteren, der lectio Devanâgarica, dasgegen sagt, dass sie "valde obscura" sei: "erunt nimium qui in hac ipsa obscuritate vetustiorem recensionem agnoscere velint; obtrudant eum (eam) Kâlidâsae quicunque volent, ego nunquam imputabo". In der That ist aber der Accusativ viditabhaktim, auch wenn man nicht mit Bengal: maharshaye kathayishyati oder nivedayishyati (so Pischel und δ) liest, sondern bei D: maharsheh²) karishyati verbleibt, keineswegs dunkel: "sie wird mich zu Einem machen, dessen bhakti dem maharshi bekannt

 $<sup>^{1}</sup>$ ) so such  $\delta$ ; und vgl. Urv. sarisam edam somavansasambhavassa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) zu dem Genitiv maharsheh s. Pischel's eigene Angaben in der dissert. p. 36.

ist"1). Der Nominativ viditabhaktir lässt sich ja auch hören, aber es fehlt dann ein eigentliches Object der Meldung; måm allein ist zu wenig dafür. Und dies ist denn wohl auch der Grund, weshalb P. nunmehr hier die lectio Devanågarica doch zu Ehren angenommen hat, freilich auf die Gefahr hin, damit dem gleichen Vorwurf zu verfallen, den er auf derselben Seite seiner dissertat. (pag. 25) gegen Kåtavema, Böhtlingk und Williams richtet, dass sie nämlich nach Belieben auch Lesarten aus B in D aufgenommen hätten.

75, 1 akathito 'pi vijnâyata') eva für einfaches: jnâzyata eva (so auch  $\delta D$ ), das mir eher besser scheint.

75,22 nivarte statt nivartishy e (δ hat nivartay—Loch); das Praesens verdient den Vorzug (auch D hat upåvarte).

76, 2 idam tapovanam tâvat für: idam âçramapadam yâvat (so auch δ); tapovana war eben erst da, und âçramapada folgt sogleich; die Lesung von D âçramadvâram, auf welche auch das dvârâṇi im folgenden Verse hinzudeuten scheint, ist meiner Meinung nach beiden Lesarten vorzuziehen.

76, s praviçya praveshtakena nimittam sûcayitvâ; so auch  $\pi$ ; aber  $\chi$  hat pravishtakena, "mit einem Eingangs-pas" etwa (s. Pet. W.), was vorzuziehen scheint; die Erklärung Premacandra's von praveshtakena durch: bâhunâ leidet daran, dass sonst nur praveshta in dieser Bedeutung vorliegt; auch würde man nicht den Instrumental, sondern den Locativ als den Ort des nimitta erwarten; endlich steht nimittam sûcayitvâ in der Regel allein ohne Angabe des betreffenden Körpertheiles. In  $\delta$  fehlt das Wort ganz, ebenso in D, s. unten; für praviçya steht in  $\delta$  praviçan.

<sup>1)</sup> bei Pischel's Lesung ist der Sinn: "sie wird mich dem maharshi melden als einen, dessen bhakti ihr bekannt ist".

<sup>2)</sup> so 8 sec. manu.

76, 17 nomâliâkusumapelavâ anstatt: paripelavâ; die nicht unwillkommene Verstärkung durch dies pari fehlt auch in  $\delta$  und D.

76, 18 edesum  $\chi \delta$ , edâṇam  $\pi$  und D, fehlt hier, und doch ist ein dgl. Hinweis auf die Bäume (also edâṇam zu lesen) geradezu nothwendig, da das unmittelbar 77, 1 folgende edesum sich auch auf die Bäume bezieht, was aber nur dann möglich ist, wenn eben hier ein auf sie hinweisendes Pronomen vorliegt; denn sonst würde edesum dort auf das hiesige pariûranesum gehen; oder wir müssten mit D den Singular pariûrane in den Text setzen.

76, 19 anasûe. Es gehört zu den ganz hervorstechen= den Eigenthümlichkeiten der Beng. Rec., wie sie uns bisher durch Sir W. Jones und Chezy bekannt war (es schliesst sich ihnen ausser Çamkara auch  $\delta$  an), dass die Freundin der Cakuntalâ darin nicht wie in D Anasûyâ, sondern Anusûyâ heisst. Allerdings hat auch schon die ältere Calc. Ausgabe (s. Böhtlingk Einl. p. XI) ebenso wie  $\pi$  die erstere Namensform, und Pischel schliesst sich denn nun also auch dem an. Unstreitig ist dieselbe leichter zu erklären; ob die andere aber wirklich nur "eine schlechte Lesart" ist, wie Pet. W. annimmt, das möchte doch noch fraglich sein; "difficilior" ist sie unbedingt, und eben darum könnte sie wirklich etwa auch gerade ursprünglicher sein. Ich muss wenigstens gestehen, dass der Hinweis auf die Pâli-Nebenform usûy für asûy, s. E. W. Kuhn Beiträge zur Pâli-Gramm. p. 23 mit Bezug auf Fausböll's Five jâtakas p. 13. 381), mich in dieser Beziehung etwas stutzig macht.



<sup>1)</sup> F. selbst vergleicht usûy in anussuyyam mit îrshy, bezieht jedoch Anusûyâ bereits direct darauf; erst Kuhn hat dafür eben auch die richtige Erklärung durch asûy gegeben, s. auch Childers Pâli Dict. unter usûy.

Und nimmt es mich daher in der That Wunder, dass sich Pischel nicht unter diesen Umständen (Fausböll's Vergleischung datirt aus 1860) gerade dieser Namensform speciell als eines Beweises für seine Ansicht von der Echtheit der bengal. Recension bedient hat. Es muss somit doch wohl mit der weiteren kritischen Beglaubigung dieser Lesart in den Handschriften nicht sehr günstig stehen?

77,1 mamăvi für mamâvi (auch  $\delta$ ); aber 84, 13 steht auch hier mamâvi, und 85, 14 savvasse nâvi.

77,9 sakautukam (so auch  $\delta$ ) nach nirvarnya fehlt in  $\chi\pi$ , wie in D; es ist auch unnöthig, ob etwa durch den Wunsch hervorgerufen, dem folgenden savismayam gegensüber den Beginn einer Klimax darzustellen? âtmagatam, wie  $\pi$  hat, ist natürlich ganz ungehörig.

78, 13 çaivalenâ 'tiramyam ist unbedingt falsch. Alle mir bekannten Texte der B sowohl wie der D haben: 'pi ramyam, was auch theils der Sinn, theils der Parallelismus mit den folgenden beiden Zeilen fordert. Auch der Schol. zum Daçarûpa sowie die mir bekannten drei Ausgaben des Sâhityadarpana lesen so.

78, 16 der zweite Vers (kathinam api), der in  $\chi\pi$  dem König in Bezug darauf, dass die Anmuth der Çakuntalâ durch das Baumrindengewand nicht leidet, in den Mund gelegt wird, fehlt hier mit Recht; ebenso auch in  $\delta$  und D, er ist eben wohl eine Interpolation (s. noch Böhtlingk pag. 162).

79, 1 ettha  $\chi$ , aber  $\pi \delta$  haben ebenfalls idha; — das Deminutiv muhutta am (so auch D) vermisst man ungern; allerdings hat auch  $\delta$ , wie Pischel, blos muhutta m.

79, 12 vadiaro für radiaro, mit Recht; so auch  $\delta$  und D.

79, 13 aam ca baddhaphaladâe¹) statt: aam pi bahuphasladâe (so auch δ); ein Baum ist ja aber doch nicht dann "besreit zum Genusse", wenn er "Früchte angesetzt" hat, denn diese sind ja dann eben noch nicht reif; wohl aber, wenn er "viele Früchte" hat, denn bei solcher Angabe wird man nur an reife Früchte denken. — Es scheinen mir im Uebrigen die "Früchte", die denn doch immer schon auf ein vorgerücktes Stadium der Entwicklung hinsweisen, hier überhaupt nicht recht zu passen; nicht, dass der Baum Früchte angesetzt hat oder deren viele zum Genusse reife darbietet, ist hier die Pointe, sondern, dass er sich ebenso (vergl. das 'pi in χπδ) wie die ihn umranskende navamâlikâ in voller Jugendfrische befindet; die Lesart von D baddhapallavadâe entspricht dem besser.

80, 4 attagado (manoradho, naturlich mano°) für attano cittagado 2); ebenso 81, 3, wo  $\chi$  indess attano allein hat, und  $\delta$  wie Pischel attagado liest.

81, 3 der nach den Worten der Çakuntalâ: nûnam esa de attagado manoradho noch folgende Zusatz: na tâva ( $\chi$ , tâ na  $\pi$ ) de sunissam vaanam fehlt bei Pischel (und in  $\delta$ ). Allerdings kommt er weiter unten (86, 2) in wesentlich derselben Form noch einmal wieder. Indessen, dies allein genügt wohl nicht dazu, ihn hier zu verwerfen; denn es



<sup>1)</sup> dies ist das einzige Mal, dass hier im Präkrit ein einzeln stehendes b beibehalten ist (nach m findet es sich noch in: cumbia 71, 14, sambaddha 88, 10, und in Verbindung mit bh in: abbhatthanâ 81, 4, labbhadi 89, 8); sonst findet sich hier im Präkrit nur v; insbesondere ist skr. p, wenn es nicht bleibt, stets nur durch v vertreten. Dies ist hier insofern ja auch ganz in der Ordnung, als ja die bengalische Schrift überhaupt gar kein b kennt, somit alle b, die sich hier, auch im Sanskrit, finden, nicht auf handschriftlicher Auctorität beruhen.

<sup>3)</sup> δ hat: attaņo (appaņo prima manu) de cittagado maņoraho.

sind ja gerade die hier vorhergehenden Worte einfach auch nur eine Wiederholung solcher, die ganz kurz vorher schon ebenso da waren. Ja man möchte meinen, gerade dieser Umstand mache es vielmehr wahrscheinlich, dass sie hier nicht nochmals ganz gerade so, ohne jeden weiteren Zusatz, wiederholt seien, trete also für die Berechtigung eines solchen Zusatzes direct ein.

82, 3 hier fehlt jede einleitende Bemerkung des Königs vor den beiden Versen, in denen er sein Entzücken über den Anblick der Çakuntalâ bei ihrer Bedrängniss durch die Biene ausspricht; ebenso auch in  $\delta$ ; in  $\chi$  aber haben wir: aho ramanîyakam aryâh, und in  $\pi$ : sâdhu bâdhanam api ramanîyam asyâh (diese letztere Lesart liegt auch bei Williams direct vor, und in der That wohl der sonstigen lectio Devanâgarica: sâdhvasârâdhanam api eigentlich zu Grunde?). Etwas der Art vermisst man jedenfalls nur ungern<sup>1</sup>).

82, 13 mit Recht fehlt hier der nur in  $\pi$  sich findende dritte Vers, der geradezu den Bienentanz der Bajaderen zum Vergleich heranzieht; die Gelegenheit zu einer solchen Interpolation war allerdings verlockend und bot sich von selbst dar.

82, 17 na bhetavyam zweimal (ebenso  $\delta$ ); da aber sofort die Angabe folgt: ity ardhokte, ist es an einem Male wohl völlig genug.

83, 8 das no nach iam (so auch  $\delta$  und D) fehlt in  $\chi \pi$  wohl mit Unrecht.

84, 1 den Voc. bhavati hat auch  $\chi$  und die erste Hand in  $\delta$ , aber der Gen. Plur. bhavatînâm in  $\pi$ , zweite Hand



¹) vergl. aho sarvāsv avasthāsu ramaņīyatvam ākritiviçeshāņām Böhtlingk 80, 7. Māl. 20, 10. 21, 10.

in  $\delta$  (und D) findet sich ebenso weiter unten 92, s und scheint mir den Vorzug zu verdienen.

84, 8 kim nu kkhu, während  $\chi$  gar nichts,  $\pi$  nur kasdham hat; da in der zweitnächsten Zeile in allen drei Editionen ko nu kkhu wiederkehrt, scheint mir kim nu kkhu (so auch  $\delta$  und D) hier unmittelbar vorher bedenkslich; es erledigt sich dies Bedenken indess, wenn man die beiden Zeilen restituirt, welche P. seinerseits hier

84, 10 auslässt: råjå (sarvå avalokya) aho samånavayor rûparamanîyam sauhârdyam atrabhavatînâm, und die man in der That nur ungern vermisst; sie stehen auch (mit einigen Abweichungen) in  $\delta$  und D.

84, 15 kadaro uṇa ajjeṇa râesivanso alamkarîadi kadaro vâ..., anstatt: kadaro uṇa râesivanso¹) alamkarîadi ajjeṇa kadamo vâ. Man sollte allerdings meinen: entweder beide Male kadamo; da nun aber das zweite Mal alle Autoritäten, so weit sie mir nämlich vorzliegen (δ inclusive), kadamo haben, und nur in Bezug auf das erste Mal eine Differenz derselben besteht (π hat eben auch da wie D: kadamo), so neigt sich die Schale anzscheinend zu Gunsten dieser Lesart.

85, 12 hier fehlt idha ( $\delta$  hat ida!) vor samnihido; das "hier" scheint mir aber nicht gut zu entbehren; auch hat D das entsprechende ettha.

87, 10 hier ist der scenischen Bemerkung: sasmitam Çakuntalâm vilokya noch ein râjâbhimukhî hinzugefügt²); es ist aber noch viel schalkhafter von Priyamvadâ, wenn sie sich bei ihren an den König gerichteten Worten gar nicht

<sup>1) &</sup>amp; hat vanno!

³) ebenso  $\delta$ , und ähnlich D, wo resp. die deutlich secundäre Lesart: nâyakâbhimukhî.

ihm zuwendet, sondern nur Çakuntalâ ansieht. Dagegen vermisst man hier (wie in  $\delta$  und D) 87, 11 ungern das lakkhîadi') nach ajjo, auf welches der König in seiner Antwort 87, 13 (samyag upalakshitam, resp. upalakshito'ham) direct anzuspielen scheint.

89,3 na labbhadi gantum anstatt: na arihadi gantum in  $\chi$ , nârihasi g. in  $\pi$ ; so auch  $\delta$  (wo labhbhadi); es ist dies allerdings dem: na juttam de in D, welches eben erst da war, allem Anschein nach<sup>2</sup>) überlegen, andererseits indessen doch auch wieder ein fast etwas zu gewählter Ausdruck, wäherend Varh weit näher liegt, in der vorliegenden Bedeutung eben viel gebräuchlicher ist; Priyamvadâ selbst braucht dieses Verbum etwas weiter unten (89, 17) noch einmal.

89, 6 zu dem liebkosenden Deminutivum attâṇaam liegt hier, wo Priyaṃvadâ streng thut, kein rechter Anslass vor; auch δ und D haben blos attânam.

90, 4  $\pi$  hat janam nach edam, was mir passend scheint; s. 84, s.

90, 15 rakshaṇâyai für rakshaṇâya; ein Fem. rakshaṇâ ist bedenklich, findet sich dem Pet. W. zufolge nur noch bei Çaṃkara zu v. 105 (Böhtlingk); D und δ haben raskshâyai.

91, 4 madanveshinas (so auch δ) für mamâ 'nveshinas mag ja etwa besser sein, auch D liest so oder asmad°, s. Böhtlingk p. 173; aber tapovanam anurundhanti für abhizrundhanti (δ und D haben upa°, vergl. auch 75, 16) ist es schwerlich; Pet. W. hat nur eine ältere Stelle für rudh mit anu in der hier nöthigen Bedeutung, während es in

<sup>1)</sup> vgl.  $\chi$  50, 8. 97, 18. Målav. 27, 3. 63, 18.

<sup>2)</sup> man könnte freilich auch sagen, Priyamvadâ brauche absichtlich denselben Ausdruck wieder, den auch Anasûyâ eben gebraucht hatte.

der Regel anders gebraucht wird (vgl. anurodha). Auch haben  $\chi \pi$  im zweiten Act an der entsprechenden Stelle ebenfalls wieder: sainikâs tapovanam nâ 'bhirundhanti ( $\delta$  hat abermals upa° wie D).

91,8 lagnai kadantaḥ (ebenso  $\delta D$ ) für bhagnaikadantaḥ, das sich doch auch ganz gut vertheidigen lässt.

92, 7 das auch in D stehende bi nach bhûo vermisst man ungern; es fehlt indess auch in  $\delta$ .

92, 10 kuravaa (wie D) für kuruvaa, wie auch  $\delta$  hat. 92, 11 tâ, mit  $\delta$ , für dâva (wie auch D hat): vergl.

92, 11 tâ, mit  $\delta$ , für dâva (wie auch D hat); vergl. Hem. 4, 277.

Nachdem wir somit im Vorstehenden die hauptsächlichsten Differenzen des neuen Textes der beng. Recension
von den bisherigen Ausgaben derselben vorgeführt, wobei
wir theils denselben mehrfach ihnen gegenüber mit D stimmend, theils D überhaupt einige Male bereits im Besitze
besserer Lesarten als B gefunden haben, gehen wir nunmehr zu einer directen Vergleichung der beiden Recensionen selbst und führen dabei ganz gleichmässig, wie es
eben der Textverlauf an die Hand giebt, theils diejenigen
Fälle vor, in denen D unserer Meinung nach sowohl dem
neuen Text als den sonstigen B.Texten gegenüber den Vorzug verdient, theils diejenigen, in denen auch uns das umgekehrte Verhältniss stattzufinden scheint.

71, 6. 7 die Antwort des sûtradhâra lautet hier sehr schleppend: ârye kim anyad asyâḥ parishadaḥ crutiprasâdana-hetor¹) gîtâd anantaram (fehlt  $\pi$ , anantara  $\chi$ ) karanîyam asti. In D dagegen haben wir nur: kim anyad asyâḥ parishadaḥ

<sup>1)</sup> prasådan a stimmt mit D zusammen;  $\chi \delta s$  haben prasåda,  $\pi$  prasmoda; s stimmt im Uebrigen hier zu B, hat indess °heto (h) samgt°; s. noch die Lesarten bei Böhtlingk p. 148.

çrutiprasâdanataḥ. Ich sollte meinen, dass hier alle Merkzeischen dafür zutreffen, dass die erstere Lesart, ex glossis orta est".

71, 8 samassaïa, 10 und 17 âçritya, also dreimal hinter einander dieselbe Wurzel; D hat die beiden ersten Male, unter Zustimmung von  $\pi$ , ein anderes Verbum: adhikaria und (in der darauf bezüglichen Antwort): adhikritya.

71, 14. 15 das Metrum dieses Verses hat hier drei Moren zu viel; er ist zu scandiren:

khaṇacumbiâi 1) bhamarehi 2) uaha suumârakesarasihâim | avaaṃsaaṃti 3) sadaaṃ sirîsakusumâi 4) pamadâo 5) ||

In D dagegen lautet der Vers etwa: îsîsicumbiâi bha-

marehi suumârakesarasihâim | odamsaamti daamâ-

nâ6) pamadâ sirĭsakusumâim ||

Es frägt sich nun, welcher der beiden Texte verdient den Vorzug? Für B tritt und und die volle Form pasmadâo ein (die zwar D auch hat, die aber daselbst nicht in das Metrum passt, wenn man nicht sadaam lesen will), für D hingegen îsîsi (vergl. Var. 1, 3; in gana svapna bei Hem. 1, 46; isiparissantâ Böhtl. 86, 12) und sirisa (so metri caussa; überliefert ist auch hier nur sirîsa).

¹) so auch  $\pi$ , nicht ° im; davon, dass man im Prâkrit Silben wie im, him, cumb° kurz sprechen dürfe, s. Böhtlingk p. 149. 150 (nach Colebr. 2, 71. 72). Bollensen Urv. p. 524, wissen zum Wenigsten die gâthâ des Hâla nichts, s. meine Abhandl. darüber p. 52. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) nicht <sup>6</sup>him. <sup>3</sup>) besser mit  $\pi$ : odams<sup>o</sup>, oder oams<sup>o</sup>. <sup>4</sup>) nicht <sup>6</sup>im. <sup>5</sup>) oder umgestellt (so  $\pi$ ): pamadâo sirîsakusumâim, wo sirîsa aber eben mit î zu lesen wäre; nach gaņa gahīra bei Var. 1, 18, s. Kâṭavema bei Böhtlingk p. 150; factisch findet sich çirîsha im gaņa pânīya bei Hem. 1, 101.

<sup>6)</sup> so such  $\pi$ .

Wenn nur irgendwie ein Anhalt in der Ueberlieferung da wäre, möchte ich übrigens statt îsîsi resp. isi vielmehr dara lesen; also: dara cumbiâi bhamare-

hi uaha suumâra°.

71, 17 âlikhita iva bhâti (so auch  $\delta$ , vibhâti  $\pi$ ) sarvato rangah; bhâti fehlt in D (und  $\chi$ ), ist überflüssig.

72, 1 dem padhamam jjevva ajjena steht in D ajjamissehim padhamam evva gegenüber, wo dann übrigens das âryamiçra wohl ebenso wie Mâlav. 4, 6 auf die Versammlung geht, nicht mit Böhtlingk als Praedicat des Directors zu fassen ist (dieser selbst wird hier eben mit ajja, während in Urv. und Mâl. mit bhâva angeredet); — jje vva¹) und saüntalam gehören zu jenen Formen der Beng. Rec., in denen dieselbe speciell zu den Regeln Vararuci's über die Çaurasenî (12, 23. 3) stimmt (Hem. 4, 279 verlangt yyeva); während evva dem jevva gegenüber mehr sanskritisch, ist saündalam dem saüntalam gegenüber mehr prâkritisch gesfärbt, s. oben p. 61. 39—41.

72, 14 obschon syandane dattadrishtih durch Mammata geschützt ist, scheint mir baddhadrishtih in D doch besser zur Situation zu passen; es ist kräftiger (vgl. auch die Reminiscenz in δ bei 91, 11); — ob 72, 16 mit Mammata çashpair oder mit D darbhair zu lesen, wird schwer zu entscheiden sein; doch muthet mich çashpair mehr an, da es speciell vom jungen Gras und vom Rehfutter gesbraucht wird, vgl. harinaih saçashpakavalaih MBhar. 3,11342 (s. Pet. W.); letzteres gilt freilich ebenso auch gerade für darbhänkura (75, 12).

<sup>1)</sup> so hier durchweg, bis auf 79, 1. 5, wo das Wort nur mit einem ▼ geschrieben wird; vgl. Bollensen Urv. p. 168.

72, 18 dem anupatata eva me gegenüber scheint mir anupadam eva in D vorzuziehen; der König hat so eben erst den Locativ anupatati von dem Wagen gebraucht; sollte er vier Zeilen darauf den Gen. desselben Particips nochsmals, diesmal von sich selbst, gebrauchen? — Freilich verswendet der Verf. samvrittah sowohl in 72, 18 als zwei Zeilen darauf (und zwar ebenso auch in D); dies Wort dient ihm indess mehr oder weniger als eine Art Hülfszeitwort, s. 73, 16. 79, 12. 84, 9, so dass auf dessen unmittelbare Wiederhoslung nicht weiter besonderes Gewicht zu legen ist.

72, 21 der Erdboden war holprig, daher hat der sûta die Schnelligkeit des Wagens gehemmt, und das Reh hat so einen Vorsprung gewonnen; jetzt dagegen ist der Wagen mit dem König wieder auf ebener Erde, daher wird er nnn das Reh leicht einholen. Somit ist der Genitiv samadeçavartinas te dem Nominativ samadeçavartî te vorzuziehen. Denn das Reh springt ja auch auf ebenem Boden noch rascher als auf holprigem; also, dass es sich seinerseits auf solchem befindet, macht es an und für sich nicht leichter, sondern vielmehr schwerer zu erreichen; aber dass der König selbst jetzt rascher fortkann, das ängdert die Situation.

73, 4—7 ob dem cyutakarnabhangah gegenüber wirkslich, wie Pischel dissert. p. 37 annimmt, die Worte in D: nibhritordhvakarnah "mirum quantum glossam redolent", ist mir denn doch sehr zweifelhaft; dass nibhrita gerade bei Kâlidâsa in der Bedeutung "fest, unbeweglich" auch sonst noch vorliegt, ist denn doch gewiss kein Beweis dafür, dass es hier zu streichen sei, eher etwa das Gegentheil. Dagegen stimme ich dem bei, was Pischel ibid. p. 35—37 über die Lesarten der dritten Zeile bemerkt, wo die der Beng. Rec.

in der That den Vorzug verdient. Dafür aber kann ich wieder nicht umhin, in der vierten Zeile umgekehrt der Lesart von D: dhâvanty amî mṛigajavâkshamaye 'va rathyâḥ den Vorrang zuzusprechen!) vor der der bengal. Recension: dhâvanti vartmani taranti nu vâjinas te. Jene enthält einen unmittelbaren Hinweis auf das Reh und den Wetteifer der Rosse es zu überholen, während vartmani selbstverständlich, und taranti nu ohne dazu gehöriges Object etwas hart scheint; es enthält im Uebrigen die bengalische Lesart nur, was in der bengalischen Recension gleich darauf nochmals in der nächsten Zeile gesagt wird.

73,8 dem: katham atītya hariṇam harayo vartante gegensüber erklārt Pischel freilich (diss. p. 37. 38) die Lesart von D: satyam atītya harito harīnc ca vartante vājinah, als von der "impura manus" eines interpolator herrührend, welcher "homuncio" aus der vorhergehenden Zeile des geznuinen Textes das Wort vājinas "furabatur" und dafür rathyāh hineinsetzte. Das ist viel Pulver auf einmal! Factisch steht die Sache zunächst so, dass die in B vorzliegenden Worte einfach nur das wiederholen, was darin schon in taranti nu eben gesagt war; dagegen enthält der zu ihrer weiteren Illustration (tathāhi) aufgeführte, demnächst folgende Vers nichts, was sich unmittelbar dárauf bezöge. Auch ist die allgemeine Bedeutung: Ross für hari zwar durch die Wörterbücher und sonst bezeugt

<sup>1)</sup> ich will damit natürlich keineswegs etwa sagen, dass man nun auch einen Text construiren solle, der bald der einen, bald der andern Recension folgte; davon kann nicht die Rede sein. Jede Recension muss vielmehr selbstständig für sich gehalten werden. Ich wäge hier ja nur den Werth der beiderseitigen Lesarten ab und finde eben, dass bald diese, bald jene Recension den Vorzug verdient.

(s. Pet. W.), immerhin aber doch selten. Jedenfalls em= pfiehlt es sich zunächst mehr, das Wort auch hier in der= selben speciellen Bedeutung zu fassen, in der es der König selbst, bei ganz ähnlicher Gelegenheit, weiter unten (in v. 166 bei Böhtlingk) nochmals verwendet, nämlich als: Ross des Indra; harit sodann ist ja also Name der Sonnenrosse. Und wir erhalten somit als Lesart von D den freilich etwas hyperbolischen Ausruf: "wahrhaftig, die Rosse übertreffen noch die des Sonnengottes und Indra's"; damit ist denn aber theils etwas ganz Neues gesagt1), theils dient dázu die in dem unmittelbar folgenden Verse vorliegende Schilderung des Dahinfliegens der Rosse wirklich als Illustration. — Die sich an denselben in D direct anschliessenden Worte des Königs: sûta! paçvai 'nam vyâpâdya= manam | iti carasamdhânam nâtayati fehlen meiner Meinung nach in B mit Unrecht ( $\pi$  hat sie übrigens); sie sind zur Erhöhung der Situation, ja zur bessern Motivirung der nunmehr folgenden Worte: na hantavyo na hantavyah geradezu nothwendig. Vom blossen Hinterdreinjagen, so lange der Pfeil noch nicht aufgelegt ist, droht noch keine so dringende Todesgefahr; auch wird im Verlauf (in v.11) ausdrücklich der Pfeil als kritasamdhâna bezeichnet, und zwar auch in B, während daselbst doch eben gar nichts dávon gesagt ist (das saçaracapahastah 72,8 reicht dáfür nicht aus).

73, 18 dagegen fehlen meiner Meinung nach die Worte: âcramamrigo 'yam in D mit Recht'); sie kehren 73, 20

<sup>1)</sup> Monier Williams p. 11 weist mit Recht auf die Parallelstelle Urv. 6, 7 hin: anena rathavegena pürvaprasthitam vainateyam apy åsådayeyam mama hi...

 $<sup>^{9}</sup>$ )  $\varepsilon$  hat sie übrigens.

wieder<sup>1</sup>) und sind da an ihrer richtigen Stelle; dort hat der vaikhânasa schon mehr Zeit, hier aber muss er sich auf den kürzesten Anruf beschränken, um nur zunächst: Halt! zu gebieten.

73, 16 bâṇapâtapathavartinaḥ; patha ist überflüssig, fehlt in D mit Recht (in  $\eta$  steht es zwar, da fehlt aber dafür pâta).

73, 16. 19 in B treten zwei tapasvin auf, ein Aelterer nämlich mit einem Schüler, in D dagegen deren drei, ein Aelterer mit zwei Schülern (74, 20 sacishyah). Pischel bat nun (diss. p. 38) noch drei dgl. Fälle aufgeführt, wo in D mehr Personen als in B auftreten, und schliesst daraus: nvesani esset contendere in recensione Bengalica his locis alienam manum cerni; interpolatoris est rem augere et amplificare nulla cogente necessitate, in brevius contrahere eius= modi locis nullo pacto". Seine Angaben sind jedoch nicht ganz genau. So ist es zuerst nicht ganz richtig, wenn er sagt: ,p. 77, 11-13 in rec. Dev. tres singulae eremitarum feminae loquuntur, in rec. Beng. omnes una voce", denn auch in γπ liegen zwei Segenswünsche vor, der erste wird durch die Gautamî (tâpasînâm anyatamâ D) gesprochen, der zweite allerdings durch tapasyas (Plural) zusammen, während jedoch in D zwar noch zwei dgl. Wünsche, aber nur von je einer tâpasî gesprochen, vorliegen; die grössere Zahl der Redenden liegt somit hier gerade in B vor! Es ist unrichtig sodann, dass die beiden rishikumara, die in D statt des Einen 78, 11 (in  $\chi$ ) auftreten, übrigens Beide, auch in B, schon in Akt 2 da waren, nuna voce

<sup>1)</sup> we hier freilich wie in  $\chi$  ein khalv vor ayam eingeschoben ist;  $\pi \delta$  aber lesen wie D.

loquuntur"; vielmehr ist dies nur für den ersten Gruss richtig; danach spricht Jeder der Beiden für sich, und wenn denn nun der Zweite dabei von sich als "vayam âjnaptâh Cakuntalâhetor vanaspatibhyah kusumâny âharateti" spricht, so sehe ich doch nicht ein, warum dieser Plural "vix tolerabilis" sein soll!); er schliesst einfach eben auch andere rishikumara der Einsiedelei mit ein, die sammtlich von Kanva ausgesandt waren, Blumen zu holen (von "lignum colligere" hat der Text nichts), von denen aber nur zwei, resp. in B gar nur Einer, den Auftrag erhielten, das dabei Gewonnene der Cakuntalâ zu überbringen. Endlich ist auch die Angabe: "p. 81, 12 in rec. Dev. tres discipuli in medium procedunt, nam pluralis: ime smah usurpatur et D [δ] legit: praviçya trayaḥ çishyâḥ, in rec. Bengal. duo; tertii etiam in rec. Dev. per totum drama mentio non fit, sed duorum solum, Çârngaravae et Çâradvatae" nach verschiedenen Seiten hin unrichtig. Aller= dings heisst es in χπ: praviçataḥ çish yau | çish yau | bha= gavann imau svah. Aber was geht vorher? kva nu te Cârngarava-Câradvatamicrâh?, also ein Plural<sup>2</sup>); es stehen mithin die beiden Genannten nicht allein, sondern es gehören zu ihnen noch Andre, die sie nur führen, wie es denn ja auch schon y 76, 14 ganz ebenso, im Plural, hiess: âdic yan tâm Çârngarava-Çâradvatamicrâh vatsâm Çakun= talâm netum sajjîbhavateti3). Beide Male wird übrigens

¹) eher könnte man an dem Plural an unserer Stelle hier in  $\pi$  Anstoss nehmen, wo der mit seinem Schüler aufgetretene vaikhânssa von sich im Plural spricht: prasthitâ vayam. Ich halte diesen Plural indessen auch für ganz unverfänglich; er steht einfach hier für den Singular.

<sup>3)</sup> auch das M. Bhâr. 1, 2996 (Kâlidâsa's Quelle, nach Pischel diss. p. 44) hat den Plural: Kanvah çishyân uvâca ha.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) sajjibhavantu bhavantah in  $\pi$ . — Daher erklärt sich denn auch 16°

in D Câradvata hierbei ausgelassen; es liegt somit daselbst gerade im Gegentheil nur ein Führer vor, nicht deren zwei wie in B. Aber auch speciell an der hier zunächst in Rede stehenden Stelle treten factisch in D gar nicht drei Schüler auf, sondern núr Einer (cish yah), der von sich und den Andern sagt: ime smah. Die von Pischel aus D, unserm δ, angeführte Lesart nämlich hat dem einstim= migen Zeugniss von εηθζ gegenüber, gar keinen Anspruch darauf, als Beweismittel für D zu dienen, denn diese Handschrift ist ja vielmehr wesentlich gerade umgekehrt der bengalischen Recension zugehörig! Wie nun hier in  $\gamma\pi$ zwei Schüler auftreten, in Dnur Einer, so richtet auch sofort, in π wenigstens (82, 14), Kanva an Beide die Aufforderung, der Schwester den Weg zu zeigen: vatsau... âdeçayatam, in D dagegen (und in y) nur an Einen: âdeçaya. Und ganz ebenso fordern umgekehrt in π 86, 6 auch beide Schüler den Kanva auf, nun umzukehren, in D dagegen (und in y) nur Einer. Nach allem dem steht es mit den angeblichen sonstigen Fällen, wo in D mehr Personen auftreten als in B, denn doch erheblich anders, als man nach Pischel's Darstellung meinen sollte<sup>1</sup>). Ob nun also in dem Umstande, dass an unserer Stelle hier der Eremit in D von zwei Schülern, in B nur von einem

der Plural in D statt des Duals bei  $\chi$  96, 7 so wie am Schluss des fünften Aktes.

<sup>1)</sup> es trifft im Uebrigen auch die Angabe, dass eines dritten Schülers "etiam in rec. Dev." nirgendwo Erwähnung geschehe, nicht genau zu,
vorausgesetzt allerdings, was sich ja freilich bestreiten lässt, dass man die
beiden rishikumära als solche gelten lassen will; von ihnen wird der Eine
ausdrücklich als Närada, der Andre als Gautama bezeichnet (Böhtlingk
27, 23. 50, 4. 16), und zwar Letzterer in Akt 2 auch in B, während daselbst in Akt 4 der dort allein auftretende dgl. den Namen Härita führt.

Schüler begleitet wird, wirklich nothwendiger Weise die impura manus interpolatoris zu erkennen ist?

73, 17 tena hi nigrihyantâm abhîshavah, wie es in Zeile 1 hiess: tena hi mucyantâm abhîshavah. Das Einziehen der Zügel aber allein genügt hier nicht, denn durch das raçe misamyamanam wird ja nur die Schnelligkeit des Wagens verringert (72,19). Der Wagen soll aber halten, und dem entspricht die Lesart in D: tena hi pragrihyantâm vâjienah doch noch etwas besser, vgl. 75, 16 ratham sthâpaya... dhritâh pragrahâh (ähnlich bei Böhtlingk 100, 15: samyatae pragraham ratham kritvâ, und danach erst in 19: ratham sthâpayitvâ).

74, s tad âçu besser als tat sâdhu in D

74, s brâhmaṇavacaḥ fehlt in D, ist auch nicht gerade nöthig, da pratigrihîtam völlig ausreicht, s. Böhtlingk pag. 156.

74, 10 statt asmadguroḥ vór Kaṇvasya (so auch Sâhistyad. § 486) hat D kulapateḥ¹) danách, π hat Beides; die Wahl zwischen beiden Wörtern ist schwer, doch scheint mir im Ganzen die Lesart von B hier den Vorzug zu verdienen, kulapati ist förmlicher und passt daher zwar sehr wohl in den Mund des Königs, der es auch sofort (74, 15) braucht, in den Mund der Eremiten aber scheint asmadguroḥ besser zu passen.

74, 10 die Worte sâdhidaivata iva (eva πδ) Çakun= talayâ (vgl. Sâhityad. § 468), welche in D fehlen, hat Stenz= ler schon 1844, am a. O. pag. 572, als ungeeignet be= zeichnet.

74, 12 die Lesart in D: âtitheyah satkârah giebt ein

<sup>1)</sup>  $\eta$  hat maharsheh, vgl. 74, 19.



gerade in den Epen Kâlidâsa's, die Pischel ja doch von dem Verfasser der Dramen nicht abtrennen will, mehrfach sich findendes, sonst aber seltenes Adjectivum (s. Pet. W.), das schwerlich jemand in den Text gesetzt haben würde, wenn er es nicht vorfand, während die Ersetzung desselben durch das einfache atithisatkârah leicht erklärlich ist, da sich dieses vier Zeilen weiter direct vorfindet.

74, 13 dass die kriyas der tapodhana "dharmya" sind, ist eigentlich selbstverständlich; dass sie aber auch ramya sind (so D), davon verlohnt es sich wohl, sich einmal durch den Augenschein zu überzeugen; dies Wort scheint mir daher in einen einladenden Spruch besser zu passen, als jenes.

74, 16 der Name der Çakuntalâ, den auch  $\pi$  bietet, ist in D nothwendig, weil sie ja eben darin bisher noch nicht genannt ist; und dass er sich denn auch in  $\pi$  findet, wo er übersflüssig ist, kann in der That wohl als ein Zeichen dafür, dass er eben wirklich ursprünglich hier stand, angesehen werden?

75, 5 weshalb die nîvâra-Körner nur aus "dem Schnabel der Kleinen in den Papageienhöhlen der Bäume" fallen sollen, ist nicht recht ersichtlich. Die Lesart von Dlässt dieselben aus der "Oeffnung der Baumhöhlen, die Papageien in ihrem Innern bergen", fallen. Es kann ja doch wohl auch mal einem erwachsenen Papagei passiren, dass ihm ein Körnlein aus dem Schnabel fällt, passirt nicht gerade blos den Gelbschnäbeln!

75, 10—13 dieser zweite Vers zur Schilderung des Büsserwaldes fehlt in D, und zwar wohl mit Recht. Die Furchtlosigkeit der mriga wird darin direct zum zweiten Male geschildert, mit der geringen Modification, dass sie nun als Rehkälber, harinacicavas, bezeichnet werden; statt der verstreuten nîvâra-Körner wird hier von den vers

streuten Grashalmen gesprochen; statt des die Steine fettenden ingudf-Oels von dem die Schösslinge schwärzenden Rauch des Opferschmalzes. Neu ist eigentlich nur der Hinweis auf die Wassergräben um die Bäume, womit denn wohl auf die später folgende Scene im Voraus hingewiesen wird. Und dies ist allerdings ein ganz hübscher Gedanke; indessen das Wasserholen wenigstens ist ja auch schon am Schluss des vorhergehenden Verses behandelt.

75, 15 âçramoparodho in B scheint auch mir (s. Pischel diss. p. 39) besser als tapovana vâsinâm uparodho in D; wir finden sowohl tapovana als âçrama vâsina ḥ sogleich wieder (75, 19. 21). In 91, 5 freilich wird bei derselben Geelegenheit gerade tapovana gebraucht.

75, 18. 19 hier möchte ich vinîtaveshena praveshtavyâni mit  $\epsilon\eta\pi$ , s. auch Böhtlingk p. 158, dem Compositum vinîtaveshapraveçyâni, so auch  $\delta\zeta\vartheta$  und Sâhityad. § 498, vorziehen; es sieht die Stelle só mehr wie ein wirkliches Citat aus einem Lehrbuch aus.

75, 19 es scheint mir besser, wenn der König, wie in D geschieht, zu dem sûta blos sagt; "nimm hier dies", und die Angabe dessen, was er giebt, nur in der scenischen Bemerkung vorliegt, nicht im Texte selbst. Auch halte ich dafür, dass der Plural âbharaṇâni in D (so auch  $\pi\delta$ ) hier mehr am Orte ist als der Singular âbharaṇam.

75,21 sûtaḥ | grihnâti fehlt in D wohl mit Recht, ist unnöthig.
76,3 ebenso fehlt hier in der scenischen Bemerkung prazvishṭakena (s. ob. p. 229) in Dδ wohl mit Recht, da dgl. instrumentale Vorschriften, die sich in dem balletartigen 4. Akt der Urvaçî mehrfach vorfinden, hier in Çak. nicht weiter vorliegen;
dagegen fehlt in B zwischen 76, 15 und 16 die Wiederzholung des Rufes der Çak.: ido ido sahîo wohl mit Unrecht.

76, 16 tatto in B sieht dem tuvatto in D gegenüber wie eine Sanskritisirung aus. Letzteres ist bei Var. nicht gekannt, während tatto daselbst 6, 35 vorliegt; Hem. dagegen 3, 96 kennt zwar tuvatto, aber nicht tatto. — Ebenso scheint mir tue in D dem tae in B gegenüber 79, 8. 9. 85, 8 alterthümlicher (Hem. erkennt beide Formen an 3, 92. 94. 101, Var. nur die zweite 6, 30); — desgl. tuha in D dem de gegenäber 80, 4.

76, 16 tâda-Kannassa B, tâda-Kassabassa D, und so stets im Prâkrit 1). Vom Standpunkt des Prâkrit aus lässt sich ebenso gut behaupten, dass den Schriftzügen nach, nämlich denen der Devanagari-Mss., Kassa aus Kanna, wie umgekehrt, dass Kanna aus Kassa entstanden ist (s. meine Abhandl. über Hâla p. 23); das ba, resp. va freilich von kassaba müsste dann entweder hinzugetreten (in D) oder weggelassen (in B) sein. Von hier aus lässt sich somit keine Entscheidung gewinnen. Aber B hat auch im Sanskrit durchweg nur Kanva, während in D sich daneben auch mehrfach Kâcyapa findet, und zwar so, dass in Akt 4, wo der rishi selbst auftritt, durchweg nur Kâcyapa, in Akt 1.5 beide Namen, in Akt 2.3.7 nur Kanva sich findet, derselbe jedoch daselbst einmal (5 110, 16) als yushmatsagotra, d. i. eben als Kâçyapa bezeichnet wird. Es scheint mir, dass D hier den Vorzug verdient, somit die unbedingte Ausmerzung des patronymischen Namens und durchgängige Aufführung des Namens Kanva allein erst secundär2) ist. An einer hier alsbald folgenden Stelle (77, 9.10) liegt derselbe

祖祖祖

Щ

<sup>1)</sup> in D indessen doch auch einmal im Präkrit Kanna, s. Böhtl. 112, 4.

<sup>2)</sup> in der Çakuntalâ-Episode des M. Bhârata, die ja Pischel eben (diss. p. 44) direct als Kâlidâsa's Quelle ansieht, erscheinen auch beide Namen Kâçyapa und Kauva neben einander, s. I, 2870. 74. 76. 2975.

gleich zweimal, mit nur wenigen Worten dazwischen, vor: katham? iyam sâ Kanvaduhitâ Çakuntalâ? (savismayam) aho asâdhudarçî tatrabhavân Kanvah; dem gegenüber verdient die Lesart von D: katham? ivam så Kanvadu= hitâ? asâdhudarçî khalu tatrabhavân Kâçyapah doch wohl ohne allen Zweifel den Vorzug! Variatio delectat. Ueber die Verwendung des Patronymicums überhaupt s. Kâtavema bei Böhtlingk p. 168. Vielleicht lässt sich übrigens auch noch der Grund für die purificirende Verdrängung des Namens Kâçyapa nachweisen. Aus der Uebersetzung der Cakuntalâ durch Sir W. Jones sehen wir, dass es bengalische Mss. giebt, in denen der in Akt 7 auftretende Prajapati nicht wie in χπδ und in D Marica, son= dern direct Kaçyapa genannt wird. Es lag nun eine Verwechselung dieses Namens, der im Pråkrit ja auch nur Kassava lauten würde, mit dem Patronymicum sehr nahe, und um ihr zu begegnen etwa ersetzte man letzteres durchweg durch Kanva, Kanna.

76, 18 der Loc. Plur. °pariūraņesum (auch in δ), wovor im Uebrigen edāṇaṃ zu restituiren (s. oben p.230), macht einen ursprünglicheren Eindruck als der Loc. Singul. âlavālapūraṇe in D (dem sich freilich auch π anschliesst), theils der Form auf °esum wegen, theils weil es dem Styl Kālidāsa's eigenthūmlich ist, dgl. eigentlich mehr abstracte Wörter im Plural zu verwenden, um damit einzelne Aeusserungen der betreffenden Thätigkeit auszudrücken, s. auch 89, s. — Den Locativ auf °esum finden wir sogleich in edesum (77, 1) wieder, wo D nur edesu hat. Zur Sache s. oben pag. 62. Nach Hemac. 1, 27 ist die Anfügung des anusvāra im Loc. Plur. beliebig (im metrischen Texte entscheidet darüber das Metrum, s. Hāla p. 31. 51. 52); unstreitig

aber macht die Form auf sum einen mehr präkritischen Eindruck, während die auf su "linguam Sanskritam redoslet" (Pischel diss. p. 31).

77, 3—8 fehlt in D mit Recht. Diese Zwischenrede der Priyamvadâ ist zwar an und für sich ganz hübsch, die Antwort der Çakuntalâ, die dies ausspricht, indess mehr oder weniger doch nur eine proleptische Aussage dessen, was 79, 5 noch einmal kommt. Vor Allem aber, diese Zeilen unterbrechen den Zusammenhang. Die Worte des Königs 77, 9: "wie? dies ist die Tochter des Kanva?" schliessen sich unmittelbar an die in 76, 16. 19 vorliegende Erwähnung des "Vaters Kanva" durch Anasûyâ¹) und Çakuntalâ selbst an, und leiden durch das Dazwischengeschobene. Es ist nicht nur unnöthig, dass auch Priyamvadâ jetzt gleich schon zu Worte kommt, sondern es stört eben geradezu.

77, 10 der Name: Çakuntalâ ist überflüssig, fehlt in D mit Recht.

77, 11 das specielle valkaladhârane in B passt zwar proleptisch ganz wohl zu dem 78, 1 folgenden Gespräch der Freundinnen, nicht aber zu dem Inhalt des unmittelbar sich anschliessenden Verses (77, 12—15), zu dem dagegen das allgemeine âçramadharme in D in voller Congruenz steht.

77, 13 idam vapus tapahklamam (so auch Sähityad.) sädhayitum ya ichati müsste heissen: "wer da wünscht, diesen Körper dazu zu bringen, dass er die durch die Busse bedingte Ermüdung zur Ordnung bringt"; dann müsste die

<sup>1)</sup> mit Unrecht sind in 

diese Worte beiden Freundinnen in den Mund gelegt; die Antwort der Çakuntalâ zeigt, dass nur Eine, Anasûyâ eben, spricht.

√sådh aber eigentlich doppeltes Causal-Affix haben, denn sådhay bedeutet eben nur, s. Pet. W. unter sådh, zur Ordnung, zu Stande bringen; daher ist denn auch diese Lesart schon ebendaselbst unter klama mit Recht als eine "schlechte" bezeichnet worden; bei tapah kshamam in D (und δ) dagegen ist sådhay einfach als reddere zu übersetzen.

77, 15 çamîlatâm B (und  $\eta$ ), samillatâm D (und  $\delta$ ). Böhtlingk's Grund (p. 160), dass mit letzterer Lesart auf eine alltägliche Beschäftigung der Einsiedler angespielt wird, überwiegt in der That wohl den von der Härte des Holzes der camî (s. auch Williams p. 23) zu entlehnenden an und für sich ganz passenden Gegeneinwurf. Sollte nicht eben gerade diese Härte des Holzes der camî Veranlassung geworden sein, samidh durch çamî zu ersetzen? Die Lesart im Såhityadarpana bietet gar çamîtarum, beseitigt somit auch das latâm und macht den Gegensatz zur "Schärfe eines Lotusblattes" noch schärfer und - schartiger. Der Begriff von latå: Schlinggewächs, Liane, steht ja nämlich eigentlich doch mit ganz besonderer Härte in einem gewissen Widerspruch. Ob im Uebrigen dgl. latâ der çamî gerade wirklich zukommen, von ihr selbst ausgehen, ist mir zum Wenigsten ungewiss. Es genügt ja endlich überhaupt jede latå, die als samidh verwandt werden kann, vollständig, um den Versuch, sie mit "der Schärfe eines Lotusblattes" zu schneiden, als asådhu erkennen zu lassen.

77, 16 viçvastâm. Çakuntalâ hat keinen Grund, nicht viçvastâ zu sein; diese Bezeichnung ist somit nicht gerade nöthig. Für den König dagegen ist es etwas ganz Aussersordentliches, dass er sich die Mädchen so viçrabd ham, "ohne Scheu, ungestört", betrachten kann (vgl. Mål. 65, 6);

daber erscheint dies in D vorliegende Adverbium besser als jener Acc. Fem. in B. Zu bemerken ist indess freilich, dass der König auch in Akt 3 die viçvastakathitâni (B), resp. viçrambhakathitâni (D) der drei Mädchen behorcht<sup>1</sup>), wo sich das Beiwort somit auch nicht auf ihn, sondern auf die Mädchen bezieht; auch spricht Çakuntalâ selbst in Akt 3 von sich und ihren Freundinnen als vissaddha-palâbinî<sup>2</sup>).

78, 1 da Piamvadâe zu dem folgenden Verbum finitum gehört, so passt niamtidâ in D besser, als dadham pîdidâ, welches nur dann passen würde, wenn Piamvadâe ganz fehlte oder nach vakkalena, resp. adipinaddhena stünde, und zu diesem letztern gehörte. Böhtlingk übersetzt allerdings só, ich halte dies aber nicht für richtig; es ist vielmehr zu übersetzen: "Pr. hat mich eingezwängt, indem sie mir das Rindenkleid zu fest band".

78, 2 dass Anasûyâ ihre Bereitwilligkeit durch ein: taha (so D) zu erkennen giebt, ist zwar nicht nothwendig, aber das Fehlen desselben in B, wo Anasûyâ den gewünschten Dienst verrichtet, ohne auch nur ein Wort zu sagen, steht mit der freundlichen Redseligkeit derselben nicht ganz in Harmonie.

78, 4 ettha liegt auch in B vielfach vor, und zwar sogar mehrfach, wo es in D fehlt, z. B. 82, 15 (so wie χ 118. 124. 126. 139). — Man kann übrigens eigentlich gar nicht sagen, wie ich, über Pischel (Çaur. p. 137) noch hinausgehend, oben pag. 62 es gethan habe, dass "ettha in SD überall da stehe, wo B idha hat"; und auch Pischel's eigene Worte, dass SD für idha, entweder ettha setzen oder

<sup>1)</sup> umgekehrt wie hier haben wir 84, 14 in B vissambho, in D vissaso.

<sup>2)</sup> auch Mål. 16, 15 bhana visaddham wird das Wort vom Reden gebraucht, ibid. 30, 16 von einem Selbstgespräch.

das Wort auslassen", sind in Bezug auf die von ihm angeführten Stellen nicht ganz richtig; denn nur bei  $\chi$  18,14 steht
wirklich in SD ett ha, während B id ha hat (es fehlt dies
idha freilich kurioser Weise gerade hier bei P. 85,12! s. oben
p. 234); dagegen bei  $\chi$  64, 5. fehlt in D überhaupt die ganze
betreffende Stelle; bei  $\chi$  112, s liest D imam statt idha; und
nur von  $\chi$  112,1 kann man etwa sagen, dass D daselbst ettha
auslasse, während B idha hat; denn bei  $\chi$  118, 16 liest D:
ittham und bei 164,18 (wie auch P. selbst angiebt): iha. Es ist
jedoch zum Wenigsten noch eine hergehörige Stelle von hier
79,1 anzuführen, wo freilich  $\chi$  wie D: ettha, nicht idha, liest.

78,5 jovvanårambham; jovvanam in D reicht völlig aus. 78,5 über die Medialform uvålahassa, gegensüber dem ubålaha in D, s. oben p. 43. 61. Ausser diesen Formen auf ssa zeigt  $\chi$  auch noch eine Medialform, nämslich padibajjase 53,8 ( $\pi\delta$  aber haben 'jjasi); dagegen hat Böhtl. 41,8 (und  $\varepsilon$ ) amantae, wo  $\chi\pi\delta$ , so wie freilich auch Will. und Burkh., åmantemi haben. — Warum die in D noch folgenden, in B fehlenden Worte: "warum machst du mir Vorwürfe?" unbedingt eine Glosse sein müssen, vgl. Stenzler (am a. O. p. 572) und Pischel diss. p. 39 (nemo glossam non agnoscit), ist mir unklar; sie scheinen mir vielmehr ganz am Platze, und hätte sie Burkhard für die D jedenfalls beibehalten sollen, da alle Mss. derselben sie zeigen.

78, 11 (asya) vapusho scheint zunächst darum dem (asyâ) vayaso in D (so auch  $\chi\delta$ ) vorzuziehen, weil denn doch wohl in dem na pushnâti ein Wortspiel dazu vorliegt, und zwar wäre dann wohl andererseits jedenfalls die in D (und  $\pi\delta$ ) vorliegende kürzere Form pushyati (vgl. Mâlav. 21,10) der längeren pushnâti vorzuziehen, weil in ihr das push gerade doch noch stärker hervortritt. Dem gegenüber ist

nun indessen theils das geltend zu machen, dass dies Wortspiel so eben erst 78,9 in dem Verse bereits da war, theils der Umstand, dass dies idam vapus selbst nun schon zum vierten Male, s. 76, 11. 77, 12. 78,9, wiederskehren würde. Es ist somit wahrlich doch wohl schon oft genug, ja man könnte beinahe sagen, bereits zu oft, da gewesen; nach dem alten Satze: variatio delectat möchte somit asyå vayaso denn doch den Vorzug verdienen. Wie ungeeignet auch das Baumrindengewand für ihr jusgendliches Alter ist, und damit kommt der König zugleich auf das jovvanam der Priyamvadå zurück, so dient es ihr dennoch geradezu als Schmuck.

78,17 esa; ebenso 80,4.81,3, während eso 83,1.84,10. D hat durchweg eso (und δ schliesst sich bei 81, 3, sowie sec. manu bei 80,4 an; bei 81,3 fehlt das Wort daselbst ganz). Nach Varar. 6,19.22, Hem. 3, 3 ist allerdings esa neben eso ganz berechtigt und erscheint ja auch im Pâli daneben; unstreitig aber macht es doch einen eigenen Eindruck, wenn beide Formen in demselben Munde so geradezu durch einander gehen. Im Ganzen wiegt übrigens eso auch in B, sowie in Mâl. und Urv., bei Weitem vor.

78, 18 kim pi våharedi via mam cůdarukkhao. Dass ein Baum mit seinen Zweig-Fingern "gleichsam etwas sagt", ist ein ziemlich kühnes Bild, könnte indessen gerade darum hier als berechtigt gelten. Für die Lesart in D: tuvaredi mam aber spricht der von Böhtlingk p. 162 bereits hervorgehobene Umstand, dass sich gerade diese Wortverbindung in der Mâlav. 29,11 direct wiederfindet (und zwar auch tuvaredi als Causativum, ne ben tuvarâvedi). — Statt des Mango baumes, ců darukkhao, hat D hier wie 79,4, kesararukkhao (nach dem Schol. in π vakulavrikshah, mimusops

elengi), und zwar unbedingt mit Recht; denn der Mango erscheint ja sogleich (79,9) nochmals, als Genosse der navamålikå, hier zwar unter dem Namen sahakåra, aber im 4. Akt (Böhtlingk 53, 11. 16) direct unter dem Namen cûta (χπδ haben dort theils überhaupt andere Lesarten, s. im Verlauf, theils nicht cûta, sondern auch wieder sahakåra). Jedenfalls ist nicht abzusehen, warum der Dichter hier zweimal hinter einander gerade vom Mango-Baume sprechen sollte; es gab doch eben auch noch andere Bäume im Garten.

79, 2 diese Frage der Çakuntalâ: "weshalb denn?" versmisst man ungern in D.

79, s samîvaṭṭhidâe erscheint mir als eine Glosse für uvagadâe wie D hat. — Ebenso 79, s piaṃvadatti vuc = casi¹) für piaṃvadâsi tumam in D. — Auch 79, s avi=tatham âha Priyaṃvadâ erscheint mír als weniger gut wie: priyam api tathyam âha Priyaṃvadâ in D, wobei der König direct auf die Worte der Çakuntalâ Bezug nimmt; der Umstand, dass tathya nicht weiter bei Kâlidâsa vor=kommt, während avitaham, avitatham sich bei ihm noch einige Male findet, u. A. auch gerade wie hier im dritten Akt: avitatham âha Priyaṃvadâ (s. Pischel dissert. p. 40), beweist doch nicht gerade, dass tathya eine "Glosse" sei; es ist überhaupt ein zwar gutes aber seltenes Wort (s. Pet. W.), welches ein Glossator gerade schwerlich zur Erklärung verwendet haben würde.

79, 10 vaṇa dosinî ist nicht etwa durch vanatoshinî, wie auch hier übersetzt wird, oder gar durch vaṇadoshinî zu erklären (vergl. Böhtlingk p. 162), sondern kann nur eine Nebenform zu vaṇa jo si nî (so D) sein, vgl. dosinâ == jyotsnâ

<sup>1)</sup> vujhjhasi (vudhyase)  $\delta$ , bhanîasi  $\pi$ .

im Ardhamâgadhî der Jaina, wozu zu vgl. diese Stud. 10, 261. 311 und meine Abh. über die Bhagavatî 1, 413, sowie dosina = jyautsna im Pâli nach E. Kuhn Beiträge zur Pâli-Gr. p. 86. Und zwar ergiebt sich vaṇadosinî somit als eine sehr alterthümliche Bezüge habende Form und verdient daher in der That wohl den Vorzug. Das selbstständige jyotsnå dagegen wird im 3. Akt in B nicht wieder durch dosinî oder dosinâ, sondern durch die gewöhnliche Prâkritform jonhâ (s. Hem. 2, 75. Mâl. 25, 1. Pâli junhâ) vertreten, während D (ζ 37, 2) dafür wiederum die auch hier vorliegende ungewöhnliche Form josinî zeigt. Vgl. im Uebrigen noch den Namen der einen Zofe josiniâ Mâl. 65, 23, sowie kasina für kritsna bei Hem. 2, 104 und im Pâli.

79, 10 der Schlusssatz der Anasûyâ: ṇaṃ visumaridâ 'si und die Antwort der Çakuntalâ: tado attâṇaṃ pi visu= marissaṃ fehlen (bis auf π) in B, finden sich nāmlich bei der Wiederholung der Scene 80, 6. 7 wieder und sind da= her hier natūrlich nicht am Platze. In D dagegen, wo jene Wiederholung fehlt, sind sie hier nicht zu entbehren.

79, 12 påavamidhuṇassa; da die ṇavamālikā eine Ranke ist, die nicht selbst als pådapa bezeichnet werden kann, wie sie ja 80, 2 ausdrücklich von diesem geschieden wird, so scheint mir die vollere Lesart von D ladāpāavamihuṇassa vorzuziehen. — Auch ramaṇîe kkhu kāle in D (s. auch  $\pi\delta$ ) scheint mir besser, weil vielsagender¹), als das blosse ramaṇîo; beide Pflanzen stehen in voller Jugendfrische (freilich nur, wenn man, s. oben p. 232, mit D baddhap all avadāe liest),

<sup>1)</sup> ramanîya wird in Çakuntalâ noch einige Male in Verbindung mit Wörtern, die Zeit, Zeitabschnitt bedeuten, gebraucht; s. 87, 1 ramanîe samae und ramanîo khu avahî in Akt 6.

ihre Vereinigung findet somit in der That zu einer reizens den Zeit statt.

80, 1 kadhehi und 80, 2 jadhâ, tadhâ sind dem kahehi, jaha, taha in D gegenüber feststehende Differenzen der beiden Recensionen, s. oben p. 58. 61.

80, 2 sariseṇa;  $\pi$  hat wie D aṇurûveṇa; ich halte es für ganz durch den Parallelismus gegeben, dass für den Baum dasselbe Epitheton (aṇurûva also) gebraucht wird, wie in 80, 3 für den damit verglichenen Freier.

80,4 esa de attagado manoradho macht dem eso (so auch  $\delta$ ) nûnam tuha attagado manoraho in D gegenzüber einen sehr sanskritischen Eindruck; wir haben die einzelnen Punkte schon besprochen; hier liegen aber eben in so wenigen Worten gleich drei derartige Umstände vor, dass es sich wohl rechtfertigt, darauf hinzuweisen.  $\chi \pi \delta$  lesen übrigens, wie bereits bemerkt (p. 224), auch manoraho.

80, 4 kalasam; die altbezeugte Form kalaçam, die  $\delta$  und D haben, scheint mir besser.

80, 5 bis 81, 10 fehlt in D. Diese Zeilen enthalten die Unterhaltung der drei Mädchen über die vom Vater Kanva wie Çakuntalâ eigenhändig aufgezogene mâdhavîlatâ¹), deren Aufknospen bis zur Wurzel hin Priyamvadâ als ein von Kanva selbst verheissenes gutes Omen für die nahe bevorstehende Vermählung der Çakuntalâ bezeichnet, wie denn auch Anasûyâ ihre eifrige Begiessung durch Çak. eben damit in Zusammenhang bringt, während Çak. selbst dieselbe damit motivirt, dass die latâ ja eben ihre Schwester sei. Das alles ist in der That ganz hübsch und anmuthig und macht seinem Verfasser alle Ehre; ich kann mir aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gaertnera racemosa oder Banisteria Bengalensis. Indische Studien. XIV.

nicht denken, dass der Dichter selbst dieser Verfasser war. Es ist dies nun die dritte Ranke, von der die Rede wäre. Erst Çak. selbst als Ranke neben dem (Mango resp.) Kesara-Baum; dann die navamålikå in ihrer Verbindung mit dem sahakâra-Mango; nun, wohl als absichtliches Gegenstück zu dem ersten Bilde, die für das Geschick der Çak. verheis= sungsvolle mådhavî-Ranke, für die der in Aussicht stehende Freier den Baum abgiebt. Meiner Meinung nach genügen die beiden ersten Ranken vollständig; das erste Mal spielt Priyamvadâ durch ihren Vergleich der Çakuntalâ mit einer Ranke das Thema nur ganz leise an; das zweite Mal deutet theils Anasûyâ durch den Ausdruck svayamvaravadhû (79,9) auf das Bevorstehende ahnungslos, aber doch direct, hin, theils führt Priyamvadâ auch bereits den "angemessenen Freier" (80, 3) ins Gefecht. Diese Worte zünden im König, und an sie schliessen sich seine Worte 81, 11: "wäre es wohl mög= lich, dass ich sie freien könnte!" vortrefflich an. Es wird nun aber theils dieser Zusammenhang zwischen 80,3 und 81, 11 durch die specielle Darlegung dávon, dass die Vermählung der Çakuntalâ nahe bevorstehe, direct gestört, theils lässt diese letzte Klimax für die Entwicklung der Handlung eigentlich gar nichts mehr übrig. - Es enthält im Uebrigen diese dazwischengeschobene Darstellung mehrfache Wiederholungen. Zwar die Worte: imam visuma= ridâ 'si? Çak° tado attânam pi visumarissam finden sich in B erst hier (in D und auch in  $\pi$  waren sie schon früher da), aber die Worte: esa de attagado manoradho und die scenische Bemerkung: iti kalasam avarjayati kehren hier 81, s. 10 ganz ebenso wieder, wie sie eben erst 80, 4 da waren, und wenn Çakuntalâ hier die mâdhavî-Ranke ihre Schwester nennt (81, 8), so hat sie ganz dasselbe schon

einmal, gleich bei ihren ersten Worten 77, 1 (mamâ vi ede= sum sahoarasineho) gesagt. - Es treten aber noch fol= gende Umstände hinzu. Die lata madhavî wird in beiden Recensionen im Eingang des dritten Aktes in einem Verse (Böhtlingk v. 58) erwähnt, den der König bei dem Anblick der vor Liebessehnsucht dahinschmachtenden Cakuntalâ ausspricht. Hätte er nun diese hier vorliegende Unterredung über die måhavîladâ mit angehört, müsste sich dort eine Anspielung darauf finden! er könnte nicht so ohne jéde Bezugnahme dárauf von derselben sprechen, wie er es dort thut. - In der bengalischen Recension kehrt die Rankenschwester (ladâvahinî) mâhavî auch im vierten Akt wieder. Cakuntalâ nimmt von ihr zärtlichen Abschied. Aber was passirt dabei? Vater Kanva tröstet sie damit, dass er der Ranke den geliebten sahakara-Mango, der ihr nahe steht, vermählen werde. Nun, wir hatten eben erst den svayamvara der navamålikå vanadosinî mit dem sahakâra-Mango; in B war davor auch schon (s. p. 254) von einer Ranke und dem cûta-Mango die Rede; nun würde denn also auch die mâhavîlatâ mit einem Mango versorgt, und es würden hienach die Ranken in Kanva's Haine, der Meinung unseres Dichters nach, als gar nicht anders denn mit Mango-Bäumen vermählbar erscheinen<sup>1</sup>). In der That hat Jones alle drei Male einfach: Omra. Die Sache steht indessen doch wohl anders. Ich glaube nämlich, dass in dem sa= hakâra dort in Akt 4 auch in B noch eine Spur der in D daselbst vorliegenden richtigen Lesart enthalten ist. Da= nach handelt es sich nämlich dort nicht um eine latâ

<sup>&#</sup>x27;) für die atimuktalatâ s. Böhtlingk 35, 20 ist der sahakâra allers dings, wie es scheint, von Nöthen; aber für andere latâ schwerlich!

mâhavî (wie in B), sondern vielmehr um diesélbe navamâ= likâ vanajosinî, von deren Vermählung mit dem Mango, hier sahakâra, dort in Akt 4 in D cûta genannt, so eben die Rede war. Und zwar muss dort wohl auch in einigen bengalischen Texten sie eben, nicht die lata mahavi genannt sein, da sich in π zu mâhavim ausdrücklich die An= gabe findet (p. 84): vanadosinim iti kvacit pathah, wobei die B. Form dieses Wortes denn doch wohl dafür eintritt, dass wir hierin nicht etwa blos eine Anführung der D. Lesart zu sehen haben. Die Sache stellt sich somit, dem Anschein nach, so, dass auf Grund der in B hier aufgenommenen Interpolation später darin auch dort in Akt 4 der Text geändert worden ist, wobei dann aber das in dem Verse<sup>1</sup>) stehen gebliebene sahakâra noch auf die ursprüngliche Lesart hinweist, welche daselbst eben nichts von der lata mådhavi wusste.

82, 1 auch das Aufsteigen der Biene aus der navamå likå schliesst sich besser un mittelbar an das Begiessen derselben durch Çakuntalå an, während das Zurück kommen auf die navamålikå, nach dem in zwisch en das Gespräch über die mådhavî-Ranke und die Begiessung dieser stattgefunden hätte, weniger anspricht. Die bei Pischel (und in  $\chi$ ) fehlenden Worte: salilaseasambhamuggado finden sich ausser in D auch in  $\pi\delta$  (in  $\delta$ , und c. H. bei Burkhard, steht resp salilaseasambhamto, was vieleleicht den Vorzug verdient). Nöthig sind diese Worte nicht, aber sie geben doch eine zur Situation passende Nuance an, und einstweilen ist ja die Plage durch die Biene noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) wenn in  $\pi$  die D Lesart des zweiten Hemistiches dieses Verses als samdarbhaviruddham bezeichnet wird, so liegt dies darin, dass dort statt: tvayi ca das allerdings verkehrte: tvam iva vorliegt.

nicht so heftig, dass sich Çakuntalâ nothwendig, in der Aufregung darüber, so kurz als möglich fassen müsste.

- 82,2 da bhramara in der scenischen Bemerkung steht, empfiehlt es sich, wenn im Text ein anderes Wort gebraucht wird, also madhuaro, wie  $D\pi$  haben, nicht bhamaro. Gegen ahilasati (so auch  $\chi$ ) spricht, dass eben erst 81,4 abhilâshi gebraucht war, während doch eine absichtliche Beziehung darauf von Seiten der Çak. nicht möglich ist; für ahivaṭṭaï (°vaṭṭadi) dagegen in  $D\pi$  (abhibhavadi  $\delta$ ) spricht gerade umgekehrt das abhivartate im folgenden Verse (s. sogleich). In Akt 6 freilich haben  $\chi\pi$  auch wieder ahilasadi, aber D hat ahilanghadi und  $\delta$  ahihavadi (abhibhavati), was Beides zu ahivaṭṭaï stimmt.
- 82, 4—7 dieser Vers ist in D mit dem demnächst folgenden, wie mir scheint, mit Unrecht umgestellt; denn das abhivartate in der ersten Zeile knüpft meiner Meinung nach direct eben an die letzten Worte der Çakuntalâ an; der König braucht absichtlich dasselbe Wort, das er soeben von ihr gehört hat. Auch abhivartate scheint mir besser als adhio, wie D hat.
- 82,7 hathât, nothgedrungen, lernt sie, die davon bisher noch nichts gewusst hat, drishtivibhramam; dies ist unbedingt besser als das matte: bhayât in B.
- 82, 11 warum Çak. nur eine Hand karam (so B u. Sähityad.) hin und her werfen sollte, ist nicht recht ersichtzlich; sie wird wohl beide Hände, karau, so Dδ, zur Abwehr brauchen, und wenn sie auch in der einen noch den Krug hat.
- 82, 13 die doppelte Setzung des parittâadha in D und π vermisst man hier nur ungern. Dagegen fehlt hier duvs vinîdena wohl mit Recht vor duṭṭhamahuareṇa, da es später 83, 1 an besserer Stelle sich findet, insofern der König sich

gleich darauf 83, 5 desselben Wortes bedient, wohl eben nur, um damit abermals an die eben gehörten Worte der Çak. anzuknüpfen. Es scheint mir daher die in D vorliegende Hierherstellung der Worte: "der Unverschämte lässt nicht ab; ich will anderswohin gehen! (nach einigen Schritten, die Blicke umherwerfend) wie? auch hierher kommt er?" nicht berechtigt. Dazu kommt, dass in D theils die scenische Bemerkung: padantare sthitva, theils auch der Ausruf: "wie? auch hierher kommt er?", resp. das zweite Mal: "wie? auch hierher folgt er mir!" doppelt vorliegt. ist endlich dieser letzte Ausruf der geängstigten Çakuntalâ, ohne jede weitere Beigabe, wie wir dies in D finden, meinem Dafürhalten nach zu matt, und sowohl das Vorausschieben des Angstrufes: haddhî haddhî, wie die dahinter folgende Wiederholung der Bitte um Hülfe, wie uns dies in B (83, 2.3) geboten wird, weit besser, weil dadurch das rasche Herantreten des Königs kräftiger motivirt wird.

82, 15 ob kå amhe parittåne (B) oder kåo vaam parittådum (D) den Vorzug verdient, ist anscheinend schwer zu entscheiden. Wenn kå sanskritischer als kåo, so ist dagegen amhe unbedingt pråkritischer als vaam, ob auch Letzteres von Var. 12, 25 ausdrücklich der Çaurasenî direct zugetheilt wird, s. oben p. 41. 58. Es findet sich nun aber kåo vaam wie schon Böhtlingk bemerkt hat (pag. 164), zweimal ebenso in der Målav. 40, 16 und 55, 13, und zwar das erste Mal mit dem Gen., das zweite Mal wie hier mit dem Infinitiv construirt. Ich meine, dass dies entscheidet; so wie ferner, dass hier durchweg — und zwar vgl. noch: kå tumam visajjidavvassa rundhidavvassa vå in D bei Böhtlingk 17, 12, und: nripam îkshitum atra ke vayam Bhartrihari

3, 57, bei Böhtlingk Sprüche 1406 1. 3319 2 — der Infinitiv als Genetiv, nicht als Dativ wie in v.11 bei Böhtlingk, aufzufassen, îçvara nämlich dazu zu ergänzen1) ist (s. Pân. 3,4, 13). - Was die Nom. Plur. Fem. auf âo betrifft, so erweist sich übrigens Pischel's Angabe (dissert. pag. 32), dass der= selbe in B "semper formatur in âo, in recensione Dev. in â", bei näherem Zusehen (s. oben pag. 62) als durch den factischen Sachverhalt nicht begründet, vielmehr halten sich beide Texte darin völlig die Waage. Gemeinschaftlich ist ihnen zunächst: gadâo, ladâo, savvâo, damsanîâo, idarâo (D, B hat sesão). Sodann finde ich einige Stellen resp. Wörter, die je in der andern Recension ganz fehlen, somit nicht als Beweismittel dienen können; so fehlen: Piamvadå= missão und bhattukuladevadão in B, dagegen: Piamvadãnusûâo odinnâo, vitajjidâo mahilâo in D. Statt vavasidâo vi pâremha hat D den Singular vavasidâ vi pâremi; diese Stelle fällt somit ebenfalls aus. Eine wirkliche Differenz liegt nur vor in: sohaggadevadão accidavvão, wo D: odevadã °davvå hat, was ja aber allenfalls auch als Singular gefasst werden kann, und in: duve bi tumbe ârannakâo, wo D: âran= na etti liest. Dafür aber hat auch D zweimal ao, wo B blos â zeigt, ausser hier nämlich auch in Akt 6: aggahî= datth ao vaam D, agahidatth a amhe B. Zu pamad ao s. oben p. 237. — Höchst auffällig ist die Form auf ao beim Masculin in jannabhâasamûsuâo devâo B, wo D nur jannabhảosu â dev â hat.

82, 15. 16 ettha dâva Dussantam sumara jado râarakkhisdâim tavovanâim. Hier sind ettha dâva und jado schleppend



<sup>1)</sup> vgl. tam nå 'dbhutam abhijanitoh Çatap. 3, 1, 2, 21, tato dikshitah pâmano bhavitoh . . . tato rakshânsi pâmanâni janitoh 3, 2, 1, 31.

und überflüssig, fehlen daher in D mit Recht. Der Imperativ sumara sodann involvirt theils bereits ein gewisses Verhältniss zu dem König, theils steht er wohl in Bezug zu dem solennen Zuruf an einen in Todesgefahr Befindlichen: abhîshtadevatâm smara. Letzteres wäre denn ja freilich als scherzhafte Uebertreibung nicht übel; desto weniger am Platze aber erscheint mir Ersteres, denn es motiviren ja die Freundinnen sogleich ihre Aufforderung, den König zu rufen (akkanda, wie D, hat auch  $\pi$ , während  $\delta$  âkanna liest), speciell erst dádurch, dáss der König die tapovana zu behüten habe (rakkhidavva in D scheint mir unbedingt besser, weil es zugleich einen zwar unbewussten, aber eben doch directen Appell an den lauschenden König enthält); es kann somit Cakuntalâ noch nicht gerade viel vom Könige wissen, sonst wäre diese Motivirung unnöthig, und sie kann daher auch nicht gut aufgefordert werden, sich desselben zu erinnern. - Ueber die beiden Nom. Plur. auf aim in B, während D die durch Var. 12, 11 für die Çaurasenî direct gestatteten Formen auf âni zeigt, s. oben p. 41. 581). Bei Hem. 3, 26 werden übrigens die Formen auf ni auch allgemein als berechtigt anerkannt; anders Var. 5, 26. - Die Prâkritform Dussanta zeugt, s. Böhtlingk Vorrede p. XI, für die Richtigkeit der D. Form des Namens, die ja Pischel (s. oben p. 226) auch seinerseits für das Sanskrit adoptirt hat. Zu Dussanda in D, wie saündalâ, s. oben p. 40. 41, Böhtlingk p. 1662). Die Verwandlung eines in B vorliegenden nt in nd

<sup>&#</sup>x27;) Pischel diss. p. 30 ist vollständig überzeugt: formas in âni temeritati librariorum deberi.

<sup>2)</sup> es ist nicht ganz richtig, was Böhtlingk angiebt, dass Dussanta immer und in allen Handschriften mit nd geschrieben wird; denn wir finden bei ihm selbst 47, 12 (und in s) die Schreibung mit nt.

geschieht übrigens in D in Akt 1 ausserdem nur noch in cindidâņi (über pahâvavan da s. unten p. 268), während es sonst durchweg wie in B unverändert bleibt, s. gantum, Vmant, niantana, niantida, âlabanto, vasanta, vuttanta.

82, 17 avasaraḥ khalv ayam (asmâkam  $\delta$ ), in D blos avasaro 'yam; und statt darçayitum (upadarç°  $\delta$ ) hat D prakâçayitum. Beides möchte ich vorziehen, und zwar Letzteres einfach darum, weil es specieller auf die bisherige Situation des Lauschers hinweist.

82, 18. 19 das schleppende: evam (hi fügt  $\pi$  hinzu) râjâ 'ham asmîti parijnânam bhavishyati (bhavati  $\chi$ ), ebenso wie die etwas kürzere Form in  $\delta$ : etena râjâ 'ham iti prajnâtam bhavati, macht dem: râjabhâvas tv abhijnâto bhavet in D gegenüber den Eindruck der Glosse.

82, 19 das Gleiche gilt von atithisamâcâram (°satkâram  $\delta$ ) avalamvishye (evâ 'va°  $\pi$ , °vayishye  $\delta$ ) gegenüber von: evam tâvad abhidhâsye in D; die Lesart von B enthält bereits ein förmliches Programm, während die Lesart von D den Zuhörer noch in Spannung lässt, vgl. 85, 6.

83, 8 dass in D (und  $\pi\delta$ ) be ide Freundinnen sprechen, nicht blos Anasûyâ, scheint mir passender; der Mangel von kkhu vor kim pi in B (nicht in  $\delta$ ) und von kim tu (kiṇṇu kkhu in  $\pi$ ) vor iam in D (und  $\delta$ ) hält sich etwa die Waage.

83, 9 âulîamâṇâ (°lîkia°  $\pi$ ) kâdarîbhûdâ (in  $\chi$  indess nur âulîbhûdâ) passt nicht recht, da âula und kâdara ziem=lich auf dasselbe hinauskommen; ahihûamâṇâ in D knüpft an den früheren Ausruf (82, 13) der Çakuntalâ an, und  $\pi$  hat ja auch sogar ebenfalls nicht: mahuareṇa allein, sondern wie dort: dutthamahu°.

83, 11 ayi tapo vardhate; die Fragepartikel api (so D) scheint mir hier passender; auch die scenische Bemerkung

Çakuntalâbhimukho bhûtvâ in D ist feiner, weil schüchterner, als das Çakuntalâm upetya in B.

83, 12 dass Çak. bei der freundlichen Frage des Königs schüchtern "das Antlitz neigt", ist nicht ebenso nothwensdig zu bemerken, wie dass sie "sprachlos" bleibt, sådhvasåt¹). Das Neigen des Antlitzes wird zudem später (87, 8) nochmals erwähnt; stünde sie jetzt schon avanatamukhî, so hätte eigentlich bis dahin mittlerweile das wieder-Heben des Antlitzes bemerkt werden müssen.

83, 13 adidhivisesalambhena B, °lâhena D (auch  $\pi$  und Sâhityad.); lambha ist jedenfalls nicht so gebräuchlich als lâbha, daher hier vielleicht berechtigter als dieses.

83, 14 es empfiehlt sich, dass hier auch Priyamvadâ zu Worte kommt, während in D nur Anasûyâ spricht, dazu ist denn freilich auch der in D fehlende Gruss: sâazdam ajjassa nothwendig. — Der Ablativ uḍaâdo (B) gehört zum Folgenden: "geh', hole aus der Hütte..", der Accus. uḍaam (D) dagegen zum Vorhergehenden "geh' in die Hütte und hole...", was mir als eine weniger bestimmte Weisung den Vorzug zu verdienen scheint.

83, 16 die scenische Bemerkung: iti ghațam darçazyati fehlt wie in D auch in  $n\delta$ , scheint mir aber ganz am Platze.

84, 2 tena hi bildet in D einen ganz guten Eingang der Rede, da es mehr an das, was der König gesagt hat, anknüpft als dâva in B. Auch dass die Laube in D (und πδ) nicht sahâva°, sondern pachâa°-kühl (s. Mâl. 31,20) genannt wird, ziehe ich vor, da es auf die Jahreszeit (grîshma, s. 77,3) direct hinweist. — Der dentale Anlant von sattavanna liegt ausser

<sup>1) 8</sup> hat Beides, avacanâ und adhomukhî.

D auch in  $\pi\delta$  vor, der palatale (chatta°) entspricht allersdings der Regel des Hem. 1, 265, doch heisst nach Hem. 1, 49 das Wort dann chattivanna. (Childers im Pâli Dict. erklärt chattapanna durch chattra°.)

84, 3 parissamam avanedu scheint mir formloser und darum weniger verbindlich als parissamavinodam karedu in D; da nun die beiden Mädchen sich doch offenbar besmühen, sich dem Fremden gegenüber möglichst fein und gewählt auszudrücken, ziehe ich die Lesart von D vor.

84, 4 es ist, wie mich dünkt, auch feiner, wenn der König, wie dies in D geschieht, seinen Wunsch, dass sich die Mädchen auch setzen mögen, nicht direct ausspricht, sondern nur durch seine Frage, ob sie sich nicht auch ersmüdet fühlen, errathen lässt. — Dass das Begrüssen dizrect als ein dharmakarman bezeichnet wird (so B), ist nicht gerade nöthig, empfiehlt sich aber doch, weil es ein verstecktes Compliment enthält.

84, 7 das Compositum adidhipajjuvāsaņam ist schleppender als pajjuvāsaņam adidhiņam in D; letzteres stellt zudem die allgemeine Vorschrift klarer, während beim Compositum das erste Glied auch als Singular, und somit speciell nur auf den vorliegenden Fall bezüglich, gefasst werden kann. — Die scenische Bemerkung: sarva upavizanti fehlt hier mit Unrecht, findet sich übrigens ausser in D auch in πδ (wo freilich unrichtig das Fem.: sarvā).

84, 8 jaṇam nach imam fehlt wohl mit Unrecht in D.
84, 11 da duravagâha und gambhîra so ziemlich idenstisch sind, so ziehe ich caüra in D (δ hat caṭula, c. H. bei Burkhard caülodâra) für ersteres vor; — piam nach mahuram fehlt in B mit Recht, s. Pischel diss. p. 40; — pahuttadakkhiṇṇam (°ṇam χδ) vittharedi (viaradi δ) sieht

dem pahâvavando via lakkhîadi in D gegenüber etwas geschraubt aus. Wären die Worte an den König selbst gerichtet, könnte man sich dies aus dem zu 84,3 angegebenen Grunde sehr wohl gefallen lassen; da sie aber Priyamvadâ an Anasûyâ richtet, erscheinen sie mir zu gewunden. Uebrigens ist pahâvavando meiner Meinnng nach nicht durch: prabhâvavân (Böhtlingk pag. 118. 164) zu erklären, sondern durch: prabhâvavrindah; vgl. Var. 4, 27 und vundâraa neben vandâraa Hem. 1, 132; in Akt 5 p. 93, 4 χπ findet sich vindâraa. Die Worte via lakkhîadi braucht Priyamvadâ nochmals, in χ wenigstens, bei 87, 11, s. oben p. 235.

84, 13 atthi vor kodûhalam (so D und  $\pi$ ) vermisst man nur ungern.

84, 14 dem âlâvedi, resp. in δ sambhâvedi gegenüber haben wir in mantâbedi in D eine jener Causal-Formen auf âbe, die Pischel seinerseits gerade für die grössere Alterthümlichkeit der B ins Feld führt, s. oben p. 62. Ich ziehe mantâbedi, "macht mich reden, giebt mir den Muth dazu", im Uebrigen schon darum vor, weil zu âlâvedi "macht mich an reden" eigentlich noch ein tvâm, resp. ajjam, gehört; zwei Accusative mâm und tvâm neben einander würzen hier freilich schlecht passen! vergl. noch mantedi in 85, 4, mantedha 86, 2.

85, 1. 2 karîadi war eben erst da (84, 15), daher ist kido in D wohl besser 1). Das detaillirte virahapajjussua-jano in D anstatt virahapajjussuo in B sieht allerdings zunächst wie eine Glosse aus; es geht indessen Anasûyâ hier überhaupt so auf Stelzen, drückt sich so gewunden aus,

<sup>1)</sup> Pischel diss. p. 40 schiebt dieser Lesart einen andern Grund unter, der aber ganz unnöthig ist, daher auch sein Spott darüber nicht am Platze. Zu kida s. unten.

dass gerade die umständlichere Lesart hier wohl den Vorzug verdient1). Daher ziehe ich auch suumâradaro vi und tavovanaparissa massa padam in D dem suumârena und tavo= vanagamanaparissame vor; ajjena dagegen vermisst man nur ungern in D, es steht so weit vorn (84, 15), dass es ganz gut hier noch einmal wiederholt werden kann. Die Wortstellung ist ziemlich verzwickt, wohl eben absichtlich; die richtige Wortfolge wäre, dass attå vor tavova° stünde. — Die Form appå in B mit pp ist durch Var. 3, 48. 5, 45 speciell gefordert2); Hem. 2, 51 stellt dieselbe nur als beliebig neben die Form mit tt; factisch aber liegt hier in allen übrigen Fällen, wo das Wort âtman vorkommt, s. 80, s. 4. 81, s. 89, 6. 90, 3 nur die Form mit tt vor, die sich in D denn speciell auch hier findet. Und auch in den folgenden Akten habe ich in x nur noch einmal und bei Böhtlingk zweimal eine Form mit pp gefunden, in x nämlich appano p. 88 (aber  $\pi\delta$  haben auch da tt!) und bei Böhtlingk appå 91, 188) und appânam 105, 21. In der Urvaçî hat Bollensen einmal 84, 7 appana, sonst auch durchweg nur tt; in der Mâlavikâ finden wir bei Tullberg zweimal appâ 20,21. 65,22, aber 53, 2 attâ, und so durchweg in den andern Casus.

85, 3 jam tae cimtidam erscheint mir bis auf das tae besser als: es â tue cindidân i in D.

85, 6 ebenso erscheint mir âtmanah parihâram besser als âtmâpahâram in D; — dagegen die Worte enâm vakshye



<sup>1)</sup> trotz des argen Spottes, den Pischel am a.O. auch über sie ausgiesst.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) so in der That bei Hâla, wo die einzige Form mit tt in v. 267 wohl zu ändern ist, s. Z. D. M. G. 28, 415. Das Ardhamâgadhî der Jaina hat einige Fälle von tt, bevorzugt indess neben der Form âya die mit pp, während das Pâli, neben âtumâ und atraja (!), nur die Form mit tt kennt; s. hiezu E. Kuhn am a. O. p. 46, Ascoli studj critici II, 275. 294. 295.

<sup>3)</sup> y p. 137 hat wie p. 101. 135 attâ.

in D nach evam tâvat möchte ich trotz Pischel diss. p. 40 nicht missen, da sie dem früheren evam tâvad abhidhâsye, s. bei 82, 18, völlig entsprechen (abhidhâsye hier in c. H. bei Burkshard knüpft auch offenbar direct daran an); sie finden sich übrigens ganz ebenso, und zwar auch in  $\chi\pi\delta$ , am Ende des zweiten Aktes wieder.

85, 7.8 an und für sich würde mir, bis auf das Wort nagara, das hier gerade gar nichts zu suchen hat¹), die Lesart von B als einfacher besser zusagen, es steht da Alles klar und richtig nach einander: vedavid asmi râjnaḥ Pauravasya nagaradharmâdhikâre niyuktaḥ puṇyâçrama-darçanaprasañgena dharmâraṇyam idam âyâtaḥ. Indessen es lässt sich die dem gegenüber unstreitig geschraubte Lesart von D: yaḥ Pauraveṇa râjnâ dharmâdhikhare ni-yuktaḥ so 'ham avighnakriyopalambhâya dh. idam âyâtaḥ etwa gerade dadurch vertheidigen, dass auch der König nach Worten sucht, weil er eben in Verlegenheit ist und unschlüssig über das, was er eigentlich sagen soll.

85, 13 die scenische Bemerkung sarosham in D und  $\delta$  ist hier wohl zu früh, fehlt daher in B hier mit Recht und steht erst 86, 1 in der übrigens etwas nach dem Schema der rhetorischen Lehrbücher schmeckenden Form sakritakakopam, wo sie dann in D mit Unrecht fehlt.

85,14 savvasseņāvi (auch δ) erscheint als besser denn °ņa vi in D. — Ob kadattham (B, auch δ) oder kidattham (D) besser, muss dahin gestellt bleiben, vgl. Lassen p. 116, Pischel diss. p. 54. Es erscheint hier zwar krita am Beginn von Compositen durchweg als kida, auch in B, s. kidaņāmaheā 79, 10, akidasakkāra 88, 12, kidāāra in Akt 2, kidamajjaņā

<sup>1) &</sup>amp; hat wenigstens nagarât.

in Akt 4 und kidarakkhâmangala in Akt 7; gerade bei kritartha aber stehen sich B und D ebenso wie hier auch Anfang des Akt 4 gegenüber (doch hat  $\delta$  da auch kidattha). Ebenso haben wir puttakidao in Akt 5 in beis den Recensionen, kalusîkidâ in Akt3 und pasâdîkido in Akt6 in B allein. Und kide steht Ende von Akt 4 und Anfang von Akt 6 (Böhtlingk 80, 14) wenigstens auch in  $\pi$ , wäh= rend die erstere Stelle in  $\chi \delta$  fehlt (in  $\delta$  nur am Rande, und zwar mit kide) und an der zweiten Stelle γδ kâranâdo haben. An einer andern Stelle aber im Anfang von Akt 6 (Böhtlingk 76,1) hat zwar  $\chi$  ki de,  $D\pi\delta$  jedoch kae, wie sich denn kade auch in Akt 3, in B allein übrigens (x p. 61), vorfindet. So finden wir denn auch im selbstständigen Gebrauche in χπδ sowohl kida (so D durchweg) als kada, so in  $\gamma$  pag. 33 kadam ( $\pi\delta$  kidam), p. 36 kado ( $\pi$  kido,  $\delta$ kidam wie D), p. 70 kado ( $\delta$  kao,  $\pi$  anders), p. 86 kado (anders  $\pi\delta$ ), p. 103 kado ( $\pi\delta$  kido), p. 121 und 159 kidam (alle drei), p. 139 kidam ( $\pi\delta$  anders), ferner anukidam und kida mhi  $\delta$  in Akt 5 (wie D,  $\chi\pi$  anders), visamam kidam π p. 163 (χδD anders). Die Mâlav. bei Tullberg hat durch= weg kida; in der Urvaçî bei Bollensen stehen beide Formen neben einander, so kida p. 33. 35. 72. 80. 84 und kada p. 21. 23. 72. 75, resp. wie hier kadattha p. 7. 47. Es ist immerhin bemerkenswerth, dass sich krita weder im gana rishi bei Varar. noch im gana kripa bei Hem. aufgeführt findet, nach Ansicht Beider somit dessen ri sich nicht in i, sondern der allgemeinen Regel nach in a wandelt, wie dies ja auch im Pâli und Ardhamâgadhî geschieht. - Dagegen ziehe ich das Praesens karedi in B (δ hat karetti!) dem Futur karissadi in D ganz entschieden vor. Die Verwendung des Praesens für Potential, Futur, Conditional, Perfect

ist im Prâkrit sehr beliebt. Ich möchte daher auch 90,4 jaï attano pahavemi in B dem pahavissam in D vorziehen, obschon sich im Vordersatze (der in D fehlt) das Futurum: (na edam) pariharissam findet. Und zwar überzträgt sich dieser Gebrauch auch auf das Sanskrit, und ziehe ich daher auch 91,14 pratigachâmi in B dem pratigamishyâmi, 92,4 bhavati dem bhavishyati und 92,16 niveçazyâmi dem niveçayeyam in D vor; s. Böhtlingk pag. 174, Pân. 3, 3, 4 und meine Abhandl. über Hâla pag. 62, Z. D. M. G. 28, 356.

86, 1 die eigenthümliche Prakritform tumhe, die D bietet, vermisst man ungern, und zwar liegt sie ja doch auch in  $\pi$  vor, we sie resp., was wohl besser, nach abedha steht. — Zu kadua in B, karia in D s. oben p. 40. 58. Ersteres ist die durch Var. 12, 10 Hem. 4, 271) für die Çau= rasenî speciell (neben gadua von 1/gam) verlangte Form, karia dagegen, wenn auch nicht eine Mâhârâshtrî-Form (s. oben p. 41), so doch die im Prâkrit allgemein übliche Gerundial-Bildung durch ia, welche übrigens Var. (12, 9) kurioser Weise núr der Çaurasenî zutheilt. Lassen hat dagegen pag. 160 mit Recht Einspruch eingelegt, und auch seiner Behauptung pag. 366, dass: forma Sanskritica två in tua, dua dissoluta vere Prakritica non est, können wir nur beistimmen. Was die factische Differenz zwischen B und D hierbei betrifft (s. Pischel Çaur. p. 140), so liegt in der That in  $\chi\pi$  in allen Stellen kadua vor ( $\chi$  p. 30. 50. 110. 137), wo D karia, in der Mâgadhî-Scene, resp. kalia, hat2);

<sup>1)</sup> nach dem Schol. übrigens nur vâ, also beliebig; nach Hemac. ist die Form mit lingualem d zu schreiben, kadua, gadua, während die Mss. nur dentales d zeigen, und Var. auch nur dieses verlangt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ausserdem auch noch  $\chi$  p. 75.

und zwar zeigt  $\delta$  sogar auch im Compositum im 2. Akt pajjäulikadua (für D äulikaria), wo  $\pi\chi$  bhañjia lesen (hat dagegen in der Mägadhî-Scene kalia und im 3. Akt: sumaṇogovidam arîa, beides offenbar im Anschluss an D). In der Urvaçî finden wir bei Bollensen sechsmal kadua (zweimal freilich kâûṇa! p. 41. 84), in der Mâlavikâ dagegen bei Tullberg durchweg, achtmal, karia (Shankar Paṇḍit hat jedoch zweimal statt dessen kadua).

86, s statt des Genetivs bhavatyoḥ (sakhîgataṃ kiṃcit pṛichâmaḥ) in B ( $\delta$  sec. manu und  $\epsilon$ ) ist das directere: bhavatyau in D und  $\chi$  sowie  $\delta$  pr. m. wohl vorzuziehen; die Wörter des Fragens werden ja auch im Sanskṛit mit dem Accus. der Person und der Sache construirt. — kiṃcit in B ist nicht gerade nöthig, doch scheint es mir ganz passend, ebenso wie das in D ebenfalls fehlende tâvat, um eben der Frage des Königs auch eine gewisse formelle Umständlichkeit zu verleihen.

86, 4 die Frage in B (s.  $\pi$ ): anuggahe vi abbhatthanâ? ist allerdings noch verbindlicher als die directe Aussage in D: anuggaho via samabbhatthanâ, sie ist jedoch bei dem Mangel jeder Fragepartikel etwas schwer erkennbar (Jones und Chezy haben sie denn auch factisch nicht erkannt). Aehnlich jedoch in der Mâlavikâ 13, 15: pattane sati grâme ratnaparîkshâ? und ibid. 14, 22: tadâ ââriassa doso?

86, 5 tatrabhavân in B ist weniger ehrerbietig als bhasgavân in D (und δ), letzteres verdient somit den Vorzug. Sodann erscheint vartate in B zwar zunächst als besser, weil einfacher, als sthita iti prakâçam in D, ich meine indessen doch, dass auch hier wieder die umständlichere Redewendung mehr am Platze ist.

18

86, 7 ko vi fehlt wohl mit Recht in B; auch gottanâmadheo wäre zu entbehren, fehlt indess nur in χ.

86, 9 sa khalu bhagavân Kauçikah wäre wohl besser als Frage zu fassen? Die Wiederholung des von Anasûyâ so eben genannten Namens scheint mir übrigens überhaupt nicht ganz am Platze, und die Lesart in D: asti, çrûyate, "ja ja, so hört man" daher vorzuziehen.

86,10 es scheint mir passender, dass Çak. hier (wie 83,8): no pia sahî nicht blos: sahî genannt wird. Auch ziehe ich ujjhiâe¹) sarîrasaṃvaḍḍhaṇâdîhiṃ in D (so auch π) dem Compositum ujjhidasaṃvaḍḍhaṇâe in B vor. Deshalb weil 86,12 ujjhita çabdena steht, braucht das Wort nicht etwa auch gerade in dieser thematischen Form vorher dagewesen zu sein.

86, 12 nah...ichâmaḥ B, me...ichâmi D<sup>2</sup>). Der König spricht noch einige Male von sich, und zwar auch zu sich selbst, im Plural, s. 86, s. 87, 13. 90, 9 und in D auch noch bei 91, 4. 14. 92, 4; in der Regel aber spricht er von sich im Singular (achtzehnmal hier in diesem Akt).

86, 14 Godamîtîre fehlt in B (und in c. H. bei Burkshard) wohl mit Recht; steht wenigstens in D gewiss mit Unrecht vor: purâ kila, womit Anasûyâ's Bericht am passendsten beginnt. Im M. Bhâr. wird übrigens auch die Zeugung und Geburt der Çakuntalâ an die Mâlinî, nicht an die Gautamî, versetzt (1, 2946).

86, 15 ob kadham pi (auch  $\pi$ ), kaham vi ( $\delta \chi$ ) oder kim pi (D), wird sich ziemlich gleich bleiben.

87, 1 vasantodâraramanîe 3) samae; ramanîe fehlt in

<sup>&#</sup>x27;) dies ist der einzige Fall hier im ersten Akt, wo ein inneres t in D ausgefallen ist, während es in B als d bewahrt ist, s. oben p. 39. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) δ hat naḥ, aber ichâmi, vgl. D bei 87, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>)  $\pi$  hat vasantāvadāra, vergl. Urv. 21, 1. Mālav. 28, 17. 18. 35, 4 (vasantodāra). — c. H. bei Burkhard hat dekkhia statt pekkhia.

D und  $\delta$  wohl mit Unrecht (s. p. 256); — se in D scheint mir dem tâe in B (fehlt  $\chi$ ,  $\delta$  hat tîa) vorzuziehen, ist ja auch keineswegs enklitisch, sondern steht mehrfach vor dem Worte, zu dem es gehört, s. 86, 11. 88, 4.

97, 2 dem: ardhokte lajjâm nâțayati (B) scheint mir: lajjayâ viramati (D) vorzuziehen.

87, 3 ebenso ziehe ich paraståd (D): "was då folgt, errathe ich" dem puraståd (auch s): "ich errathe im vor= aus (was da geschah)" vor.

87, 6 der Ablativ månushîbhyaḥ in B kann sehr wohl durch den Ablativ vasudhâtalât attrahirt sein; dagegen würde man den Locativ månushîshu in D') und δ, ob er auch zu sambhavaḥ (s. Pet. W.) ganz gut passt, schwerzlich an Stelle des Ablativs in den Text gesetzt haben, wenn dieser- darin gestanden hätte. Es macht im Uebrigen die Casus differenz zwischen Anfang und Ende des Verses zum Mindesten einen ebenso guten, wo nicht einen gefälligeren Eindruck, wie die Gleichheit der Construction.

87,8 savridâ vermisst man in D ungern, wenn es auch nicht gerade nöthig ist,

87, 9 der freudige Ansruf hanta fehlt in D und δ wohl mit Recht, weil er zu den darin folgenden, in B fehlenden, Worten: kimtu sakhyâḥ parihâsodâhritâm varaprârthanâm crutvâ dhritadvaidhîbhâvakâtaram me manaḥ²) in einem gewissen Widerspruch steht. Was diese Worte selbst betrifft, so zweifelt Pischel (diss. p. 40) nicht daran, dass sie als Glosse zu betrachten, da sie "verba antecedentia

<sup>1)</sup> in s fehlt der Vers, resp. die vier Zeilen 87, 5-8.

<sup>2)</sup> ô hat übrigens etwas abweichend und zum Theil offenbar verderbt: kim tu parihâso dâram varaprârthanam asyâh crutvâ pieta (?) dvaidhaskâtaram me manah.

quasi subolent et plane superflua sunt". Nun, "quasi sub= olent" ist jedenfalls etwas zu wenig, denn es nehmen diese Worte ja vielmehr ganz unmittelbaren, directen Bezug auf das vorher Dagewesene (80, s). Sie scheinen mir sodann theils zu dem gewissenhaften, skrupulösen Charakter des Königs, der das, was er in der betreffenden Beziehung belauscht hat, unmöglich völlig unbeachtet lassen kann, gerade ganz vortrefflich zu passen (auch das schleppende Compositum dhritaº ist in solcher Rede ganz an seiner Stelle), theils meine ich, dass auch die unmittelbar folgenden Worte der Priyamvada ein längeres Schweigen des Königs, als das blos durch das kurze in B vorliegende Selbstgespräch indicirte, bedingen, wie denn ja wohl auch der König in seiner Antwort auf ein dgl. längeres Schweigen hindeutet, wenn er sagt: samyag upalakshitam (upalakshito 'ham D) bhavatyâ, "die Herrin hat (mich D) ganz richtig beobachtet".

87, 10 über die scenische Bemerkung råjåbhimukhî s. oben p. 234; jedenfalls ist die in D und δ vorliegende Form derselben nåyakåbhimukhî ganz im Styl der rhetorischen Lehrbücher gehalten, somit wohl als secundär markirt. — In wie weit übrigens die scenischen Bemerkungen übershaupt durchweg als ursprünglich zu gelten haben, ist ja freilich eine an und für sich noch ganz unerledigte Frage.

87, 15 tena hi alam viâridena; die kürzere Fassung gerade dieser Worte in D: alam viâria (ohne tena hi) scheint mir eben schon darum besser<sup>1</sup>); sodann aber will mir auch die Construction von alam mit dem Gerundium

<sup>1)</sup> δ geht in der Kürze derselben doch wohl etwas zu weit, indem es blos (tena hi) aviäranijant° liest, somit den ganzen Vordersatz zum ersten Gliede des den Nachsatz beginnenden Compositums macht.

als difficilior und daher als ursprünglicher erscheinen; wesnigstens meine ich, dass, wenn der Text ursprünglich viscäridena hatte, die Annahme, dass vicäria dafür secundär eingetreten sei, schwieriger ist als die umgekehrte Annahme. Und zwar gilt dies denn ebenso auch von 89, 16 alam anyathäsambhävanayå B, alam asmän anyathä sambhävya D, und von alam ruditena (Akt 4) πχ, alam ruditvå D (und δ); s. Pet. W. unter alam 6), und vgl. z. B. Målav. alam...parispüria 15, 3 und ähnlich kim mam ååsia Mål. 32, s. 51, 20.

87, 15 anijantananioo (anijjo  $\pi \chi$ ) B¹), aniantananuoo D (und  $\pi$ ); "Büssersleute kann man (ja) ohne Weiteres .. be fragen" ist doch unbedingt hier besser am Platze als ".. beauftragen"; auch nama (ja) entbehrt man nur ungern in B.

87, 17 etat prichâmi ist sehr kurz angebunden, sakhîm te jnâtum ichâmi in D jedenfalls viel höflicher, passt somit besser zu der Weise des Königs.

88, 1 atyantam eva in B<sup>2</sup>) würde ich dem atyantam âtma° in D unbedingt vorziehen, wenn es hinter âho stünde; so aber trage ich doch Bedenken, da ich meine, dass je weniger einzelne Wörter (wie lang sie auch sein mögen) vor âho stehen, je passender dies ist, da âho ja eigentlich gleich am Anfang des zweiten Satzes stehen sollte.

88, 8 dem dhammåaraṇaparavaso in B (pajjussuo χ) gegenüber scheint mir einestheils der Mangel der Composition in D dhammacaraṇe bi paravaso den Vorzug zu verdienen, theils weist auch das einfache dharmacaraṇa,

<sup>1)</sup> ð hat (aviāra)ņijantaņāņioo!

 $<sup>^{9}</sup>$ ) so auch  $_{\theta}$  und c. H. bei Burkhard; madirekshana für sadriçeksh $^{\circ}$  ebendas. ist unbedingt secundär.

nicht dharmâc°1), specieller auf die Frage selbst hin, um die es sich hier handelt, da dharmacârinî (Urv. 87, s) gezradezu die Ehegattin bedeutet; ja ich möchte im Hinzblick darauf sogar direct übersetzen: "auch darüber, ob sie heirathet, hat sie nicht zu bestimmen; der Vater aber..."

88, 5 die von Pischel (diss. p. 40) als Glosse bezeich= neten Worte: na duravâpe 'yam khalu prârthanâ, welche in B fehlen, scheinen mir durchaus nicht "plane superflua". Sie enthalten eine weitere Steigerung in den Hoffnungen des Königs. Zuerst sprach er 81, 11 seine Zweifel und Bedenken über die Herkunft der Cakuntala aus. Sodann bezeichnete er (87,9), nachdem er hierüber genügende Auskunft erhalten, seinen Wunsch nach ihrem Besitz als einen, der labdhavakaça sei. Jetzt nach erlangter Auskunft darüber, ob Çakuntalâ überhaupt zur Heirath bestimmt sei oder nicht, spricht er seine Freude darüber aus, dass sein Verlangen: na duravâpâ sei. Es handelt sich nun blos noch darum, sich auch über ihre eigene Gesinnung zu vergewissern, und nachdem er dafür durch das Folgende speciellen Anhalt gewonnen hat, spricht er schliesslich 90, 10 davon, dass sein Verlangen (prarthana, wie hier, in D, manovrittih in B) nunmehr: labdhâvakâçâ sei. Es ist dies eine ganz reguläre Klimax, insofern prarthana in 90,10 offenbar stärker ist als manoratha in 87, 9. Immerhin aber würde es eben doch etwas eigenthümlich sein, dass Beides je mit demselben Ausdrucke als: labdhâvakâça bezeichnet würde, wenn nicht dazwischen noch eine Mittelstufe vorläge, die denn eben durch die hier in Rede stehenden Worte geboten wird.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) so übrigens auch  $\varepsilon$  und c. H. bei Burkhard.

88, 11 gadua in B ist gänzlich überflüssig<sup>1</sup>), da Çak. ja in 88, 8 schon gamissam gesagt hat; zur Form selbst s. das oben p. 272 Bemerkte.

88, 12 assamavâsiņo janassa in B (und c. H. bei Burkshard) erscheint als eine erklärende Glosse für das einfache te in D.

88, 13 ujjhia (B und c. H. bei Burkhard) "verlassend", visajjia (D) "entlassend". Letzteres ist natürlich von Çarkuntalâ's Seite noch unartiger als Ersteres; und Anasûyâ gebraucht eben wohl absichtlich diesen die factische Sachlage allerdings etwas übertreibenden Ausdruck, um dadurch Çakuntalâ recht nachdrücklich auf den Mangel an Artigkeit gegen den Gast, den sie begeht, indem sie ohne Verzabschiedung (svachandatas) sich entfernt, aufmerksam zu machen; auch ist es ja in der That eigentlich doch ganz richtig, dass Çakuntalâ durch ihr eigenes derartiges Fortgehen factisch den König "entlässt".

88, 14. 15 bei den scenischen Bemerkungen: uttaram adattvai 'va prasthitâ B, na kimcid uktvâ prasthitai 'va D, und: utthâya jighrikshur ive 'châm nigrihya B, grahîtum ichan nigrihyâ "tmânam D ist in der That wohl mit Pischel diss. p. 41 in D "circuitio et amfractus recentioris manus" zu erkennen. Insbesondere vermisst man auch das utthâya, sowie die in B und c. H. bei Burkhard davor noch stehenden Worte des Königs: (svagatam) katham gachati? nur ungern in D, obschon Beides allerdings auch secundäre Ausmalung sein könnte. Denn in der That müsste man dann eigentlich nach nigrihya noch mals svagatam erwarten.



<sup>1)</sup> vgl. Mål. 16, 22, wo es in der Ausgabe von Shankar Pandit ebenfalls ohne Noth eingefügt ist, und zwar in einem Satze mit karia!

88, 16 für kâmijanamanovrittih B (und c. H. bei Burkshard) scheint mir dagegen wieder das uncomponirte kâmino manovrittih D den Vorzug zu verdienen; — πδ haben ceshţâsnurûpinî, was aber nicht passt; die manovritti hat ihr pratirûpam in der ceshţâ, nicht dass sie ihrerseits derselben anurûpa wäre.

89, 2 da B vorher: utthâya hatte, konnte es hier nicht wohl sthânâd anuccalann api behalten; vielmehr ist dazu dann die richtige Lesart eben die hier in B vorliegende.

89, 3 caṇḍi fehlt, wie mir scheint, mit Recht in D, dagegen steht das kurze kimti zu der Situation besser im Einklang als kimnimittam in D; auch die scenische Bemerskung parivritya vermisst man ungern in D.

89, 5 obschon die Handschriften seane, die Ausgaben seanake haben, hatte Böhtlingk doch (s. pag. 171) seanâni (so wie Williams, wohl im Anschluss daran, seanâim) in den Text gesetzt, und Bollensen Urv. p. 190 stimmte dem bei. Ich halte dies indess doch für bedenklich und meine, dass Burkhard recht gethan hat, seane (so auch e; c. H. secundär seanakânam) beizubehalten. Pischel erkennt darin (diss. p. 31) eine Attraction durch das in B voranstehende duve: dies ist ja wohl möglich, obschon die Auffassung des Wortes als eines pråkritischen Plural-Accusativs auf e, s. Urv. 45, 6 (Bollensen p. 347), Lassen p. 304, Hâla p. 51 ebenso nahe liegt. — Jedenfalls nun kann diese Stelle hier nicht zu den Beweisen für häufigeres Vorkommen des Duals in D angeführt werden, da ja auch B ebenso liest. Ich kann aber auch sonst keine Beweise für Pischel's (diss. p. 31), nur angeblich Stenzler's'), Annahme, dass der Dual in D "crebro obvius"

¹) bei Stenzler selbst (p. 573) heisst es nur: "ferner häufig der sonst selten vorkommende Dativ, und ein mal sogar der Dual des Imper. (14,8 abedam)".

sei, auffinden, und bleibt mir daher auch Böhtlingk's An= gabe (p. 171), dass er "den Dual, wenn er sich wo anders als an den Zahlwörtern dvi und ubha oder an den paarweise vorhandenen Gliedern des Körpers vorfand, ausgemerzt habe", unklar. Von abedam ζ 14,8 (auch ε) abgesehen, gehören ja hierher überhaupt nur noch: bhavan tâ 27,16 (Voc.) und mådåpidar å 83,16 (Nom.), wo Böhtl. aber diese beiden frei= lich nur eventual, als Dual aufzufassenden Formen keineswegs ausgemerzt hat, sowie mâdâpidaro 105,21 (Accus.), wo er zwar in der That selbst keine dgl. Form auf â hat, aber doch auf p. 282 die Lesarten pidarâ und pidare für "ebenso gut" er= klärt. Die Lesarten in B stellen sich hierbei resp. so, dass der Voc. bhavantâ in  $\chi$  fehlt, aber in  $\pi\delta$  vorliegt ( $\delta$  hat resp. bhagavantâ); den Nomin. mâdâpidar â hat auch  $\pi$ , während  $\chi$ , offenbar ganz secundär, mådå pidå vå liest, und  $\delta$  densel= ben als mâdâpidare (!) giebt; in dieser letztern Form erscheint der Accusativ (105, 21) in x und secunda manu in  $\delta$ , während er in  $\pi$  und prima manu in  $\delta$ , ebenso wie in D, auf 'ro auslautet. Von einem häufigen Vorkommen des Duals in D kann hiernach also nicht gesprochen werden (s. oben p. 62) Bollensen hat zwar (Urv. p. 190) in ârannaetti  $\zeta$ 68, 12 einen Dual sehen wollen, es ist da indessen das e auf Rechnung des iti zu schieben, s. 562,21 isîo ... âgadetti.

89, 5 tehim dâva attânaam moâvehi B; ehi dâva attânam mocia D. Ich halte ehi dâva, wenn auch nicht geradezu für nothwendig, so doch für unbedingt besser.

89, 7 der König wird schon zutraulicher, da er sieht, dass die Mädchen ihm beistehen; dies wird durch die Anrede bhadre (so auch  $\pi$ ) in D hübsch markirt, während in bhavati B nur dieselbe Anrede vorliegt, die der König bisher schon gebrauchte; — dem avagachâmi steht in  $\pi\delta$ 

tarkayâmi, in D lakshaye gegenüber; ich möchte letzteres vorziehen, vergl. lakkhîadi 87, 11 (oben pag. 235) und upa-lakshita 87, 13.

89, 12 dem baddham...gharmâmbhasâm jâlakam in D gegenüber sieht der Instrum. gharmâmbhasâ wie eine sezundäre Glosse aus; es trifft hier wesentlich zu, was Pischel seinerseits (diss. p. 35) zu dem Instrumental rajobhis (für rajasâm 73, 5) bemerkt.

89, 13. 14 ity angurîyakam dadâti; sakhyau, pratigrihya namaksharani vacayitva1) B. Nach Dwünscht der König blos den Mädchen den Ring zu geben, die Mädchen lehnen aber dessen Annahme ab, nachdem sie auf dem ihnen dargereichten die nâmamudrâksharâni gelesen haben (anuvâcya). Dies ist entschieden besser; denn in B müsste ja eigentlich noch eine scenische Bemerkung darüber stehen, dass sie den Ring factisch zurückgeben, sonst bliebe er ja in ihrer Hand; diese Bemerkung fehlt; in D ist sie natürlich nicht nöthig. - In der Form anguliyaka stimmt δ zu D, und zwar nicht nur hier, sondern auch sonst, wo das Wort sich findet. In  $\pi \chi$  zeigt sich im Sanskrit allerdings mehrere Male die Form mit r, so π 120, 6 (wo χ indess 1 hat). 128, 12). 130, 1. 163, 12 (l in x), während im Pråkrit auch sie durchweg, und zwar mehrfach unmittelbar neben dem r im Sanskrit (so π 120, 5. 127, 3. 163, 12), die Form mit l zeigen. — Zu nâmamudrâ s. Böhtlingk 84, 8 (wo mit Burkhard so zu lesen). 108, 6.

89, 16 durch den Zusatz in D: iti râjapurusham mâm avagachatha "daraus erkennt ihr, dass ich ein Diener des

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) daneben im Verse, in Sanskrit, angulfya 128, 3.



<sup>1)</sup> anupâthya 8.

Königs bin" sucht der König die Entdeckung möglichst geschickt so zu wenden, dass sie als eine Bekräftigung für das, was er früher gesagt, dient: "ihr könnt daraus (gerade) entnehmen, dass ich euch die Wahrheit gesagt habe". Es scheint mir dieser Zusatz somit keineswegs so ganz ohne Weiteres zu verwerfen, wie dies Stenzler am a. O. pag. 572 und Pischel diss. p. 41 thun. In β, als einer Ausgabe von D, durften sie jedenfalls nicht fehlen; wie c. H. liest, giebt Burkhard nicht an; δ hat wenigstens auch das iti.

89, 17. 18 es scheint mir viel hübscher, wenn Priyamsvadâ sagt (so D und π): "so darf sich denn dieser Ring nicht vom Finger trennen", als wenn es in B nüchtern und doch schleppend heisst: "so darf der Herr nicht diese Trennung (Entäusserung) des Ringes vornehmen", wobei noch dazu ajjo und ajjassa, das den folgenden Satz beginnt, unmittelbar nach einander zu stehen kommen.

89, 18 vaanâdo jevva arinâ esâ bhodu B¹), vaanena anirinâ dânim esâ D. Ablativ und Imperativ in B scheinen mir etwas weniger verbindlich, als der Instrumental und das zu dânim als nächstliegend zu ergänzende Praesens in D; — anirinâ in D ist wohl zu viel, s. jedoch Böhtlingk p. 172; aber auch dem hiesigen: arinâ (so auch  $\chi$ ) möchte ich vielmehr mit  $\pi\delta$ : aninâ vorziehen, vgl. Pâli ânanya.

90, 1 die scenische Bemerkung: kimcid vihasya fehlt in B wohl mit Unrecht. Auch halte ich es nicht für passend, dass daselbst die Worte: halâ saüntale... in den Mund der Anasûyâ gelegt werden, da diese über die von Priyamzvadâ angeregte Frage von wegen der beiden rukkhaseanae gar nichts zu sagen hat; nur Priyamvadâ selbst kann dieselben

¹) δ hat: vaaņam jeva aņihoņâ(?) hodu.

der Çak. erlassen; — ob moâvidâ B, oder moidâ D, zu lesen, lässt sich kaum entscheiden; beides ist berechtigt, ob auch ersteres allerdings prâkritischer.

90, 2 hier hat  $\delta$  vor ahavâ die scenische Bemerkung: âtmagâtam, die mir ganz vortrefflich scheint; vgl. janân: tikam bei Camkara nach Böhtlingk p. 172; freilich würde dieselbe aber eigentlich auch wieder ein prakaçam vor danim bedingen. - Statt des doch wohl auf den König noch nicht recht anwendbaren raesina in B') ist maharaena in D (und δ) wohl unbedingt vorzuziehen. Ebenso das ein= fache gacha dânim "du kannst jetzt gehen" in D dem tâ kahim dânim gamissasi, denn theils hat Çakuntalâ schon gesagt, wohin sie gehen will, theils zeigt ihre Antwort, dass sie eben nur ein gacha dânim, nicht eine Frage gehört hat. In  $\delta$  findet sich die ganz selbstständige Lesart: kadatthâ dânim si tumam, die jedoch in den Zusammenhang nicht recht passt, da die Antwort der Çakuntalâ eben nur die unmittelbare Aufforderung, nun doch zu gehen, voraussetzt.

90, s das Selbstgespräch der Çakuntalâ in B kann wohl nur so aufgefasst werden: "ich würde nicht gehen"), wenn ich meiner Herr wäre", d. i. wenn ich beim Bleiben nicht fürchten müsste, mich zu verrathen"); da ich aber darüber nicht Herr bin, so muss ich freilich gehen. Es ist dies ziemlich künstlich, und die Lesart in D: "(ich würde schon

<sup>3)</sup> Chezy dagegen: "s'il m'est permis de disposer de moi".



<sup>1)</sup> er entstammt einem råesivansa 85, 15, ist aber wohl schwerlich selbst bereits als råjarshi zu bezeichnen, da ihn ja Anasûyâ direct suum ara nennt 85, 2. Purûravas freilich wird allerdings råesi genannt Urv. 8, 13. 10, 2. 4. 14. 12, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) wörtlich: "ich würde ihn nicht meiden"; visumarissam in  $\delta$  statt pariharissam passt nicht.

gehen) wenn ich es nur über mich vermöchte!" unbedingt weit einfacher, zumal sie sich eben direct an die ihr gewordene Aufforderung zu gehen anschliesst. Statt pahavissam in D und π ist aber pahavemi in B wohl vorzuziehen, s. oben p. 272; δ hat gar nur pahave, ja, nach Pischel in seiner oben behandelten Schrift: die Recensionen der Çakuntalâ pag. 23 "lesen hier so die besten Handschriften"; dann nimmt es mich denn freilich Wunder, dass er es nicht auch in den Text gesetzt hat, sondern mit χ bei paha-, vemi geblieben ist.

90, 5 diese nochmalige Aufforderung an Çakuntalâ zu gehen, ist in D unnöthig, fehlt daher daselbst mit Recht; von Rechts wegen sollte dieselbe übrigens wohl nicht der Priyamvadâ in den Mund gelegt sein, sondern auch wieder der Anasûyâ, die sie soeben bereits das erste Mal erlassen hat.

90, 6. 7 dâṇiṃ kiṃ tuha âatta mhi, jadâ (jado  $\pi\delta$ ) me roadi tadâ (tado  $\pi$ ) gamissam in B macht dem: kâ tumaṃ visajjidavvassa rundhidavvassa vâ in D gegenüber entschiezden den Eindruck einer glossenartigen detaillirten Erklärung. Letztere Lesart ist unbedingt die difficilior, stimmt auch speciell zu dem Sprachgebrauche Kâlidâsa's, s. oben p. 262, und verdient somit den Vorzug.

90, 9 statt: apy asmân prati in B D hat  $\delta$  blos asmâsu, wodurch allerdings der Parallelismus (yathâ vayam asyâm, iyam asmâsu tathâ) vollständig wird; gerade dies aber macht mir, bei der Uebereinstimmung aller übrigen Texte<sup>1</sup>), die Lesart etwas verdächtig.

90, 10 manovrittih in B scheint mir hier zu wenig (vgl.

<sup>1)</sup> D und  $\chi$  haben evam vor iyam, an Stelle von tathâ nach prati.

88, 16), und prârthanâ in D entschieden besser am Platze, s. oben p. 278.

90, 11—14 ich ziehe me vacobhiḥ (D und 3) dem Compositum madvacobhiḥ vor; me braucht nicht etwa enklitisch gerade hinter dem Worte zu stehen, zu dem es gehört, es genügt, dass es überhaupt hinter einem Worte steht. — avahitâ in B ziehe ich dem abhimukham in D schon darum vor, weil sammukhî gleich in der nächsten Zeile folgt.

90. 15 bei einem solchen Hülferuf scheint es mir angemessen, dass die Betreffenden direct, also in der 2. pers. Plur., wie in D, angerufen werden. Auch macht sich gerade bei einer solchen Gelegenheit, wo es sich um eine gewisse Eile handelt, das schleppende Aufeinanderfolgen von bhavantu bhavantah (in B) nicht besonders1). Es ist ferner auch ein so langes Compositum, wie tapovanasamnihitasattvarakshanâyai hier in einem solchen Anrufe nicht recht am Platze, denn der muss eben möglichst kurz und bündig sein. Was soll überhaupt das samnihita in diesem Compositum? es handelt sich hier doch offenbar um den Schutz der dem tapovana selbst angehörigen Wesen, nicht um den Schutz derer, die demselben samnihita sind; dagegen ist die Aufforderung, zum Schutze Jener "samnihita" zu sein, ganz passend. Nach allem dem erscheint mir die Lesart von D unbedingt als die bessere, und darum eben denn auch als die ursprüngliche, da man ja einem Dichter gern immer nur das Beste zutraut, worauf Kâlidâsa denn doch im Uebrigen auch alle Ansprüche hat.

<sup>1)</sup> es kommt dazu, dass wir schon in dem einleitenden Anrufe: bho bhos das bh doppelt hatten; — vgl. im Uebrigen sajjîbhavantu bhavantah in  $\pi$  77, 11, wo es sich indess nicht gerade um besondere Eile handelt.

91, 1 viṭapani shakta B (auch δ), °vi shakta D und π. Dem Pet. W. zufolge (s. //sajj) findet sich ni shakta mehr=fach im Kumâras. und Raghuvança, was immerhin von Bedeutung ist; die Frage, ob beide Werke eben auch dem Dramendichter Kâlidâsa zugehören, wird sich ja wesentlich gerade nur durch solche Sprach- und Styl-Eigenthümlich=keiten entscheiden lassen.

91, 3—14 in B folgt zunächst ein Selbstgespräch des Königs, dann ein nochmaliger Aufruf hinter der Scene an die Einsiedler, beginnend wie der erste mit: bho bhos tapasvinas, darauf der zweite Vers, der die betreffenden Störungen schildert, sodann eine scenische Bemerkung über das Aufstehen der erschreckten Mädchen, endlich ein zweites Selbstgespräch des Königs, wie das erste mit: aho dhik beginnend. Hier scheint mir nun die Anordnung des Textes in D unbedingt vorzuziehen; der zweite Vers über die Störungen schliesst sich darin unmittelbar, durch ein blosses api ca eingeleitet, an den ersten an; der nochmalige Aufruf an die Einsiedler fehlt ganz, der König soliloquirt nur einmal. Die beiden langen Verse bei Gelegenheit des Hilferufes wollen uns freilich bei solcher Gelegenheit überhaupt nicht recht munden<sup>1</sup>), über sie kommen wir aber nun einmal nicht hinweg, und jedenfalls ist es besser, die Sache wird mit einem Male abgemacht, als dass sie sich in zwei Gruppen spaltet. Ganz besonders aber spricht für die Richtigkeit der Textform in D auch noch der Um= stand, dass die scenische Bemerkung über das Erschrecken der Mädchen darin unmittelbar auf den eben mit einem Male abgethanen Hilferuf hinter der Scene erfolgt, während in

<sup>1)</sup> unsere eigenen Dramen, die Opern insbesondere, bieten ja freilich auch ähnliche Fälle zur Genüge.

B erst nach dem ersten Selbstgespräch des Königs und dem nochmaligen zweiten Hilferuf.

Zum Einzelnen bemerke ich noch Folgendes:

91, 4. 5. 13. 14 den beiden Selbstgesprächen des Königs: "aho dhik madanveshinah sainikas tapovanam anurun: dhanti"1) und: "aho dhik katham aparâddhas tapasvinâm asmi bhavatu pratigachâmi tâvat" steht also in D nur das eine: "aho dhik paura asmadanveshinas tapovanam upa= rundhanti, bhavatu, pratigamishyamas tavat" gegenüber. Wenn uparundhanti hier besser ist als anu°2), so ist das gegen theils das energischere Praesens: pratigachâmi dem Futur wohl vorzuziehen, s. oben p. 272, theils hat Pischel diss. p. 41 mit Recht die Lesart pauras als ungehörig zurückgewiesen, besonders auch mit Rücksicht auf die Angabe beider Recensionen im zweiten Akt (y 33, 2 yatha ca sais nikâs tapovanam nâ 'bhirundhanti, und ζ 24, 7 yathâ na me sainikas t. uparundhanti). Auch Pischel's Vermuthung, dass pauras etwa durch einen Leser der Cakuntalâ-Episode im M.Bhârata auf Veranlassung von 1, 28283) zunächst als Glosse an den Rand und dann in den Text gekommen sei, ist ganz ansprechend; wer freilich wie Pischel annimmt, dass Kâlidâsa selbst "totum fabulae argumentum ex Mahâbhârato" genommen habe (diss. p. 44), der sollte eigentlich eher gerade umgekehrt in dem paurås hier eine wirkliche Reminiscenz von da, resp. Beziehung auf dasselbe finden, somit gerade diese Lesart als die ächte ansehen, wie übel sie auch factisch passt.

<sup>1)</sup> zu mamā 'nve' und abhirundh' in  $\pi\chi$  s. oben p. 285.

<sup>2)</sup> mit abhi° steht die Sache anders; dies ist mindestens gleich gut.

a) sudûram anujagmus ţam paurajânapadâs tathâ | nyavartanta tatah paçcâd anujnâtâ nripena ha | |

91, 6 paryâkulayan (paryâkulîkurvan  $\chi$ ); wir finden paryâkula, resp. das entsprechende pajjâula, in B sofort noch zweimal, 91, 15 und 17; von da ist es eben wohl hierher geholt; —  $\delta$  lässt vriddha weg, hat nur strîkumârân, was auch genügt; dagegen hat es nach esha noch hastî, wäherend  $\pi$  aus dem Verse gajah heraufnimmt; paryâptah für prâptah in  $\delta$  ist natürlich ganz verkehrt.

91, 8—11 dem tîvrâghâtâd (°pâtâd  $\chi$ ) abhimukhastaruskandhalagnaikadantaḥ in B scheint mir tîvrâghâtaprastihatataru° in D entschieden vorzuziehen, vgl. Kâṭavema bei Böhtlingk p. 173. Ebenso ist pâdâkrishṭa D unbedingt besser als prauḍhâkrishṭa. Der Parallelismus mit der ersten Zeile scheint mir ferner dafür einzutreten, dass sodann auch in der zweiten nur ein Compositum vorliegt, also valayâsañgasamjâta D, nicht valayâsañjanâj jata zu lesen ist Endlich ziehe ich auch praviçati D vor; erschreckt durch den Anblick der Wagen der sainika bricht der Elephant in den dharmâsraṇya ein; virujati ist zu hart, setzt ja eben bereits eine wirkliche Beschädigung des dharmâraṇya voraus; syandanâbaddhadrishṭiḥ in  $\delta$  ist wohl eine Reminiscenz von 72,14 (D, wo  $\delta$  übrigens selbst, mit B, syandane dattadrishṭiḥ hat).

91,12 die Mädchen, dies hörend, stehen Alle erschreckt auf, B. In D sind sie zunächst nur kimcid iva sambhrân-tâḥ, und das Aufstehen erfolgt erst, nachdem sie den König um Erlaubniss zu gehen gebeten und dieselbe von ihm erhalten haben.

91, 15. 92, 5 die beiden Freundinnen reden den König in B nun nicht mehr mit ajja an (brauchen dies indess 92, 7 wenigstens im Accusativ noch einmal vón ihm), sondern mit mahâbhâa, δ hat gar beide Male geradezu mahârâa! in D dagegen bleiben sie auch jetzt noch bei dem einfachen Indische Studien, XIV.

ajja. Ich möchte dies vorziehen; denn die Nachricht, dass "Fürst Dushyanta auf der Jagd begriffen in der Nähe" sei, muss den Mädchen doch eigentlich unmittelbar die Gewissheit geben, dass der waffenlos und schmucklos vor ihnen stehende Fremdling nicht, wie sie beim Anblick des Ringes dachten, der König Dushyanta sei; denn wenn dies er "in der Nähe jagt", kann er ja doch nicht so mit ihnen sprechen; es liegt somit keine Veranlassung für sie vor, den bisherigen Ton zu ändern, was nur dann gerechtfertigt wäre, wenn sie mittlerweile weiteren Grund zu der Annahme erhalten hätten, dass es eben wirklich der König sei, mit dem sie sprechen.

91, 15 hatthisambhamena B, ârannaavuttantena D. Die Beschränkung auf das Einbrechen des Elephanten allein scheint mir zu eng; die Mädchen haben auch ohne dasselbe durch den ersten Hilferuf und die Nachricht von der Ankunft der königlichen Jagd Veranlassung genug, sambhrânta zu sein, und sich in ihre Hütte zu begeben.

91, 16 der Locativ udaagamane (in δ gar der Accusativ 

gamanam) in B müsste dem Genetiv gamanassa (so ζηθ)
gegenüber, der seinerseits für den Dativ steht, unbedingt
als secundär erscheinen. Es ist mir indessen nicht ganz klar,
worauf sich dieser Genetiv überhaupt hier gründet, da Böhtlingk ausdrücklich bemerkt (p.174), dass: "alle Handschriften
udaagamanâya" lesen, und auch sund c.H. bei Burkhard
(gamanââ) so haben. Dieser Dativ würde nun gerade umgekehrt dem Locativ gegenüber zunächst als weniger ächt
aussehen, wie denn ja in D das mehrfache Vorkommen des
Dativs im Prâkrit von Stenzler l. c. und Pischel diss. p. 31
unter den Merkmalen für die Posteriorität von D aufgeführt wird. In der That war dies ja auch bisher die

allgemeine Ansicht, dass der Dativ im Prâkrit fehle, und Böhtlingk hat daher zwar 40, 18. 41, 9. 43, 14 den Dativ noch im Text, in den Noten aber bemerkt er (p. 203-205): "man lese ubalambhassa, ...paribhoassa, ...gunavado oder gunavantassa". Und es haben denn auch factisch Williams und Burkhard só in den Text gesetzt (also gerade wie auch Böhtlingk selbst an unserer Stelle hier direct gethan hat); nur bei gunavade (43, 14 ed. Böhtlingk) hat Williams sich doch gescheut, es direct zu ändern; dagegen ist Burkhard so weit gegangen, auch in der Mågadhî-Rede des Fischers (Böhtlingk p. 74, 8) vikkaaçça zu geben, wo sowohl Böhtlingk als Williams den Dativ vikkaåa beibehalten, wobei resp. Ersterer (p. 245) das Fehlen des Dativs auch in diesem Dialekt, unter Beziehung auf die Angabe Kâtavema's 1) zu dem Genetiv câmipacâdâha 2) resp. câmipa= câdacca ibid. 74,19 (p. 247), nur als wahrscheinlich bezeichnet<sup>8</sup>). Ich kann mich nun aber mit diesem Verfahren, gegen alle Handschriften den Dativ durch den Genetiv zu ersetzen, nicht einverstanden erklären. Worauf beruht denn überhaupt diese Scheu vor dem Dativ? Doch nur einzig und allein auf der Regel Vararuci's 6,64 caturthyâh shashthî! vergl. Lassen p. 299. Nun, Vararuci braucht uns jetzt, nachdem Garrez das Columbus-Ei auf den Kopf gestellt hat, nicht mehr zu schrecken. Und wenn Lassen

<sup>1)</sup> das betreffende Citat Kâțavema's: he hodam scheint dasselbe zu sein, wie das zu unserer Stelle citirte (Böhtlingk p. 174): de sîm dam.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) diese Mågadhi-Form des Gen. auf åha könnte übrigens ihrerseits möglicher Weise gerade etwa der Dativ auf åya selbst sein, indem nämblich das h nur zur Lösung des Hiatus zwischen åa (aus åya) eingefügt wäre, s. Håla p. 28. 29, Bhagavati 1, 411, Ind. Streifen 2, 56.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) "der vierte Casus scheint diesem Dialekt wie den andern Präkrit-Sprachen zu fehlen".

bemerkt: "Dativi vestigia doctrinae, non linguae attribuenda sunt. Idem factum est in Pâli; grammatici ponunt dativum Sanskriticum in sing. masc. et neutr. prima declin., in ceteris eius loco exhibent genitivum", so steht die Sache meiner Meinung nach factisch gerade umgekehrt. Die "doctrina" hat den Dativ verpönt und ausgemerzt; und was speciell das Pâli betrifft, so ist der Dativ auf âya dafür ja theils freilich zwar auch von der Theorie direct anerkannt, s. Kacc. 2, 1, 58, theils aber sind die sehr respectablen "Reste" desselben keineswegs etwa auf Rechnung der Grammatiker zu setzen, sondern haben sich eben von alter Zeit her erhalten, s. E. Kuhn Beiträge zur Pâli Gramm. p. 70. Auch das Mågadhî der Jaina zeigt noch ziemlich häufig den Dativ auf âya, âe und ăe, s. meine Abh. über die Bhas gavatî 1, 4171). 433. 434. — Die von Lassen aus den Dramen angeführten "vestigia" nun sind theils der Dativ in der Gruss-Formel: sotthi bhode (bhavade) Mrich. 6,23. 77,17, Urv. 81, 15, Ratn. 83, 5, theils einige Dative auf âya, âa, nämlich lâhâa Mâlavikâgn. 29, 18, vijaâa und damsanâa in der Urvaçî, endlich dânâa in der Mrich. Diese letzteren beiden Beispiele sind indessen ungewiss; das letzte zunächst fällt jedenfalls ganz aus, da es in dem secundären Theil des letzten Aktes der Mrich. enthalten ist, der nach den Angaben der Tradition selbst (s. Wilson Hindu Th. 1, 177, Stenzler pag. 327) von Nilakantha herrührt; und was damsanâa betrifft, so hat zwar Lassen selbst am a.O. wirklich só; es ist dies aber nur Druckfehler (s. Addenda p. 68) für



<sup>1)</sup> wenn es daselbst heisst: "der Dativ geht auf äya oder (wie im Präkrit) ae aus", so beziehen sich diese in Parenthese stehenden Worte allerdings nicht auf den Dat. masc. neutr., sondern auf den Dat. fem., der darin wie die übrigen obliquen Casus eben só lautet, sind somit zu streichen.

damsanassa, wie sowohl die von ihm citirte Calc. Ausgabe, als Lenz und Bollensen (pag. 486) lesen. Es bleibt somit nur bhode, vijaâa und lâhâa übrig. Dazu treten indess noch mâsiâa Mâlav. 60, 12, vinâçâya im Munde des Ça= kâra Mrich. 133, 4 (ed. Stenzler), sowie eben die obigen Stellen aus Cakuntalâ hinzu. Dass nun in diesen Letzteren der Dativ wirklich die ältere Lesart ist, geht, wie mir scheint, mit voller Sicherheit aus der Vergleichung mit den Lesarten der B, soweit uns dieselben in πχδ vorliegen, hervor, da dieselben durchweg dem einfachen Dativ gegenüber einen glossenartigen, secundären Charakter zeigen. Statt vuttantovalambhaya heisst es nämlich daselbst: vuttantovalam bhanimittam (°bhanani° π), - anstatt paribhoâa lesen  $\pi\delta$ : paribhoattham,  $\chi$ : paritosattham, — anstatt gunavade haben  $\delta \gamma$ : anurûvassa varassa (vgl. hier im ersten Akt bei Pischel 80, 3. 88, 4) und  $\pi$  fügt sogar noch hatthe hinzu (!), - statt vikkaâa haben alle drei: vikkaattham; ja sogar statt çâmipaçâdaçça, resp. <sup>0</sup>çâdâha haben πχ: câmipacâdattham. Dieses oattham ist so recht die Scholiasten-Erklärung für den Dativ, findet sich z. B. ganz ebenso auch in dem Schol. zu Kacc. 2, 1, 58 vor, wo ausdrücklich gesagt ist, dass es neben âya, resp. an Stelle davon gesetzt werden könne<sup>1</sup>). Es scheint mir im Uebrigen endlich auch der Umstand, dass sich dgl. "vestigia" des Dativs núr in den älteren Dramen, in der Mrich. und bei Kâlidâsa eben, erhalten zu haben scheinen2), noch ganz speciell für ihre Alterthümlichkeit einzutreten. In späteren

<sup>1)</sup> Senart p. 61 tusaddaggahanena attham ca hoti; attattham (lies: atthattham?), hitattham, sukhattham.

<sup>2)</sup> resp. in der solennen Grussformel: sotthi bhavade auch in Ratn,

Stücken, wie z. B. gerade auch bei dem dânâya im letzten Akt der Mrich., würde ich eine dergl. Dativform als eine unbewusste moderne Sanskritisirung von Seiten der Versfasser oder Abschreiber ansehen; in solchen Stücken aber, deren Abfassung aller Vermuthung nach über die Zeit hinzausgeht, in welcher Vararuci factisch, malgré lui, zum Standard für das Dramen-Prâkrit geworden war, erscheinen mir dgl. "vestigia" als wirklich berechtigte, alte Reste, und schiebe ich da den Genetiv, resp. die andern Surrogate, meinerseits auf Rechnung der "doctrina", wofür uns ja das Verfahren Böhtlingk's und seiner Nachfolger in Bezug auf die Dative in der D Recension der Çakuntalâ die luculenteste Illustration bietet. Vergl. hierzu Bollensen's im Wesentlichen hiermit übereinstimmende Bemerkungen zu Urvaçî 6, 20 p. 168.

91, 17. 18. 92, 1. 2 diese Zeilen fehlen in D mit Recht, s. oben p. 212-16.

92, 3 die scenische Bemerkung sasambhramam in D hat Pischel (diss. pag. 41-43) mit Recht als ungehörig bezeichnet<sup>1</sup>). Das Einfachste wird sein, mit Böhtlingk's Cod. C, welchen Pischel als den getreuesten Vertreter der D Recension ansieht, und mit s: asambhramam zu lesen, und dies dann zu gachantu zu ziehen, wie schon Böhtlingk (p. 174) für diesen Fall vorschlägt. Ich ziehe das asamzbhramam dem svairam svairam in B<sup>2</sup>) darum vor, weil der scenischen Bemerkung 91, 12 (und in D nach v. 32) zufolge der König die Mädchen so eben sasambhramam aufstehen (in D resp. blos sambhrantas) sah, es somit ihm daran

<sup>1)</sup> in c. H. bei Burkhard fehlt dieselbe ganz.

 $<sup>^{3}</sup>$ )  $\delta$  hat svairam nur einmal, was ich für besser halte; das doppelte Wort würde für die Mädchen etwas Beunruhigendes haben.

liegen muss, sie etwas zu beruhigen (; zu diesem letztern Zweck fügt er denn auch noch die nun weiter folgenden Worte hinzu); auch hatten die Mädchen in B wenigstens soeben 91, 15 den hatthisambhama erwähnt. Die gewöhnliche Bedeutung von svaira (s. Pet. W.) entspricht jenem Wunsche des Königs nicht vollständig, wenn auch die Rhetoriker, resp. Scholiasten hier und da svaira zur Erklärung von vierabdha brauchen (so Kâțavema bei Böhtlingk), oder umzgekehrt svaira durch savierambha erklären (Premacandra zu Kâvyâd. 2, 296).

92, s âçrama bâd hâ B scheint mir zunächst gewählter als das gewöhnlichere °pîḍâ D, und bâdhâ findet sich ja auch gerade bei Kâlid. noch einige Male, s. Pet. W.; mit Rücksicht auf: mâ bhûd âçramapîḍâ Raghuv. 1, 37 indessen sollten diejenigen, welche den Dichter dieses Werkes mit dem Dramatiker identificiren, diese Lesart auch hier wohl vorziehen.

92, 5. 6 die in D fehlenden Worte: vidida<sup>0</sup> bis marisesi (marisehi \(\pi\)) sind meiner Meinung nach nur eine erklärende Glosse zu asambhâvidasakkâram<sup>1</sup>). Dass diese letztere, schon von Böhtlingk vorgeschlagene Lesart richtig ist, nicht nach Stenzler's Vorschlag am a. O. p. 575 mit C. W. kârâ(s) zu lesen, ergiebt, wie mir scheint, der in B in der Antwort des Königs folgende Nomin. Singul. sambhâvidasakkâro, der ja eben auf die Rede der Freundinnen direct hinweist, von ihm daraus resp. direct wiederholt wird. Also: "wir schämen uns, den Herrn, dessen satkâra nicht (vollständig von uns) zu Stande gebracht worden ist, in

¹) adihi in D (asambhávidádihisakkâ°) ist schon darum verdächtig, weil dies Wort sonst hier auch in D durchweg als adidhi erscheint; es fehlt auch in c. H. bei Burkhard.

Bezug auf das Wiedersehen mit einer Bitte anzugehen"; denn: lajjemo vinnabidum in D scheint mir dem: saparishāram vinnavemha in B¹): "wir möchten unsere Bitte mit Umschweifen, d. i. schüchtern, vortragen" gegenüber entschieden den Vorzug zu verdienen.

92, 8. 9 die Antwort des Königs geht auffälliger Weise auf diese Bitte um Wiedersehen gar nicht ein, sondern weist blos das asambhâvitasakkâram zurück; und zwar meine ich eben, dass es besser ist, wenn er gerade dies Wort selbst, ohne das a privans, wiederholt<sup>2</sup>), als wenn er wie  $\chi$  und D haben, dafür das Wort puraskrita braucht; dem Sinn nach kommt freilich beides auf dasselbe hinaus.

92, 10 das Compositum ahinavakusasûiparikkhadam in B scheint mir der Auflösung desselben in 'sûîe pa' in D, um des Parallelismus mit dem folgenden Satze kuravaa' willen, vorzuziehen.

92, 11 auch padivâledha in B "wartet auf mich" scheint mir dem parivâledha in D entschieden vorzuziehen.

92, 13 die scenische Bemerkung: savyåjam vilambya in D (und  $\pi$ ) entbehrt man dagegen ungern; sie fehlt übrigens auch in  $\delta$ .

92, 14 die scenische Bemerkung (niḥçvasya) und die Worte gatâḥ sarvâḥ, bhavatv aham api gachâmi fehlen in D; sie sind nicht gerade nöthig, obschon man sie, insbesondere die scenische Bemerkung, immerhin ungern entbehrt. Dagegen fehlen die in B 92, 15 nun noch folgenden Worte: Çakuntalâdarçanâd eva in D unbedingt mit Recht, sie sind theils ganz selbstverständlich, theils wird sofort (92, 17) dasselbe nochmals gesagt (πδ hahen da gar auch nochmals



<sup>1)</sup> saparihâram fehlt übrigens in  $\pi$  ganz.

<sup>2)</sup> π hat sambhûta, δ sambhrita (!).

Çakuntalâdarçanavyâpârâd, was für D übrigens, wo das erste Çakonât fehlt, ganz angemessen wäre).

92, 16 sametya in D nach anuyâtrikân ist nicht gerade nöthig, obschon immerhin ganz am Platze. Jedenfalls halte ich nå 'tidûre in D für unbedingt besser als atidûre in B; der König will die Seinigen in nicht zu grosser Entfernung von dem Haine sich lagern lassen, um demselben eben auch selbst möglichst nahe zu bleiben, wie er ja auch gleich auseinander setzt; — çakto 'smi in B scheint mir besser, çaknomi kann weit eher an dessen Stelle getreten sein als umgekehrt.

93, 1 asaṃstutaṃ in D "unbekannt, fremd" (Pet. W.) ist unstreitig eine weit schwierigere Lesart als asaṃsthiztaṃ "ruhelos", s. Böhtlingk p. 174. 175; schwerlich ist letzzteres durch ersteres ersetzt worden; — δ hat hier ganz selbstständig carati ca für dhâvati, cîrâṇcukaṃ (!) für cîznâṇcu°, endlich allein von allen Mss., wie es scheint, die richtige scenische Bemerkung: iti nishkrântaḥ (für das nishzkrântaḥ sarve der Andern).

93,4 der Name des Drama's ist hier irrig als Femininum: abhijnânaçakuntalâ angegeben; das Wort ist Neutrum, s. 70, 12. 72, 1 und Böhtlingk p. 147.

Aus der vorstehenden Durchmusterung nun geht meiner Meinung nach mit voller Entschiedenheit hervor, dass, was diesen ersten Akt der Çak. betrifft, von einer hervorragenden Stellung der Bengal. Recension, die ihr ein Anrecht gäbe, als die vorzugsweise ächte zu gelten, entfernt nicht die Rede sein kann; im Gegentheil stellt sich vielmehr das Urtheil wesentlich zu Gunsten der Devan.-Recension. Wenn somit die folgenden Akte nicht ganz besonders schlagende Momente bringen, steht es um die von Pischel angenommene

unbedingte Superiorität von B übel genug. Dás wenigstens steht aber auch jetzt schon fest, dass dávon, dass diese Frage überhaupt bereits — und zwar eben zu Gunsten von B — entschieden sei, gänzlich zu abstrahiren ist.

Berlin Januar 1875.

A. W.

Nachtrag. 233, 12 lies: asyâh. — 247, 3 v. u. es finden sich doch noch einige dergl. Instrumentale auch in Çakunt., so 573,4 bhîtinâtitakena und 92,19 udbhrântakena, s. Böhtl. p. 242. — 249, 18 zu pia tti 76, 17 s. Pischel diss. p. 53, Burk= hard Glossar p. 36. In den von P. aus x aufgezählten dergl. Fällen stimmt  $\pi$  meist, bis auf nide und puttake nämlich, zu, während umgekehrt  $\delta$  meist, bis auf pia und nîda nämlich, zu D stimmt und e, nicht a, zeigt. Es beschränkt sich im Uebrigen diese Differenz zwischen Bu. D nicht blos auf den Nom. Singul. Fem. auf â, sondern zeigt sich auch im Nom. Plur., dessen â, eigentlich also âs, ebenfalls in D vor ti (iti) zu e wird, in B dagegen, theilweise wenigstens als a erscheint, so beim Masc.: âadetti  $\zeta$  62,21 (auch  $\pi\delta$ , âgada tti nur in  $\chi$ ), und beim Fem.: ârannaetti ζ68,12 (auch δ, dagegen ârannak â o tti γπ); aus B gehört hierher noch: amhe sambhâvidavva tti γ 40,9 (auch  $\pi\delta$ ), wo D den Nom. Sing. Fem. (°vve tti) hat. Soll P.'s Ausspruch: "non dubito quin falsae sint rec. Dev. lectiones et interpolatori debeantur, qui linguae Sanscritae leges in linguam Pracritam transtulit" auch für diese Plus ral-Fälle gelten? es müsste dann die Analogie der Singular-Fälle auf sie eingewirkt haben, was ja in der That ganz denkbar ist. - 253, 13 fg. hier ist noch die Medialform jane (ane) anzuführen, die sich dreimal in Çak. vorfindet, und zwar sowohl in B wie in D, s. \$59,3. 80,20. 85,21 (neben jânâmi \$64, 2, fehlt  $\chi\pi$ ). Ferner hat D noch ein Medium bei ζ 73,4, näm= lich paçîdante (vgl. Lassen p. 400), wo wir in χπ odanta, in

 $\delta$  °dadha lesen. — 284,8 u. not.¹ der König wird in den spästeren Akten durch weg als råes i bezeichnet, wenn die beiden Mädchen in seiner Abwesenheit von ihm sprechen, s.  $\zeta$ 33,18. 35,6 etc. Auch Sånumatî in ihrem Selbstgespräch nennt ihn so  $\zeta$ 85,5.21. Aber wenn er es hören soll, wird er als mahåråja bezeichnet, so  $\zeta$ 105,19, resp. direct so angeredet,  $\zeta$ 80,21. 100,15. Nur Çak. selbst spricht von ihm  $\zeta$ 38,17 auch da als råesi.

## Anhang.

 Pischel, R., de Kâlidâsae Çâkuntali recensionibus. Particula prima. Dissertatio inauguralis. Breslau, 1870. (66 S. 8.)
 Lit. Central-Blatt 1870 p. 1238—40 (5. Nov.).

Von den beiden Recensionen, in denen uns bis jetzt Kâlidâsa's schönes Drama Cakuntalâ (oder auch Câkuntas lam) vorliegt, von denen die eine den Namen der Devanâgarî-, die andere den der Bengali-Recension führt, galt bisher die erstere, seit ihrer Entdeckung durch Brockhaus, als die ältere. Nur Stenzler hatte nach ihrer Ausgabe durch Böhtlingk in einer Recension in der Hallischen Literaturzeitung (1844 p. 561 ff.) das Gegentheil behauptet. und die vorliegende Dissertation hat es sich nun zur Aufgabe gestellt, diese Stenzler'sche Ansicht speciell zu er-Der Verf. weist zunächst die Analogie zurück, die man aus dem Bestehen einer bengalischen Recension des Râmâyana sowie dem Werke des bengalischen Grammatikers Vopadeva entnommen und auf Grund deren man den Bengalischen Pandit eine libido novandi zugeschrieben hat. Er wendet sich sodann, insbesondere mit Hülfe mehrerer Stenzler'schen Collationen, zu einer Untersuchung der bisher bekannten Codices und Editionen des Drama's, die ihm als Resultat ergiebt, dass sich in den Manuscripten der Bengalischen Recension keine Beziehung auf die

Lesarten der Devanagari-Recension vorfinde, während um= gekehrt die Manuscripte dieser letzteren durchweg von Bezügen auf jene erfüllt seien. In Cap. III endlich (p. 29 bis 67) handelt er speciell von den Interpolationen und Glossen, die er in dem Devanagari-Text annimmt, während die Bengali-Recension an den betreffenden Stellen durchweg alterthümlichere Lesarten zeige, wie sie denn auch theils mit den anderen Werken Kâlidâsa's in näherer Uebereinstimmung, theils vor Allem auch in den gramma= tischen Formen des Prakrit auf einer älteren Stufe stehe. Unstreitig ist Vieles von dem, was der Verf. hierbei be= merkt, durchaus berechtigt; er zeigt eine ausserst aner= kennenswerthe Vertrautheit mit der Ausdrucksweise Kâli= dâsa's, die auf ein sehr specielles Studium seiner Werke begründet ist, scharfen Blick, gesundes Urtheil. Só sicher aber, wie er von der Richtigkeit seiner Auffassung über= zeugt ist, ist dieselbe noch keineswegs etwa! Da sind denn doch erst noch andere Fragen zu erledigen.

Zunächst ist es bei der verhältnissmässig doch nur geringen Anzahl von Codd., die bis jetzt zur Disposition stehen, immerhin etwas kühn, von "allen" Codd. der Çakuntalâ zu sprechen. Aus Autopsie kennt der Verf. nur einen einzigen Cod., den einen der beiden die sich hier in Berlin befinden; den andern hat er offenbar gar nicht gesehen, da er ihn nur second hand (nach Spiegel's Angaben darüber) eitirt. Seine Kenntniss der übrigen Codd. beruht sodann nur auf den Vergleichungen Anderer, die zu der Zeit, wo sie dieselben anstellten, nicht die Absicht hatten, die der Verf. hier verfolgt, somit schwerlich auf alle Einzelheiten in Bezug auf Glossen und dergleichen Acht gegeben, oder doch kaum für nöthig gehalten haben

werden, alles der Art zu notiren. In dem einzigen Cod., den der Verf. selbst in Händen gehabt, sieht er sich genöthigt, eine aus beiden Texten gemischte Recension anzuerkennen; ob diese Mischung wirklich nur in der doch etwas curiosen Weise zu erklären ist, wie es nach ihm erscheint? dass nämlich der Schreiber zwei Codices, einen von jeder Recension, vor sich gehabt und bald den einen, bald den andern copirt habe! In den drei Ausgaben der Bengali-Recension ist vielfach je an verschiedenen Stellen specielle "Beziehung" zur Devanagari-Recension nicht zu verkennen. Desgleichen in Cod. S. Alle dergl partiellen Uebereinstimmungen nun von Bengali-Texten mit dem Devanågarî-Text als ursprüngliche Lesarten (p. 23), dagegen Uebereinstimmungen der Art in Devanâgarî-Ma= nuscripten mit dem Bengali-Text als "Beziehungen" auf diesen zu erkennen (p. 25), heisst: nicht ganz mit gleicher Waage messen. Dieser der diplomatischen Kritik angehörige Theil der Arbeit des Verf.'s steht somit sehr er= heblichen Einwürfen offen und wird durch nähere Bekanntschaft mit den betreffenden Manuscripten selbst sowie durch Bekanntwerden neuer Manuscripte sehr bedeutende Modificationen zu befahren haben, zumal wenn wir etwa erst in dekhanischen Alphabeten geschriebene Manuscripte zur Vergleichung heranziehen können! Wie beim Râmâyana es sich jetzt schon zeigt, so wird vermuthlich auch hier sich schliesslich die Existenz von nicht blos zwei, sondern von mehreren Recensionen ergeben, etwa je nach den verschiedenen Landstrichen Indiens, aus denen die betreffenden Manuscripte herstammen. Wir wissen ja nun aus den Angaben Dandin's im Kâvyâdarça, dass schon damals (also im 6. Jahrhundert etwa) die rhetorisch-poetische

Doctrin die Existenz zweier Stil-Arten anerkannte, des Stiles (rîti) nämlich der Vaidarbha (oder dâkshinâtya) und des Stiles der Gauda (oder paurastya). Bei seinen Nachfolgern treten noch vier andere dgl. Namen - Påñcâlî, Lâtî, Âvantikâ, Mâgadhî - hinzu, und es eröffnet sich uns hierdurch eine Perspective von weiter Aussicht. In wie weit freilich die sehr speciellen Angaben Dandin's über die Eigenthümlichkeiten des Gauda-Stils auf unsere vorliegenden Bengalischen Recensionen der Çakuntalâ wie des Râmâyana Anwendung finden, mag zweifelhaft sein; jedenfalls aber müsste dies erst näher untersucht werden, ehe man sich über die grössere oder geringere Alterthümlichkeit derselben so bestimmt aussprechen darf, wie der Verf. es thut. Er hat eben leider — und wir betrachten dies in der That als einen nicht geringen Defect in einer solchen Arbeit, wie die vorliegende ist, - allem Anschein nach von jenen Angaben Dandin's etc. gar keine Kenntniss gehabt, da er nirgendwo darauf hinweist. Wie ihm denn überhaupt die rhetorische Literatur der Inder ganz unbekannt geblieben zu sein scheint! Er citirt wenigstens den Kâvyaprakâca nur second hand; und von den circa 30 Stellen, die im Sähityadarpana citirt werden, ist keine directe Notiz genommen, obschon dieselben wegen ihrer mehrfachen erheblichen Abweichungen von der im Uebris gen darin offenbar recipirten Bengali-Recension alle Beachtung verdienen. Auch die fünf (der Devanägarî-Recension angehörigen) Citate in Dhanika's Schol. zum Daçarûpa hätten wegen des verhältnissmässig hohen Alters dieses Autors (der etwa dem 10. Jahrhundert angehören mag) wohl eine besondere Beachtung verdient.

Bei aller Trefflichkeit sodann der vom Verf. in Bezug

auf Interpolationen und Glossen in der Devanägari-Recension gemachten Bemerkungen, die wirklich theilweise höchst schlagend sind, und bei denen er jedenfalls feinen Scharfsinn und gediegene Sprachkenntniss, hier und da in glänzender Weise, documentirt hat, ist dennoch auch in dieser Beziehung noch keineswegs irgendwie das Resultat wirklich erreicht, welches er erreicht zu haben meint. Erst müsste eben auch die Gegenrechnung geprüft werden, welche nun von Seiten und zu Gunsten der Devanägarî-Recension sich aufstellen lässt! In dieser Beziehung ist vor Allem zu bemerken, dass der Verf. die Hauptdiffes renzen beider Texte, die bedeutenden Verschiedenheiten nämlich, welche sich im dritten und im fünften Acte vorfinden, hier ganz bei Seite lässt; er will sie (p. 52 u. p. 60): alio loco uberius tractare. Gerade auf sie aber fällt das Hauptgewicht, und Ref. wäre in der That begierig, zu sehen, wie der Verf. es anfangen will zu beweisen, dass z. B. jene weite Ausspinnung der Liebesscene in Act 3 in der Devanâgarî-Recension wirklich "summa iniuria" fehle! Unter Beiseitestellung dieser Cardinalfragen befasst sich der Verf. vielmehr nur mit einzelnen kürzeren Stellen. In der Regel eben mit Glück, aber einige Fälle sind denn doch auch darunter, bei welchen sich die Sache gerade umgekehrt verhalten möchte, als der Verf., und zwar zu= versichtlich genug, annimmt. So soll (p. 55) die Devanå: garî-Lesart: hodu, alam ettiehim kusumehim aus einer Glosse entstanden sein, dagegen bezugs der Bengali-Lesart: tena hi bhodu ettiehim kusumehim paoanam "unusquisque certe sentiet", dass sie "multo difficilior" sei! Der Devanâgarî-Lesart: atrabhavatîpratyayât (p. 61) gegenüber erscheint jedenfalls die Bengali-Lesart: atrabhavativacanapratyayât weit eher als Glosse, als umgekehrt. Auf die Frage (p. 51): quid sibi volunt verba: ko dâṇim sahaâram antarena adimuttaladam pallavidam [ob etwa °vidum zu lesen?] sahedi, giebt v. 71 des Mâlavikâgnimitram die beste Antwort. Den Dual "viçâkhe, licet unum sidus significet" auf den König zu beziehen, wäre allerdings sehr verfehlt (ernbesco et taceo, sagt der Verf., Kâlidâsam vero doleo, quippe qui ex poetarum numero in versificatorum ordinem detrudatur); die Worte sind ja vielmehr dem König in den Mund zu legen (s. p. 50) und beziehen sich auf die beiden Freundinnen der Çakuntalâ; vgl. hierzu eine analoge Stelle in der Urv. 10, 2. — Wie sich der Verf. (p. 58) die Lesart tâmâadi, die er in den Text setzen will, grammatisch (es soll für tâmyati stehen) zurecht legt, ist Ref. unklar.

Specielle Beachtung jedenfalls verdienen die Bemer= kungen des Verf.'s über die grössere Reinheit des Prâkrit in der Bengali-Recension. Aber auch hier ist es theils noch nöthig, dass dieselben sich durch eine ad hoc ange= stellte Vergleichung der Manuscripte bewahrheiten (dass der Verf. das hiesige Manuscript Chambers 272 nicht selbst hat benutzen können, ist sehr zu bedauern), theils ist erst noch die Gegenrechnung von Seiten der Devana= garî-Recension abzuwarten. Wenn der Verf. (p. 32) die Formen dekkh statt pekkh als "interpolatas et deterioris et recentioris recensionis signa apertissima" ansieht, und zwar darum, weil die Bengali-Texte sie nie (nunquam et nusquam) zeigen, während doch dekkh eine radix Bengalica sei, so ist zwar dies Factum selbst, vorausgesetzt, dass es sich bewährt, allerdings auffällig genug. Aber zur Begründung jenes Schlusses möchte es doch nicht recht

1

ausreichen; denn dekkh ist eben keineswegs bloss eine "radix bengalica". Sie findet sich auch im Mahrâthî, Hinsdustânî; der Schol. zu Urv. 66, 16 bezeichnet sie als deçî im Allgemeinen; und schon das Pâli (Kaccây. 6, 3, 14 s. d'Alwis p. 28) kennt zum Wenigsten die Form dakkh.

Wir begrüssen jedenfalls diese Arbeit mit Freuden als eine tüchtige zu den besten Hoffnungen berechtigende Leistung.

A.W.

 De grammaticis Pracriticis, Dissertatio inauguralis, quam scripsit ad veniam docendi rite impetrandam Riccardus Pischel, Dr. phil. Vrastislaviae 1874. Apud Gosohorskyum (Ad. Kiepert). 47 S. 8.
 Literar. Central-Blatt 1874 p. 461—64 (4. April).

Diese Habilitationsschrift Pischel's ist ein Griff in's Volle; sie lässt uns einen Blick thun in die gewaltige Masse handschriftlichen Stoffes, welche er sich während seines dreizehnmonatlichen Aufenthaltes in England, zu welchem den ersten Anhalt gegeben zu haben die Bopp-Stiftung sich wahrhaft zur Ehre rechnen kann, für das Präkrit zu eigen gemacht hat, und zwar in Gestalt von Originaltexten sowohl wie umfangreichen Commentaren dazu, in Devanägarî, in Bengâlî und in den schwierigen südindischen Schriftarten. Einzelnes davon war schon aus den kleineren Mittheilungen, die er da und dort gegeben hat, und die sämmtlich von einer staunenswerthen Fülle des Materials Zeugniss ablegten, bekannt. Die vorliegende Schrift giebt uns einen Gesammtüberblick darüber.

Sie beginnt mit denjenigen wirklichen oder angeblichen Autoren über Präkrit-Grammatik, deren Werke verloren und nur durch Citate bekannt sind, Çâkalya, Bharata, Indiache Studien, XIV. Kohala, Kapila und Pâṇini. Das dem Letzteren zugeschriebene Prâkritalakshaṇam ist nach Pischel nur auf ein opus recentissimum zu beziehen.

Er wendet sich sodann zu Vararuci, den er mit dem Verf. der vårttika zu Pånini identificirt, und zwar theils deshalb, weil beide auch Kâtyâyana heissen, theils weil der varttikakara "linguas Pracriticas certe jam cognitas habuit". Wir sind nicht im Stande, auf solche Grunde hin uns dieser Meinung anzuschliessen. Der vårttikakåra heisst in den älteren Texten durchweg nur Kâtyâyana, und die Art und Weise, wie im Mahâbhâshya von einem Vârarucam kâvyam die Rede ist, bürgt wohl dafür, dass dem Autor desselben sein bhagavan Katyah nicht als Verf. dieses kâvya, resp. nicht als Vararuci galt. Unter den zahlreichen Werken aller Art, die von Shadgurucishya, Ende des 13. Jahrhunderts, dem Kâtyâyana auf die Schultern geladen werden, befindet sich die Prakrit-Grammatik nicht (s. Verz. der Berl. S. H. p. 13. 14). Von den bei M. Müller (Anc. S. Lit. pag. 240) angeführten Stellen, in denen derselbe mit dem Namen Vararuci benannt wird, geht keine über Somadeva hinaus; denn jenes Prâtiçakhya, welches in "Wilson's Catalogue of the Mackenzie Collection" nis ascribed to Vararuchi", ist schwerlich Kâtyâyana's Vâjas. Prâtiçâkhya, wie Müller meint, sondern es handelt sich an der betreffenden Stelle (er giebt sie zwar nicht an, meint aber doch wohl 1,7 nro. 33) vielmehr um jenen Vararuci, der als eine der drei Auctoris täten des Comment. zum Taittirîya-Prâtiçâkhya erscheint. Dass in neuerer Zeit, nachdem man sich einmal gewöhnt hatte, den berühmten Sanskrit-Grammatiker sowohl Kâtyåyana als Vararuci zu nennen, ein so moderner Scholiast,

wie der Verf. der pråkritamañjarî umgekehrt nun auch den Pråkrit-Grammatiker Vararuci mit dem Namen Kåtyåyana benennt, darauf ist schwerlich ein solches Gewicht zu legen, um damit die sonst durch nichts erhärtete Identität Beider zu begründen. Viel mehr für sich hätte es von vorn herein, diesen Vararuci, den Pfleger des Pråkrit, mit seinem unter den neun Perlen am Hofe Vikrama's genannten Namensvetter zu identificiren; doch haben wir auch darauf zunächst zu verzichten. Zu einer Identification desselben mit dem wahrlich doch durch kritisches Acumen hoch hervorragenden vårttikakåra stimmt es denn doch wahrlich sehr wenig, dass er, wie Pischel selbst zugiebt, von Hemacandra und den noch neueren südindischen Grammatikern animo critico superatur! Und dås sollte der unerbittliche castigator des Pånini sein!

Es folgen Kramadîçvara, Râmatarkavâgîça, Mârkandeya, Vasantarâja (eine Handschrift des çâkunam eines Vasantarâja datirt Samvat 1724, s. Verz. der Berl. S. H. p. 268), Vizdyâvinoda, Candraçekhara, Vâmanâcârya, Hemacandra. Das Werk des Letzteren, dessen kürzlich in Bombay erschienene Ausgabe wir schon neulich mit Ehren erwähnten, wird uns von Pischel baldigst in kritisch berichtigter Gestalt geliefert werden. An ihn speciell haben sich die südlichen Prâkrit-Grammatiker angeschlossen, nämlich Trivikramadeva, Sinharâja und Çubhacandra.

Von allen diesen und noch einigen anderen Werken (u. A. einem vor Zeiten für Dr. Leyden angefertigten Pråskrit-Wörterbuche in Bengali-Schrift) giebt Pischel mehr oder weniger specielle Auskunft; ausserdem aber gewinnt seine Darstellung auch noch durch mehrfach eingestreute detaillirte Untersuchungen sprachlicher und literargeschichts

licher Art, z.B. über Geschlechtswechsel im Präkrit (p. 4-8) über Candracekhara, den Scholiasten der Cakuntala (p. 23. bis 26), über den Ursprung der prakritischen Dialekte (p. 30-34), ganz besonderen Werth. In dieser Beziehung ist indess freilich ein Umstand zu erwähnen, der hie und da etwas peinlich berührt. Pischel geht nämlich in dem frischen Eifer für seine eigenen Meinungen oft etwas zu weit und wird dabei nahezu declamatorisch. Dass er von den verschiedenen Recensionen der Cakuntalâ nicht anders als in Superlativen des Lobes für die eine (optimam), der Verachtung für die andere (pessimam et recentissimam) spricht, sind wir von ihm schon gewohnt. Wenn er aber ferner theils sagt, dass von Allen, welche die Frage über Natur und Ursprung der Prâkrit-Dialekte bisher behandelten, nur ein Einziger dies verständig gethan habe, nämlich Tiresias-Beames, welcher: olos πέπνυται, τοι δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσιν, d. i. einzig und "allein wahrnehme, denn Andre sind flatternde Schatten", wenn er ferner ohne Weiteres Jeden als caecus bezeichnet, der nicht zugeben wolle, dass das Mâhârâshtrî des Hâla der jüngste aller Prâkrit-Dialekte sei, so verstösst dies doch etwas hart gegen die gewöhnlichste Höflichkeit, die man seinen Mitforschern schuldig ist. In dem von ihm im letztern Falle angeblich als Specimen des Hâla'schen Mâ= hârâshtrî vorgelegten Satze hat er zudem einen sehr er= heblichen Irrthum begangen; das Gerundium von kar heisst nämlich darin nicht karia, wie er angiebt, sondern kâûna, und diese richtige Form parirt gerade seinen Angriff vollständig, denn sie ist älter sogar als die Sanskrit-Form kritvå, geht direct auf vedische Vorbilder zurück. Ueberhaupt ist unserer Meinung nach in der ganzen Theorie

Pischel's über die Entstehung der Prakrit-Dialekte, die er direct als "linguae artificiosae quas poetae erotici in= venerunt" bezeichnet, Richtiges, aber auch schon von je her so Erkanntes, einfach auf die Spitze gestellt. Und was soll es z. B. heissen, wenn er sagt: merum sermonem popularem adhibere superbia Indica vetabat? Ganz abgesehen von den heiligen Literaturen der Buddhisten und der Jaina in Pâli und Mâgadhî giebt es ja doch wahrlich auch Spuren genug, dass es früher daneben auch eine rein volksthümliche erzählende Literatur in Volksdialecten gegeben hat, die dann später in das Sanskrit übersetzt worden ist, und zwar schwerlich aus superbia, weil man etwa dieselbe nicht länger in so unreiner Gestalt ertragen konnte, sondern vermuthlich doch nur, weil das Verständ= niss derselben zu schwinden drohte, so dass man sie durch ihre Uebertragung in Sanskrit zu retten oder wenigstens weiteren Kreisen zugänglich zu machen suchte. Wir wissen dies nicht nur von der Brihatkathâ des Gunadhya, deren ursprüngliche bhûtabhâshâ, resp. paiçâcî bhâshâ im An= schluss an Garrez (Journal As. Aug. 1872 pag. 217) schon von dem Ref. (Ind. Ant. 2, 57) als na brahmanical slur on the fact that G. was a Buddhist and wrote in Pâli" bezeichnet worden ist (, wie denn ja auch Pischel selbst hier auf p. 33 in sehr ansprechender Weise ein Fragment dar= aus in den zum Paiçâcî-Abschnitte bei Hemacandra bei= gebrachten Beispielen gefunden zu haben meint), sondern auch von der Sinhâsanadvâtrincatkâ, dem Leben (caritram) König Vikramâditya's, welches nach Aufrecht Catal. p. 152a in Mahârâshtrabhâshâ bestand, ehe es von Kshemamkara in das Sanskrit übersetzt ward. Die Jaina haben in ihren vielfachen caritra vielleicht noch Manches der Art erhalten, was uns gerade jetzt, wo durch Bühler's Vermittlung die Berliner Bibliothek einen reichen Schatz von Jaina-Mss. zu erhalten bereits angefangen hat, möglicher Weise bald zugänglich werden kann. - Wenn Pischel meint (p. 32), dass diejenigen "errant, qui ex linguis Pracriticis minus aut magis depravatis aliquid de dramatum auctorum aetate coniicere volunt", so hätte er die Stelle in des Ref. Vorrede zu seiner Uebersetzung des Mâlavikâgnimitram (pag. XXXIII), gegen welche dieser Vorwurf gerichtet zu sein scheint, sich doch etwas genauer überlegen sollen. Es handelt sich nämlich dort speciell darum, dass dasjenige Prå= krit, welches in den Inschriften des Piyadasi vorliegt, von der Form des Prakrit, welche in einigen Stellen der Urvaçî und der Çakuntalâ Kâlidâsa's erscheint, sehr verschieden ist, während diese letztere zu den neuesten indischen Dialekten in mancher directen Beziehung steht. Der dars aus zu ziehende Schluss, dass zwischen Kâlidâsa (und es gilt dies für den Verfasser der Mrichakatî natürlich erst recht) und Piyadasi ein längerer Zeitzwischenraum, als der früher gewöhnlich hierfür angenommene, anzusetzen sein wird, besteht noch jetzt in voller Kraft fort, und es wird dieser Schluss in keiner Weise dadurch beeinträchtigt, dass allerdings, nachdem einmal das Dramen-Prå= krit in seinen verschiedenen Dialekten fixirt war, jeder Autor, der älteste wie der modernste, sich der einen wie der andern Form desselben bedienen konnte. - In Bezug auf die theilweise Originalität und Alterthümlichkeit des Paiçâcî hat Pischel unserer früheren Meinung gegenüber. die wir indessen, s. oben, auch selbst bereits modificirt hatten, entschieden Recht. Ebenso in Bezug auf manchen andern Punkt, den er gelegentlich speciell hervorhebt, so

z. B. in Bezug auf hiaa als Masculinum (pag. 5), auf die Schreibungen cea und hutta (pag. 24). Die Erklärung des letzteren Wortes durch hûta indessen, die der Scholiast zu Hem 2, 99 giebt, erscheint noch nicht als sicher. Bei Cowell p. 100 findet sich die Angabe hutta-parahuttav abhimukhaparanmukhayoh und ibid. huttam gaam; dies führt eher auf bhûta, wie sich denn auch unmittelbar vorher zu Hem. 2, 98 bahutta direct durch prabhûta erklärt findet; freilich passt bhûta eigentlich doch auch wieder zwar sehr wohl zu parâhutta (parâbhûta) in der Bedeutung parânmukha, aber weniger gut zu hutta im Sinne von abhimukha. - Die "Theses" am Schlusse sind wohl eben nur als solche, nicht als wirkliche Ansichten des Verf.'s aufzufassen? Wäre das Letztere der Fall, so würde es, in Bezug auf die beiden ersten derselben, sehr wünschenswerth sein, seine Gründe dafür kennen zu lernen.

A. W.

## Die Yogayâtrâ des Varâhamihira.

(Fortsetzung, s. oben 10, 161 fg.)

## atha yogâdhyâyah

dehaḥ koço yodhâ vâhyam mantraḥ çatrur mârgo 'thâ "yuḥ | cittaṃ karma prâptir mantrî prâglagnâdyâ bhâvâç cintyâḥ || 1 ||

trilâbhavarjam ravisaurabhaumâ nighnanti no karmani sûryabhaumâh | pushmanti saumyâ ripurâçivarjam nâ 'stam bhrigur mrityuvilagnam induh || 2 ||

tithyudgamendukaraṇarkshadinakshaṇeshu pâpeshv abhîshṭaphaladâ nṛipater yathâ syât | yâtrâ tathâ param idam kathayâmi guhyam çishyâya nai 'tad acirâdhyushitâya dadyât || 3 ||

yogaiḥ kshitipâ vinirgatâḥ çakunais taskaracâraṇâdayaḥ | nakshatraguṇair dvijâtayaḥ kshaṇavîryâd itaro jano 'rthabhâk || 4 ||

yadvad yogavaçâd vrajaty agadatâm dravyair visham yojitam samyuktam madhunâ ghritam ca vishatâm gacchad yathâ driçyate | tadvad yogasamudbhavam prakurute hitvâ

B py âyuḥ.
 B °varjam astam.
 B rogavaçâd agâd amri: tatâm.

grahah svam phalam yasmât tena samudyato 'smi gaditum yogân vicitrân imân || 5 ||

lagne gurur budhabhrigû hibukâtmajasthau shashthe kujârkatanayau dinakrit tritîye | candraç ca yasya daçame bhavati prayâne tasyâ 'bhivâñchitaphalâptir alam nripasya || 6 ||

horâtritîyaripulâbhagataiḥ krameṇa jîvârkibhaumaravibhir bhriguje 'nukûle | yâto 'tidriptam api çatrubalam nihanti naiçam tamisram iva tigmamayûkhamâlî || 7 ||

udayârinabhastalagair dinakṛidyamaçîtakaraiḥ | na bhavanty arayo 'bhimukhâ hariṇâ iva keçariṇaḥ || 8 ||

gurur udaye ripurâçigato 'rko yadi nidhane ca na çîtamayûkhaḥ | bhavati gato 'tra çaçî 'va narendro ripuvanitânanatâmarasânâm || 9 ||

çukravâkpatibudhair dhanasaṃsthaiḥ saptame çaçini lagnagate 'rke | nirgato nripatir eti kritârtho vainateyavad arîn vinigrihya || 10 ||

mûrtivittasahajeshu saṃsthitâḥ çukracandrasutatigmaraçmayaḥ | yasya yânasamaye raṇânale tasya yânti çalabhâ ivâ 'rayaḥ || 11 ||

sûryendû balavarjitau balayutau janmeçalagaeçvarau pâtâle daçame 'pi vâ çaçisuto lagnasthito vâkpatiḥ | shatsaptâshtamavarjiteshu bhrigujaḥ sthâneshu yasya sthito

<sup>6</sup> A and B shashthau, tritiyah, daçamo; Comm. wie wir. — B prayâtus.

7. B tigmamarici\*. 8. HSS. nabhahsthais\*. 9. A \*dhane na ca.

yâtus tasya na vidvisho raṇamukhe tishṭhanti yoshâ iva ||12 ||
saure bhaume và lagnage 'rke khamadhye
karmaṇy âye vâ bhârgave candraje ca |
yâyâd bhûpâlaḥ çatrudeçaṃ nihantuṃ
dṛiptaṃ çatruṃ vâ kâlavat krûraceshṭaḥ || 13 ||

lâbhaçatrusahajeshu yamârau saumyaçukraguravo balayuktâḥ | gacchato yadi tato 'sya dharitrî sâgarâmburasanâ vaçam eti || 14 ||

pâpâs tritîye hibuke sitajñau jîvo vilagne mrigalâñchano 'ste | yasyo 'dgame tasya balam ripûnâm kritam kritaghneshv iva yâti nâçam || 15 ||

candre 'stage devagurau vilagne jñaçukrayoḥ karmaṇi lâbhage 'rke | saurârayor bhrâtrigayoç ca yâto nṛipaḥ svabhṛityân iva çâsti çatrûn || 16 ||

gurau vilagne yadi vâ çaçâñke shashṭhe ravau karmagate 'rkaputre | sitajñayor bandhusutasthayoç ca yâtrâ janitrî 'va hitâni dhatte || 17 ||

patyau girâm lagnagate 'vaçeshair ekâdaçârthopagatair yiyâsoḥ | vidâryate çatrubalam samantâd dharmo yathâ hetuçatair yugânte || 18 ||

trishaṇnavântyeshv abalah çaçâñkaç cândrir balî yasya guruç ca kendre | tasyâ 'riyoshâbharaṇaiḥ priyâṇi priyâḥ priyâṇâṃ janayanti sainye || 19 ||

<sup>13.</sup> A candraje bhârgave. 14. B °vasanâ. 19. HSS. shaṇṇava°. — A saumye für sainye; wohl blosser Schreibfehler.

kendropagatena vîkshite guruņā tryāyacaturthage site | pāpair anavāshṭasaptagair vasu kiṃ tan na yad āpnuyād gataḥ || 20 ||

lagnārikarmahibukeshu çubhekshite jñe dyûnāntyalagnarahiteshv açubhagraheshu | yātur bhayam na bhavati prataret samudram yady açmanā 'pi kimutā 'risamāgameshu || 21 ||

yasyo 'dayâstâricatustrisaṃsthâḥ çukrâñgiro-'ngârakasaumyasaurâḥ | dvishadhalastrîvadanâni tasya klântâni kântân avalokyanti || 22 ||

pûrvoktayoge dhanago budhaç cec chaçâñkasûryau ca daçâyasaṃsthau | asmin gatasyâ 'likulopagîtâ nânâvanotthâ dviradâ bhavanti || 23 ||

sûryâdayo 'risahajâmbaraçatrulagnabandhvâyagâḥ suraguror divaso 'pi yasya | yâne 'risainyam upagacchati tasya nâçam mîmânsakaçravaṇakeshv iva tîrthapuṇyam || 24 ||

trinidhanatanusaptamārisaṃsthāḥ kujasitajīvabudhā raviç ca yasya | khalajanajanite 'va lokayātrā na bhavati tasya cirāya çatrusenā || 25 ||

kujaravijayute 'ribhe gatânâm jalasahajopagataih sitârkajîvaih | parabalam upayâti nâçam âçu çrutam adhanasya kuṭumbacintaye 'va || 26 ||

<sup>20.</sup> A °saptasamsthair. 22. Die HSS. kântâni; auch so im Comm., wie-wohl er es mit dînâni erklärt. Er muss also klântâni oder tântâni vor sich gehabt haben. 24. B divasaç ca. — B puņyatīrtham.



lagnatridharmâridaçâyageshu sitârkijîvendukujendujeshu | sârke budhe câ 'ribalam vinâçam âyâti guhyam piçuneshv ivo 'ktam || 27 ||

ekântararkshe bhrigujât kujâd vâ saumye sthite sûryasutâd guror vâ | pradhvańsate 'rir na-cirâd gatasya veshâdhiko bhritya ive "çvarasya || 28 ||

nirantaram yadi bhavaneshu pañcasu grahâh sthitâ divasakarena varjitâh | yiyâsato yadi ca bhavanti prishṭhatas tadâ parân valabhid ivâ 'vakrintati || 29 ||

ekântarâ yadi gatâ bhavaneshu shatsu prishthasthitaç ca suraçatruguruh prayâne | yâtasya nâ'tra ripavo vishahanti vîryam vishnor ivo 'dyatagadârathapâdapâṇeḥ || 30 ||

bhriguputramahendragurû gamane sahitau yadi bham yugapat tyajatah | jñagurû yadi vâ 'nçakam ekam itau samare 'mararâd iva bhâti tadâ | 31 ||

nistrinçavakropagate ca vakre
vakrena vakram nripatir nihanyât |
pânaprasaktam niçi vâ prasuptam
tasyai 'va câ 'ste yadi vâ 'nçakah syât || 32 ||

putro dharitryâ dinakritsutaç ça yadâ tyajetâm yugapan navânçam | tadâ hy avaskandagato narendro bhunkte ripûns târkshya iva dvijihvân || 33 || budhabhârgavamadhyagate himagau

<sup>28.</sup> A prima manu und B °dhvansyate. 29. B ivâçu kri°. 31. Die HSS. ekagatau. 32. Die HSS. nripatim. – A vâ çaçânkaḥ.

hibukopagate ca nṛipaḥ pravasan | puruhûtadiçam yadi vâ 'ntakṛitaḥ puruhûtayamapratimo bhavati || 34 ||

sitendujau caturthagau niçâkaraç ca saptame | yadâ tadâ gato nripaḥ praçâsty arîn vinâ raṇât || 35 ||

çaçini caturthagriham samupete budhasahite 'stagate bhriguputre | gamanam avâpya patir manujânâm jayati ripûn samarena vinai 'va || 36 ||

kshititanayayutân navânçakâd yadi çatago bhrigujo 'thavâ guruḥ | çataguṇam api banty arer balaṃ visham iva kâyam asrikpathopagam || 37 ||

çatânçakâd ûrdhvam avasthite budhe yamârayos tatra gatasya bhûbhritaḥ | prayâti nâçaṃ samare dvishadbalaṃ yathâ 'rthibâvopagatasya gauravam || 38 ||

nakshatram ekam yugapat pravishtau yadâ dharitrîtanayâmarejyau | kuryât tadâ 'ntam dvishatâm balasya Draunir yathâ 'rer niçi sauptikena || 39 ||

riksham gurujñau budhabhârgavau vâ
yadâ pravishṭau yugapat sametau |
arthân avâpnoti tadâ vicitrânc
châtraḥ sutîrthâd gurupûjaye 'va || 40 ||
yâtrâdigîçâd yadi pañcame 'nyo

<sup>37.</sup> A °kâd yadi saptame bhrigusuto 'thavâ guruḥ, B °kâc chatatamajo bhrigujo 'tha ced guruḥ; die Lesart des Comm. ist nicht deutlich, da er nur den Sinn erklärt, ohne die Worte anzuführen. — A °patham upayâtam 39. B °pan nivishtau. 40. A châtrâḥ. — A sutîrthâ, B sutîrthân (gemeint sutîrthât?).

grihe graho vîryayuto 'vatishthet | samudyatâçâkathitâni bhañktvâ phalâni vîryân nayati svakâshthâm || 41 ||

eko 'pi jîvajñasitâsitânâm kujât trikoņe ravito 'thave 'nduḥ | yatro 'dyatas tatra na yâti yâtâ tayor balîyân nayati svakâshṭhâm || 42 ||

janmodayarksham hibukâstasamstham yasyâ 'çubhair drishtayutam na saumyaih | sa çândilîm prâpya yathâ garutmân dainyam gato 'bhyeti hatasvapakshah || 48 ||

horâshṭame janmagrihâshṭame vâ svâc chatrubhâc chatrugrihodaye vâ | tadrâçipair vâ gamanam vilagne tulyam narânâm vishabhakshanena || 44 ||

ripunidhanavilagne svåt trishadlåbhage vå balavati bhavaneçe sve kriçe çatrupakshe | anabhimukhadigîçe dikpatau svasthite ca vrajati yadi yatheshṭam prâpnuyât tatra yâtâ || 45 ||

kendratrikoņeshu cubhāḥ pracastās teshv eva pāpā na cubhapradāḥ syuḥ | pāpo 'pi kāmam balavān niyojyaḥ kendreshu cûnyaṃ na civāya lagnam || 46 ||

kendreshu çûnyeshv abale ca candre saumyair gatâ vîryavivarjitaiç ça | dattâ Gayàyâm iva jârajâtaiḥ piṇḍâḥ pitṛīṇâṃ kshitipâ bhramanti || 47 || saumyaiç ca pâpaiç ca catushṭayasthaiḥ

<sup>42.</sup> B und Comm. sûrya statt jîva, doch ein Citat aus Bâdaráyapa stimmt zu A. 44. A syât. — Die HSS. çatrubhât ça°. 45. A und B yâtrâ, doch Comm. yâtâ.

kṛicchreṇa siddhim samupaiti yâtâ | prapâtayânapratighâtavakrâ nadî 'va dhâtrîdharakandareshu || 48 ||

gurau vilagne bhriguje 'risaṃsthe candre 'shṭame hanti gato 'risenâm | vṛishṭiṃ yathâ dakshiṇamârgacârî rûksho yadâ hrasvatanuç ca çukraḥ || 49 ||

sinhâjataulimithunam mrigakarkațau ca sveçânvità bhavati yasya çaniç ca lagne | tatsainikâḥ parabalam kshapayanti yâtur mûrkhasya vittam iva câraṇacâṭacakshâḥ (?) || 50 ||

udaye gurusaumyabhârgavaiḥ sahaje 'rkârkikujaiç ca gacchataḥ | na bhavanty arayo raṇe sthirâḥ kitavânâm iva vittasaṃcayâḥ || 51 ||

jâtakoktanripayogagatânâm pratidinam bhavati râjyavivriddhih | vâtaghûrṇitam ivâ 'rṇavayânam parabalam hi samupaiti vinâçam || 52 ||

horâçrite devagurau prayâtâ krûragrahaih karmani lâbhagair vâ | kritvâ ripûnâm kshayam akshatângah kshayam kshitîço 'kshayakoça aiti || 53 ||

lâbhârthalagneshu çubhâ ravih khe yasyâ "rasaurau sahaje 'ribhe vâ | tasyâ 'rthakoçah samupaiti vriddhim

<sup>48.</sup> B yâtah. — Comm. vakrair. 49. A sainyam. — Die HSS. ruksho. 50. B mithunā. — A prima manu câţucaṃkshâḥ; auch im Comm. einmal caṃkshâḥ. 52. B und Comm. ca statt hi. 53. B svayaṃ kshi°. — Die HSS. koçam eti, ein verlesenes koça aiti; der Comm. hat aiti gelesen, denn er erklärt âgacchati. 54. B cubho. — B râçiḥ für koçaḥ.

lobho yathâ pratyaham-arthavriddhyâ || 54 ||
svoccopagair jîvakujârkajârkair
ebhyas tribhir vâ kathitaikalagne |
râjñaḥ praṇâçaṃ samupaiti çatruḥ
saukhyam dvibhâryasya yathâ 'dhanasya || 55 ||

eko 'pi jîvârkakujârkajânâm svocce vilagne svagrihe yadî 'nduḥ | yâtasya yânty atra parâḥ praṇâçam mahâkulânî 'va kuṭumbabhedaiḥ || 56 ||

lagnâc caturthe vibalah çaçânkah yogâd vinâ candrabalena yâtah | labdhâ 'pi lakshmîr bahuratnapûrnâ kshipram kshayam yâti yathâ çaçânkah || 57 ||

yeshâm game navapañcamakaṇṭakasthâḥ saumyâs tritîyaripulâbhagatâç ca pâpâḥ | âyânti te svabhavanâni punaḥ kṛitârthâ dattâ dvijâtishu purâ vidhivad yathârthâḥ || 58 || iti yogayâtrâyâm yogadhyâyaç caturthaḥ.

pûrvâditas triparivartagatair ajâdyair bhaiḥ saptakair analabhâc ca gamo jayâya | vâyvagnidiksthaparighasya samârdhagaiç ca maitrâçvihastagurubheshu ca sarvadikshu || 1 || pûrveṇai "ndraṃ dakshiṇenâ "japâdam

<sup>55.</sup> A und B ebhis; die Lesart des Comm. ist nicht genau zu bestimmen, da er das Wort nicht anführt; die Erklärung aber ist: eteshâm madhyât. 56. B bhede. 57. A und B yogâdinâ; der Comm. scheinbar yogânvitâ, denn er sagt: yogânviteti padam yogabhango yatra bhavatiti jûâpayati; yoge sati balavânç candraç caturthe na doshâya. Die Erklärung ist falsch; vinâ gehört zu balena; die Verwirrung ist entstanden aus einer Lesart yogât vinâ. — Die HSS. labdhvâ, lakshmîm und pûrnâm, alles Conjecturen, da man den Genetiv yâtah missverstand.

rohinyo 'taç câ 'ryamâkhyam ca çûlam | kâmam yâyât sâmparâyeshu kâryeshv advâre 'pi projjhya çûlâni tâni || 2 ||

vivarjayet tvåshtrayamoragånam ardham dvitîyam gamane jayepsuh | pûrvårdham ågneyamaghânilânam svåtim maghâm co 'çanasah samastam || 3 ||

utpâtapâpagrahapîdite bhe ye yânti bhûrigrahasamyute vâ | te pûrvavittâny api nâçayanti dhâtuprasaktâ iva vârtikendrâh || 4 ||

ravisitakujarâhusauracandrâ jñaguruyutâḥ purataḥ kramâd digîçâḥ | vrajati yadi lalâṭage digîçe patati tato drumavat sarittaṭasthaḥ || 5 ||

yâto 'yanasya pratilomakâshthâm yaḥ syât sutantro 'pi jitaḥ pareshâm | sa kevalam vyâkaraṇâbhiyuktaḥ kâvyajñagoshthyâm iva hâsyam eti || 6 ||

ayanena gato 'rkasomayor dyuniçam vâ sthitayoh prithak-prithak | vidushâm iva çabdaçâstravit samavâye dvishatâm virâjate || 7 ||

tithim caturthîm navamîm caturdaçîm vihâya vishţim karanam ca gacchatah | bhavanti câmîkaravâjivâranâç caturthĭpûrvâç ca tadâptivâranâh || s || rikte tithau vâ vyatipâtadushţe

B °bham cârya°. — A secunda manu kâryeshu dvâreshu prohya çûlâni bhâni.
 A prima manu vartike°, Comm. vârtake°.
 HSS. svatantro. — 9. A und Comm. rikshe tithau.

yo yâti mohât khalu vaidhṛite vâ | sa nâçam âyâty acireṇa râjâ râje 'va daivajñavilomaceshtah || 9 ||

ârogyam rikshena dhanam kshanena kâryasya siddhis tithinâ çubhena | râçyudgamenâ 'dhvani siddhim âhuḥ prâyaḥ sukhâni kshanadâkarena || 10 ||

pratiçukrabudhâçanivrishţihatâ dig adhaḥ-kurute nripatim gamane | madirâmuditâ madanâkulitâ pramade 'va kulam paraveçmaratâ || 11 ||

vîryânvitair yâyibhir âtmabhadraiḥ kleçâd vinâ hanti camûm arîṇâm | trailokyalâbhe 'py asamâptakâryâṃ tṛishṇâṃ yathâ cîraphalâmbutushṭaḥ || 12 ||

sarpis tilodanajhashaiḥ payasâ ca bhuktvâ
pûrvâdi vâraṇarathâçvanarair gatasya |
soḍhum pratâpam arayo na nṛipasya çaktâ
gandhadvipasya kalabhâ iva dânagandham || 13 ||

ekataç ca sakalâni nimittâny ekataç ca manasah pariçuddhih | cetaso 'pi sahasâ 'sti rane bhîr mâruto 'pi vijayâjayahetuh || 14 ||

bhûriçûravaravâjikuñjarâ jñâtayuddhagatayo 'bhimâninaḥ | kvâ 'pi yânti ghanatûlarâçivan mârutâbhihatavakshaso 'rayaḥ || 15 || anulomagatau pradakshiṇe

<sup>9.</sup> A vaidhritau. — B yathaiva daiva°. 11. B pramadeva kulam masdanākulitā. 12. B kleçān. — A camûm ripûņām. 13. B prācyādi.

surabhau dehasukhe 'nile gataḥ | timirâṇi gabhastimân iva prasabhaṃ hanti balâni vidvishâm || 16 ||

upapattir ayatnato yadâ triṇapânâçanaratnavâsasâm | pramadâkshitinâgavâjinâm vijayadvâram apâvritam tadâ || 17 ||

lagnasya ye 'nçâ uditâ graho yas teshu sthito lagnaphalam sa dhatte | yas tân atîtah sa bhaved dvitîyah sthâneshu çesheshv api cintanîyam || 18 ||

gato 'nukûlair graḥabhâgnimârutair mano 'bdavidyutsvanavrishṭikârmukaiḥ | ripoḥ pramathnâti raṇâjire camûṃ dvipaḥ samûlâṃ sarasî 'va padminîm || 19 ||

daivena hînaḥ parabhîshaṇârthaṃ yâto 'tikricchreṇa nayaty ahâni | svaçaktyatîto nripaveçmanî 'va kritvâ pratijñâm prativâdibhîtaḥ || 20 ||

daivânvitaḥ sâdhujanopakârî prabhâvamantrodyamaçaktiyuktaḥ | bhunkte mahîm samyag avâpya yâtrâm sa-Sahya-Vindhyâcala-Pâriyâtrâm || 21 ||

gocareņa çubhadaḥ çaçî na ced ashṭavargapariçodhito 'thavâ | pûrvavâyur iva pushpakâlajo yâyinâm phalavinâçakṛid bhavet || 22 ||

âçritya candrasya balâbalâni grahâḥ prayacchanti çubhâçubhâni | manaḥsametâni yathe 'ndriyâṇi karmaṇyatâṃ yânti na kevalâni || 23 || sarvataḥ kshutam açobhanam uktam gokshutam maraṇam eva karoti | kecid âhur aphalam hi balâd yad vriddhapînasitabâlakritam ca || 24 ||

çakunatithibhalâbhe chattraçayyâsanâdyam padam api vijigîshuç câlayec chraddadhânaḥ | yadi çakunanimitte 'sya svacetoviçuddhir na bhavati tad anishṭam sarvakâryeshu yânam || 25 ||

dinakriddivase tathâ 'nçake yâtrâ lagnagate 'thavâ ravau | saṃtâpayati smarâturaṃ veçye 'vâ 'rthavivarjitaṃ naram || 26 ||

udaye çaçino 'nçake 'hni vâ bhavati gato na-cireṇa durmanâḥ | pramadâm iva yâtayauvanâṃ ratyarthaṃ samavâpya karkaçaḥ || 27 ||

bhaumodaye 'nce 'hani vâ 'sya yâtrâ karoti bandham vadham arthanâçam | samsevitâ 'pâpaparânmukhena manobhavândhena parângane 'va || 28 ||

budhasya lagnançakavasareshu yatra naram prinayati prakamam | bhavanurakta pravarangane 'va vidagdhaceshta madanabhibhutam || 29 ||

guror vilagnânçadineshu yâtrâ hitânubandhepsitakâmadâ ca | jâye 'va bhartur manaso 'nukûlâ kulâbhivriddhyai ratidâ hitâ ca || 30 ||

<sup>25.</sup> Comm. nimittasya. 29. Comm. madanâbhitaptam. 30. B bhaktà mânaso; die Lesart des Comm. unbekannt, da die Erklärung der Halbstrophe fehlt.

yâtrâ bhrigor ançadinodayeshu prînâti kâmair vividhair yiyâsum | vilâsinî kâmavaçopayâtam bhâvair anekair madanâture 'va || 31 || dyulagnabhâgeshu canec ca vâtr

dyulagnabhâgeshu çaneç ca yâtrâ prâṇacchidâdîn pratanoti doshân | anyaprasaktâ vanite 'va mohân nishevitâ manmathamohitena || 32 ||

lagnena hînâ 'nyaguṇânvitâpi prîtim na yâtrâ manasah karoti | svalankritâ rûpasamanvitâ 'pi prabhrashṭaçîlâ vanite 'va punsah || 33 ||

lagnasya çuddhih çakunair nimittair vijñâyate 'ntahkaranena samyak | ananyabhâvâçrayasampravrittaih kaulî 'va punsaç caritair videçe || 34 ||

châyâ çubhâçubhaphalâni nivedayantî lakshyâ manushyapaçupakshishu lakshaṇajñaiḥ | tejoguṇân bahir api pravikâçayantî dîpaprabhâ sphatikaratnaghatasthite 'va || 35 ||

snigdhadvijatvannakharomakeçâ châyâ sugandhâ ca mahîsamutthâ | tushtyarthalâbhâbhyudayân karoti dharmasya câ 'hany-ahani pravriddhim || 86 ||

snigdhâ sitâcchaharitâ nayanâbhirâmâ
saubhâgyamârdavasukhâbhyudayân karoti |
sarvârthasiddhijananî jananî 'va câ ''pyâ
châyâ phalam tanubhritâm çubham âdadhâti || 87 ||

<sup>32.</sup> Die HSS. °bhåveshu, doch Comm. erklärt navånçake, muss also °bhågeshu gelesen haben. — B ghrånachidådîn vicinoti. 35. B °ghatånatareva.

candâ 'dhrishyâ padmahemâgnivarnâ
yuktâ tejovikramaih sapratâpaih |
âgneyî 'ti prâninâm syâj jayâya
kshipram siddhim vânchitârthasya dhatte || 38 ||

malinaparushakrishna papagandha 'nilottha
janayati vadhabandhavyadhyanartharthanaçan |
sphatikasadriçarûpa bhagyayukta 'tyudara
nidhir iva gaganottha çreyasam svacchavarna || 39 ||
iti yogayatrayam miçrakadhyayah pancamah

puruhûtahutâçayamâ nirritir varuṇânilayakshaçivâç ca diçâm | punar arkasitâratamoravijâḥ çaçisaumyabrihaspatayaḥ patayaḥ || 1 ||

çacyâ sahai "râvaṇagaḥ savajro haimo 'thavâ dârumayo mahendraḥ | vicitramâlyadhvajaraktacandanaiḥ saumyopahâreṇa ca pûjanîyaḥ || 2 ||

atha mantraḥ: "abhî shu ṇaḥ sakhînâm"
iti japtvâ purataḥ purandarasya |
puruhûtadiçaṃ nṛipo 'bhiyuñjyât
puruhûtaṃ hṛidaye niveçya samyak || 8 ||

tâmrajâ pratikṛitiḥ sahasrago raktacandanakṛitânulepanâ | raktavastrakusumadhvajâcitâ sûryakântamaṇibhir vibhûshitâ || 4 ||

<sup>38.</sup> B vånchitartham vidhatte. 39. A vadhaçoka°. — Die HSS. °naçam, doch s. Brihat-Samhita 68, 93. — Comm. creyase.

<sup>3.</sup> Der Codex des Comm. ist hier ganz in Unordnung; v. 3-8 stehen irrthümlich nicht im Texte, sondern im Comm. mitten zwischen der Erklärung der 2. und 9. Strophe. Die Scholien fangen wieder an bei v. 9.

"å kṛishṇa"-pùrvaṃ yadivâ 'py "ud u tyaṃ"
mantraṃ samāvartya raveh purastât |
kshîraudanena pratipūjya yâyât
prâcîm puraskritya dineçaçakrau || 5 ||

agnes tanuḥ kanakenai 'va kâryâ
raktaṃ dhvajaṃ kusumaṃ candanaṃ ca |
âjyam balir hutabhugdigjigîshor
mantraṃ "ghṛitaṃ ghṛitayoneḥ" paṭhec ca || 6 ||

kâryaç citro ditisutagurur vâ yamo vâ 'rdhakâyo nânârûpâḥ kusumabalayas tasya citro dhvajaç ca | "çukrajyotiḥ"-prabhriti ca paṭhen mantram asyâ 'gratas tau kritvâ yâyâd bhrigujadahanau jetum icchans tad-âçâm || 7 ||

ayomayam prodyatadandahastam yamam sakrishnadhvajapushpagandhaih | tilodanair arcya samansamadyair "yamena dattam" ca japo 'sya karyah || 8 ||

mûrtih syâd rudhirâkshasamjñamaninâ bhaumasya raktâh srajo raktâni dhvajacandanâni kusumaih pakvânnamânsair balih | "agnir-mûrdhă"-padaih stutih kshitisutasyai 'vam yamângârakau dinnâthau gamane 'grato narapatih kritvâ vrajed dakshinâm || 9 ||

bhairavâpratikritih pațe kritâ
sarvapushpaphaladhûpapûjitâ |
"esha te" nirritimantracodanâ
krishnaraktakusumadhvajâmbarâ || 10 ||
suradârumayah çaçânkaçatruh
kusumâdyair asitaih kritopahârah |

<sup>5.</sup> HS. tya mantram; es könnte also auch ud u tyan m. (d. h. Riks. 6,
51, 1) gemeint sein.
6. HS. raktadhva° und balim. — HS. °yone pa°.
7. HS. asyâyatas tau.
8. HS. krishnam.
9. Der Comm. hat pakvâma° gelesen.

nirriter mahitah svadikprayâne stutimantro 'sya ca kîrtitah "kayâ nah" || 11 ||

paçcâd vrajed rajatamayam jaleçvaram pâçânvitam saha gadayâ 'bjapûjitam | kritvau 'danair balim api yâvakâcitam "ye te o (fehlt) çam" varunam iti stuyâd dvijah || 12 ||

saurer arcâ nîlakâcâ kṛiçângî pûjyâ kṛishṇair vastramâlyopahâraiḥ | "çaṃ no devî" 'ty esha mantro 'parâçâṃ jetuṃ yâyât tau puraskṛitya devau || 13 ||

vâyor mûrtiḥ çvetamṛidbhir vidheyâ pûjyâ çvetaiḥ pushpavastradhvajâdyaiḥ | mantro "vâto vâ mano ve" 'ti jâpyo vâyavyâçâm prasthitasye "çvarasya || 14 ||

mantrah somasyâ ""pyâyasve" 'ty anyac chvetam sragvastrâdyam | vâyum somam câ 'gre-kritvâ yâyâd râjâ vâyoh kâshthâm || 15 ||

hâṭakîm mûrtim kuryâd dhanadasya bhûshitâm ratnaih sarvaih sagadâm ca | pûjitâm sragvastrâdyaiç ca vicitrai "rakshasâm bhâgo 'sî" 'ty esha hi mantrah || 16 ||

sauvarṇaṃ rajatâsane nṛimithunaṃ candrâtmajasye'shyate hâridraudanamishṭagandhakusumair gandhaiç ca tat pūjitam | "udbudhyasva" japaç ca tasya kathitaḥ syâd brahmayajñâdinâ gacched uttarato dhaneçvarabudhau dhyâyan puraskṛitya ca || 17 ||

<sup>11.</sup> HS. nirriteh sahitah. 12. A prima manu yâvakâcitair. — HS. ye te çam; die Stelle ist corrupt; es fehlt eine Kürze, so dass ye te pâçâ varuṇa Atharvas. 4, 16, 6 nicht passt. 16. A und B ca citrai. — HS. esha vai m.

gotvagja pratibhairava pratikritir bhasmotkața culino dadhna cau 'danasamyutena balibhir mantro "namah camshave" | mûrtih syan manito guror vimalakat pîtam tu vastradi yan mantrac ca 'sya "brihaspate" iti tayor yâyâd diçam pûjya tau || 18 ||

dinnâtham kuladevatâm svanagare yeshâm kritâç câ "layâs tân sampûjya yathânurûpabalibhir dadyâd balim bhautikam | kritvâ pâyasamadyamânsapalalair bhakshyaiç ca nânâvidhair bàlakrîḍanakaiḥ sugandhikusumair mûslaih phalaih svâdubhih || 19 ||

rathyâpuradvâranadîtațeshu catushpathâțțâlakaniḥkuțeshu | guhaikavrikshâdishu ye vasanti te pûjanîyâḥ pramathâ yathâvat || 20 ||

"namo 'stu vaḥ çakrahutâçadaṇḍabhṛitkshapâcarâmbhaḥpatimâtariçvanâm | kuberarudrâhisuparṇaçaktibhṛitpiçâcadaityânucarâç ca ye gaṇâḥ" || 21 ||

"kusumaçaraçarîraspardhinaḥ kâmarûpâ vividhasurabhivastrasragviņo 'sahyavîryâḥ | pavanasadriçavegâ mânino nityahrishtâs taruṇadinakaratvitspardhitejo dadhânâḥ" || 22 ||

"lambakrodá hrasvá dírgháh khañjaikáksháh cushkáh sthúláh | nánápakshivyáloshtrásyá vaktrair hínáh krodásyác ca" || 28 ||

"bahuvaktraçirobhujapâdadriçah krikalâsabhujamgakritâbharaṇâḥ |

<sup>18.</sup> HS. mantrasyâsya brihespater iti. 19. dignâtham. — HS. bhaskshaiç, doch der Comm. erklärt: apûpamodakollopikâdibhih. 20. Comm. vrikshâdrishu. 21. A und B rudrâdi°.

vikaţâ mukuţotkaţaratnabhritas tarunârkatadiddhutabhukkapilâh" || 24 ||

"bhramaratamâladvipagavalâbhâḥ kshitidharameghapratibhaçarîrâḥ | açaninipâtasvanasamanâdâ drutagamane ca çvasanamanogâḥ" || 25 ||

"asimuçalagadâçmaçaktiçûladrumasaçarâsanabâṇacakrahastâḥ | kaṇapaparighakuntamushṭimâyâ laguḍakuthâraçataghnĭdhâriṇaç ca" || 26 ||

"gṛihṇîta pramathagaṇâ baliṃ sabhûtâ bhûbhartrâ vijigîshuṇâ niveditaṃ vaḥ | jitvâ 'rîn dviguṇam ato baliṃ vicitraṃ dâsyâmaḥ svavishayam etya vaḥ prasâdât" || 27 ||

"râjâ vah çaraṇam upâgatah sabhrityah sâmâtyah sasutakalatramitrabandhuh | rakshârtham manujapateh sahâyakrityam kurvîdham ripubalasamkshayâya câ 'sya" || 28 ||

"svapne nimittam athavâ manujeçvarasya yacchadhvam ekatamam asya jayâjayâya | evam bhavaty upakritam sumahad bhavadbhih kâryam karishyati yathâ bhavatâm prasâdât" || 29 || iti yogayâtrâyâm balyupahârâdhyâyah shashthah

## Capitel IV.

Günstige und ungünstige Constellationen.

1. Man hat sich die zwölf Häuser, mit Horoskop ans fangend, in specieller Beziehung zu den folgenden Sachen,

<sup>26.</sup> Ob kaṇapa oder kaṇaya ist nicht zu entscheiden. 27. Die HSS. grihṇantu.

nach der Reihe, zu denken: Körper, Schatz, Armee, Vehikel, Rathschluss, Feind, Route, Leben, Geist, Handlung, Gewinn und Minister.

- 2. Die Sonne, Saturn und Mars üben einen verderbelichen Einfluss, ausgenommen im dritten und elften Hanse (1). Die Sonne und Mars sind weiter günstig im zehnten Hause. Die guten Planeten (Mercur, Jupiter und Venus) schenken Gedeihen, ausgenommen dem sechsten Hause. Venus ist auch dem siebenten Hause nicht förderlich, ebensowenig als der Mond dem achten.
- s. Ich werde jetzt sagen, wie die Yâtrâ dem Fürsten, trotz der widerwärtigen Beschaffenheit von Datum, Horoskop, Mond, Karana, Gestirn, Wochentag und Stunde, die gewünschten Resultate geben kann. Es ist dies eine Lehre, welche man geheim halten und keinem Schüler, der nur kurz in der Lehre gewesen ist, mittheilen soll.
- 4. Könige, um ihren Zweck zu erreichen, ziehen aus bei (günstigen) Constellationen; Diebe und fahrende Schauspieler bei (guten) Auspicien; Brahmanen bei guten Gestirnen; die übrigen Leute bei glücklicher Stunde.
- 5. Ebenso wie Gift, wenn es mit andern Gegenständen gemischt wird, in Folge der Mischung unschädlich wird, und ebenso wie es vorkommen kann, dass Ghee mit Honig verbunden zu Gift wird, so erzeugt ein Planet die durch bestimmte Verbindungen bedingten Folgen, während er seinen eigenthümlichen Einfluss verliert. Darum habe ich mir vorgenommen, die verschiedenen Verbindungen (Constellationen) hierunter zu behandeln.
- 6. Ein König, der den Marsch unternimmt, wenn Jupiter im ersten Hause, Mercur im vierten, Venus im fünften, Mars und Saturn im sechsten, die Sonne im dritten und

der Mond im zehnten steht, wird gewiss die gewünschten Resultate erlangen.

- 7. Wer aufbricht zu einer Zeit wo Jupiter, Saturn, Mars und die Sonne bezüglich die erste, dritte, sechste und elfte Stelle einnehmen, und Venus günstig (d. h. im Rücken) steht, wird ein, sogar übermüthiges, feindliches Heer vernichten, so wie der strahlende Tagesgott das nächteliche Dunkel.
- 8. Wenn die Sonne, Saturn und der Mond bezüglich das erste, sechste und zehnte Haus besetzen, werden die Feinde vor dem Angreifenden fliehen, wie die Rehe vor dem Löwen (2).
- 9. Ein Herrscher, der den Zug unternimmt, wenn Jupiter im Horoskop, die Sonne im sechsten und der Mond in irgend welchem Hause, mit Ausnahme des achten, steht, wird für die Gesichter der Frauen seiner Feinde das werzden, was der Mond ist für die am Tag blühenden Wasserzrosen.
- 10. Zieht ein Fürst aus, wenn Venus, Jupiter und Mercur die zweite Stelle, der Mond die siebente, und die Sonne das Horoskop eingenommen haben, so wird er, nache dem er wie ein Garuda seine Gegner bezwungen hat, siegesefroh heimkehren.
- 11. Die Feinde desjenigen, der zum Aufmarsch den Augenblick wählt, wenn Venus, Mercur und die Sonne bezüglich das erste, zweite und dritte Haus innehaben, werzden (sich selbst zum Verderben) in den Kampf sich stürzen, gleichsam wie Heuschrecken in das Feuer.
- 12. Ein König, der auszieht, wenn Sonne und Mond schwach, der die Geburt beherrschende Planet (3) und der Herr des Horoskops mächtig sind, Mercur an der vierten

oder zehnten Stelle, Jupiter am Horizont, und Venus in irgend einem Hause, mit Ausnahme des sechsten, siebenten oder achten, steht, dessen Feinde werden auf dem Schlachtsfelde vor ihm fliehen, als wären sie Weiber.

- 13. Wenn Saturn oder Mars an erster Stelle, die Sonne an zehnter, Venus und Mercur an zehnter oder elfter stehen, soll der Monarch in's feindliche Land ziehen, um, als wäre er der furchtbare Todesgott, seinen, wenn auch übermächtigen Feind zu bezwingen.
- 14. Demjenigen, der zum Krieg geht, wenn Saturn und Mars das elfte, sechste oder dritte Haus eingenommen has ben, während Mercur, Venus und Jupiter stark sind, wird die meerumgürtete Erde unterthan werden.
- 15. Geschieht der Ausmarsch eines Fürsten zur Zeit, wo die bösen Planeten die dritte Stelle, Venus und Mercur die vierte, Jupiter das Horoskop, und der Mond das siesbente Haus innehaben, so werden dessen Feinde zunichte werden, gleich erwiesenen Wohlthaten bei Undankbaren.
- 16. Ein Herrscher, der auszieht, wenn der Mond untergeht, Jupiter aufkommt, Mercur und Venus im zehnten Hause, die Sonne im elften, Saturn und Mars im dritten stehen, wird seine Feinde beherrschen, als wären sie seine eigenen Unterthanen.
- 17. Ein Ausmarsch, der stattfindet, wenn Jupiter oder der Mond im Horoskop ist, die Sonne die sechste Stelle, Saturn die zehnte, Venus die vierte, Mercur die fünfte besetzt, wird, gleich einer Mutter, alles Gute erweisen.
- 18. Unternimmt ein Fürst den Zug zur Zeit, wo Juspiter im Aufgange ist, und die übrigen Planeten im elsten und zehnten Hause stehen, so wird die feindliche Armee gänzlich aus den Fugen gerissen werden, wie am Ende

der Zeiten, durch eine Menge von Ursachen, die sittliche Weltordnung (4).

- 19. Steht der Mond, schwach, im dritten, sechsten, neunten oder zwölften Hause, Mercur mächtig in einem derselben, und Jupiter in einem Kentron, so werden die Männer des (ausziehenden) Heeres ihre Liebchen beglücken mit den (erbeuteten) Schmucksachen der Frauen der Gegner.
- 20. Allerhand reiche Habe wird der erwerben, welcher zum Kampf geht, wenn Venus die dritte, elfte oder vierte Stelle einnimmt und von dem in einem Kentron stehenden Jupiter angeschaut wird, während die bösen Planeten an irgend einer Stelle, mit Ausnahme der neunten, achten und siebenten, stehen.
- 21. Wenn Mercur in dem ersten, sechsten, zehnten oder vierten Hause von einem guten Planeten angeschaut wird, während die bösen Planeten nicht etwa die siebente, letzte oder erste Stelle einnehmen, wird dem Ausziehenden keine Gefahr drohen, wollte er sogar mit einem Stein den Ocean überschiffen; wie viel weniger denn in Feldschlachten.
- 22. Eine Constellation, wobei Venus im Horoskop, Jupiter im Untergang, Mars an sechster Stelle, Mercur an vierter, und Saturn an dritter steht, ist dem Fürsten, der auf Heereszug ausgeht, ein Vorzeichen, dass die Frauen der Feinde mit traurigem Blick ihre (besiegten) Gatten bestrachten werden.
- 23. Falls bei der ehen erwähnten Constellation Mercur auf zwei, der Mond auf zehn, und die Sonne auf elf steht, wird der in den Krieg Gehende aus verschiedenen Wäldern herkünftige und wegen ihres Brunstsaftes von Bienenschwärsmen umschwirrte Elephanten bemeistern.

- 24. Findet der Ausmarsch statt an einem Donnerstag, wenn zu gleicher Zeit die Sonne in sechs, der Mond in drei, Mars in zehn, Mercur in sechs, Jupiter im Horoskop, Venus in vier und Saturn in elf steht, so wird das Heer der Gegner zunichte werden, ebenso wie der segensreiche Einfluss eines heiligen Ortes bei der Gegenwart von Mîmânsaka·(5) und Buddhisten.
- 25. Vor ihm, der zum Marsch aufbricht, wenn Mars die dritte Stelle einnimmt, Venus die achte, Jupiter die erste, Mercur die siebente, und die Sonne die sechste, wird die Armee des Feindes ebensowenig bestehen als das weltliche Treiben der Bösen.
- 26. Ziehen Herrscher in den Krieg zur Zeit, wo Mars und Saturn das sechste Haus, Venus, die Sonne und Jupiter das vierte oder dritte besetzen, so werden die feindelichen Truppen bald zu Grunde gehen, gleichwie die Geslahrtheit eines in Armuth lebenden Mannes in Folge der Sorgen für sein Hausgesinde.
- 27. Auch wird das Heer der Feinde zerrinnen, wie ein Geheimniss, wo Verräther zugegen sind, wenn Venus im Horoskop, Saturn im dritten Hause, Jupiter im neunten, der Mond im sechsten, Mars im zehnten, Mercur und die Sonne im elften stehen.
- 28. Wer ausmarschirt, während Mercur zwei Stellen weiter steht als Venus, Mars, Saturn oder Jupiter, dessen Gegner wird rasch zum Fall kommen, gleichwie ein Diener, der zu überschwenglich gekleidet ist, vor seinem Meister.
- 29. Wenn die Planeten, mit Ausschluss der Sonne, fünf Häuser unmittelbar neben einander einnehmen, und der marschfertige Fürst sie hinter sich im Rücken hat, wird er, wie ein Indra, seine Feinde vertilgen.

- 30. Wer aufbricht, während alle Planeten in sechs je um eine Stelle entfernten Häusern stehen, und Venus im Rücken ist, dessen Kraft werden die Gegner nicht ertragen, als wäre er Vishnu mit aufgehobener Keule und dem Sonnenrad in der Hand.
- 31. Sollten Venus und Jupiter zur Zeit des Aufmarsches zusammengesellt ein bestimmtes Haus verlassen, oder auch, sollten Mercur und Jupiter in demselben Neuntel stehen, so wird der Ausziehende in der Schlacht, dem Kösnig der Götter ähnlich, glänzen.
- 32. Wenn Mars in dem "Schwertstadium" genannten Theile seiner rückläufigen Bewegung ist, oder auch wenn ein von Mars beherrschtes Neuntel untergeht, muss man den Gegner durch Beschleichung, oder während er am Trinkgelag sitzt, oder bei Nachtzeit schläft, erschlagen.
- 88. Ein König, der einen Ueberfall veranstaltet, wenn Mars und Saturn zu gleicher Zeit ein Neuntel verlassen, wird seiner Gegner, wie Garuda der Schlangen, Herr werden.
- 34. Ein Fürst, der in östliche oder südliche Richtung aufmarschirt, während der Mond zwischen Mercur und Venus, und zwar im vierten Hause, gestanden ist, wird es dem Indra und Yama (den Herren jener Gegenden) gleich thun.
- 35. Fängt ein Monarch seinen Marsch an, wenn Venus und Mercur die vierte Stelle einnehmen, und der Mond die siebente, so wird er die Feinde sogar ohne Kampf besiegen.
- 36. Auch wird ein Herrscher die Gegner ohne Kampf überwinden, falls der Mond in vier steht, während Mercur und Venus zusammen die siebente Stelle besetzen.

- 37. Wenn Venus oder Jupiter im hundertsten Neuntel von dem von Mars eingenommenen ab steht, wird der Fürst eine hundertmal stärkere feindliche Truppenmasse zerstören, gleichwie eine (kleine) in's Blut übergegangene Dosis Gift einen hundertfach grösseren Körper.
- 38. Zieht ein König in's Feld, wenn Mercur hundert Neuntel von Saturn und Mars entfernt steht, da wird in der Schlacht das Heer der Feinde zu Grunde gehen, wie die Würde eines Menschen, der zum Bettler geworden ist.
- 39. Wenn Mars und Venus zu gleicher Zeit in dasselbe Sternbild treten, wird der Ausziehende die feindlichen Truppen vertilgen, gerade wie Drona's Sohn seinen Feind durch die nächtliche Ueberrumpelung.
- 40. Treten Jupiter und Mercur, oder letzterer und Venus beide zu derselben Zeit in ein Sternbild, so wird der König allerlei sich erwerben, gleichwie ein Schüler aus einer lautern Quelle der Wissenschaft, wenn er seinen Lehrer zu schätzen weiss.
- 41. Jeder Planet, der, mächtig, die fünste Stelle, von dem die Marschrichtung (7) beherrschenden Planeten ab, einnimmt, vernichtet alle guten Folgen, welche von der Himmelsgegend, wohin der Zug gerichtet ist, ausgesagt sind, und reisst jene Folgen mit Gewalt nach seiner eigenen Gegend hin.
- 42. Der im Begriff steht zu marschiren, gebe es auf, die beabsichtigte Richtung zu verfolgen, falls dort die Sonne, Mercur, Venus oder Saturn die fünfte oder neunte Stelle von Mars ab einnimmt, oder auch falls der Mond im fünften oder neunten Hause von der Sonne ab steht (es sei denn, dass der gute Planet der mächtigere ist; denn) der stärzkere Planet zieht an nach seiner eigenen Himmelsgegend.

Digitized by Google

- 43. Ein Fürst, dessen Geburtsstern oder Horoskop ausschliesslich von bösen Planeten angesehen wird, oder dasmit in Conjunction steht, und zwar im vierten oder siesbenten Bilde, der wird nach dem Verlust seiner Anhänger zum Leide kommen, gerade wie es dem Garuda bei Çânsdilf ergangen ist: er verlor seine Flügel.
- 44. Ein Aufmarsch zur Zeit, wo das achte Bild, von Jesmandes Horoskop oder Geburtssterne ab, aufgeht, oder wo das sechste Haus von dem Horoskop des Feindes am östslichen Himmel ist, oder wo ein die genannten Stellen beherrschender Planet aufkommt, ist ebenso gefährlich wie Gift.
- skop oder Geburtsstern beherrscht, mächtig, an der dritten, sechsten oder elften Stelle von Jemandes eigenem Horoskop oder Geburtsstern ab; oder geht das achte Bild, von des Gegners Horoskop oder Geburtsstern ab, auf, während es eingenommen ist von dem schwach stehenden Regenten des Horoskops oder Geburtssternes desselben Gegners (8), und hat man weiter den planetarischen Herrn der Himmelsgegend, wohin der Zug geht, nicht in der Fronte (9), und ist dieser sonst in günstiger Lage, so wird man erlangen, was man wünscht.
- 49. Die guten Planeten in den Kentra (4, 7 und 10) und Trikona (5 und 9) sind günstig; die bösen in denselben bringen kein Heil; es ist aber ein böser Planet in einem Kentron immerhin besser zu gebrauchen, als ein während des Horoskops ganz unbesetztes Kentron, denn letzterer Fall ist unglückverheissend.
- 47. Könige, die ausziehen, wenn die Kentra leer, das Horoskop und die guten Planeten schwach sind, werden

herumirren den von unechten Kindern zu Gayâ (10) darges brachten Manenopfern ähnlich.

- 48. Wenn gute und böse Planeten gemischt in den Kentra stehen, wird der in's Feld Ziehende mit Mühe den Zweck erreichen, einem Flusse ähnlich, der in den Bergsklüften von steilen Felsen in seinem Lauf gehemmt, Krümsmungen macht.
- 49. Macht Einer sich zum Marsch auf, wenn Jupiter aufkommt, Venus in sechs, und der Mond in acht steht, da wird er die Truppen des Gegners vertreiben, wie Veznus, wenn sie glanzlos und klein von Körper die südliche Bahn bewandelt, den Regen.
- 50. Wer den Marsch unternimmt zur Zeit, wo Leo, Aries, Libra, Gemini, Capricornus und Cancer von ihren eigenen Regenten (11) besetzt sind, und Saturn aufgeht, dessen Krieger werden die feindliche Armee zu Grunde richten, so wie fahrende Künstler, Spitzbuben und Schmeicheler (12) den Reichthum eines Thoren.
- 51. Man ziehe aus, wenn Jupiter, Mercur und Venus im Horoskop, die Sonne, Saturn und Mars im dritten Hause sind. Da werden die Feinde im Kampfe nicht versharren, ebensowenig als die von Spielern gewonnenen Schätze.
- 52. Die Herrschaft derjenigen, welche zum Kriege gehen unter den in der Nativitätslehre (Brih. Jât. 11) erwähnten Königsconstellationen, wird von Tag zu Tag
  mächtiger, indem die feindliche Truppenmacht zu Grunde
  geht, wie ein vom Sturm herumgetriebenes Schiff auf dem
  Ocean.
- 53. Ein Herrscher, der zum Marsch aufbricht zur Zeit, wo Jupiter im Horoskop steht, oder die bösen Planeten

die zehnte oder elfte Stelle innehaben, wird die Feinde vertilgen und unversehrten Leibes mit unerschöpflichen Schätzen heimkehren.

- 54. Die guten Planeten im elften, zweiten und ersten Hause, die Sonne im zehnten, Mars und Saturn im dritten oder sechsten, bilden eine Constellation, unter welcher die Schatzkammer sich immerfort mehrt, wie Jemandes Habsucht bei tagtäglicher Zunahme des Besitzes.
- 55. Wo Jupiter, Mars, Saturn und die Sonne ihren Höhepunkt einnehmen, oder wo deren drei es thun, während einer der Genannten im Horoskop steht (13), da wird der Gegner des Fürsten zunichte, wie das Vergnügen eines armen Mannes, der zwei Weiber hat.
- 56. Wer auszieht, wenn Jupiter, die Sonne, Mars oder Saturn, jeder in seinem culminirenden Bilde und im Aufgange ist, während der Mond sein eigenes Haus (d.h. Cancer) besetzt (14), dessen Feinde werden zum Verzderben kommen wie ansehnliche Familien durch häusliche Zwietracht.
- 57. An der vierten Stelle vom Aufgange ab ist der Mond schwach; wer auszieht auf Grund einer (sonst glückslichen) Constellation, ohne dass der Mond mächtig ist, dem wird zwar ein grosser Juwelenreichthum in die Hände fallen, welcher aber rasch wieder abnimmt, dem Mond (in der dunklen Hälfte) ähnlich.
- 58. Diejenigen, deren Marschhoroskop so steht, dass die freundlichen Planeten die neunte, fünfte, erste, vierte, siebente oder zehnte Stelle, und die schlimmen Planeten die dritte, sechste oder elfte einnehmen, werden wieder heimkehren, ohne ihren Zweck zu verfehlen, wie Güter,

welche man in einer früheren Existenz in gehöriger Weise den Brahmanen geschenkt hat, dem Geber wieder zu Gute kommen.

# Capitel V.

#### Vermischtes.

- 1. Die zwölf Sternbilder werden so vertheilt, dass jeder Himmelsgegend drei Bilder zugewiesen werden (nl. Aries, Leo und Sagittarius fallen dem Osten zu, Taurus, Virgo und Capricornus dem Süden etc.). Gleicherweise fällt jeder der vier Gegenden je eine Siebenzahl Nakshatra, von Krittika anfangend, zu (nl. Krittika, Rohini, Mrigaçiras, Ardra, Punarvasu, Tishya und Açlesha gehören dem Osten etc.). Die östlichen Zodiakalbilder und Nakshatra verheissen Sieg, falls der Heereszug ostwärts geht, die südelichen thun dasselbe für einen Zug nach Süden, und so fort. Doch sind Anuradha, Açvini, Hasta und Tishya günstig für Märsche in allen Richtungen (15). Weiter sind günstig die Nakshatra, welche an derselben Seite der Querbarre, die vom Nordwestpunkt nach dem Südostpunkt gezogen ist (16), liegen.
- 2. Im Osten (d.h. für einen Zug gen Osten) ist Jyeshthä ein schlimmes Kreuz (cula), im Süden Pürva Bhadrapadâ, im Westen Rohini, im Norden Uttara-Phalguni. Wenn man jene Kreuze nur vermeidet, darf man in Nothsachen in's Feld ziehen, sogar bei andern als den für jene Gegend bestimmten Nakshatra.
- 3. Wer zu siegen wünscht, soll es unterlassen auszuziehen bei der zweiten Hälfte von Citra, Bharani und

Açleshâ und bei der ersten von Krittikâ, Maghâ und Svâti. Nach Uçanas aber sind Svâti und Maghâ gänzlich zu versmeiden (17).

- 4. Diejenigen, welche auf den Marsch gehen zur Zeit, wo ein Sternbild durch ausserordentliche Naturerscheinungen oder böse Planeten in schlimmer Lage verkehrt, oder von (zu) viel Planeten eingenommen ist, werden auch die früher erworbenen Güter verlieren, grade wie Alchemie treibende Goldmacher die ihrigen.
- 5. Die Sonne, Venus, Mars, Râhu, Saturn, der Mond, Mercur und Jupiter sind die Herren der acht Himmelsgegenden von Ost ab. Marschirt man mit dem planetarischen Herrn der Himmelsgegend in der Fronte, so wird man zum Fall kommen, wie ein Baum, der am Flussgufer steht.
- 6. Wer nach einer Gegend zieht, welche nicht mit der zeitweiligen halbjährigen Sonnenbahn im Einklang ist, wird, sei er auch ein tüchtiger Taktiker, den Feinden unterliesgen, ebenso wie ein Gelehrter, der sich ausschliesslich mit Grammatik befasst hat, zum Spott wird in einer Gesellsschaft von Literaturkennern.
- 7. Wer den Marsch unternimmt zur Zeit, wo Sonne und Mond beide in derselben halbjährigen Bahn stehen, oder wer bei Verschiedenheit des Standes der zwei Himmelskörper bei Tag die Richtung der Sonne und bei Nacht diejenige des Mondes verfolgt, wird im Zusammentreffen mit den Feinden sich auszeichnen, wie der Grammatiker unter den Gelehrten.
- 8. Einem, der es vermeidet, am vierten, neunten oder dreizehnten des Monats und bei dem Karana Vishţi in den Krieg zu ziehen, werden Gold, Rosse und Elephauten zu

Theil werden. Die drei genannten Monatstage dagegen stehen der Erlangung von Gold etc. im Wege.

- 9. Der König, welcher auf den Marsch geht, wo einer der "Rikta" genannten Daten (d. h. 4, 9 und 14) noch unsgünstiger beschaffen (18) ist wegen des Zusammenfallens mit dem Yoga Vyatipåta oder Vaidhrita, wird in Kurzem in's Verderben gerathen, gleichwie ein Fürst, der den Vorschriften seines Astrologen zuwider handelt.
- 10. Es wird gelehrt, dass von dem (günstigen) Nakshastra Gesundheit, von der richtigen Stunde Reichthum, von einem glücklichen Datum Erlangung des Zieles, vom Aufsgang eines Sternbildes Gedeihen auf dem Wege, und vom Monde Angenehmes im Allgemeinen zu erwarten sei.
- 11. Der Marsch in eine solche Richtung, dass man Venus oder Mercur in der Fronte hat, oder nach einer Gegend, welche von Blitz und Regen gequält ist, bringt den König zu Schanden, wie ein an Getränk sich ergötzens des, von Liebe bethörtes Frauenzimmer, das eines Fremden Haus besucht, ihre Familie.
- 12. Ein Fürst, der in den Krieg geht, wenn die ausziehenden (19) Planeten ihm hold sind, vertreibt ohne Mühe das Heer der Feinde, wie ein mit Gewand aus Rinde, Früchten und Wasser zufriedener Asket die Begierde, sie, welche nie am Ziel ist, auch wenn sie die ganze Weltbesässe.
- 13. Wer eine Expedition nach Osten unternehmen will, gesniesse Ghee mit Sesam; nach Süden, dasselbe mit Reisspeise; nach Westen, mit Fisch; nach Norden, mit Milch. Er ziehe mit Elephanten, Wagen, Pferden und Männern. Da werden die Gegner vor seiner Tapferkeit fliehen, wie junge Elephanten vor dem Geruch des Saftes eines brünstigen Elephanten.

- 14. (Für das Gelingen einer Unternehmung) braucht man einerseits alle Arten von Vorbedeutungen, andererseits auch Ruhe des Geistes. Den Geist aber kann im Kampfe plötzliche Furcht beschleichen. (Deshalb vernachslässige man nicht, sich besonders durch die Vorzeichen bestimmen zu lassen.) Auch der Wind (gehört dazu und ist zu beobachten, weil er) Einfluss auf Sieg und Niederslage übt.
- 15. Die Feinde, seien sie auch reich an vielen Vorfechtern, an ausgesuchten Rossen und Elephanten, kriegserfahren und voll stolzen Muthes, werden, wo der Wind ihnen gegen die Brust geht, zerstieben wie eine dichte Baumwollenmasse.
- von hinten in der Richtung des Sonnenlaufs sich bewegenden Wind, wird mit Kraft die Truppen der Feinde verscheuchen, wie die Sonne die Finsterniss.
- 17. Wo ohne Mühe Gras, Trinken, Essen, Kleinodien, Gewänder, Frauenzimmer, Erde, Elephanten und Pferde zu haben sind, da ist das Thor des Sieges geöffnet.
- 18. Derjenige Planet, welcher in den schon aufgegangenen Graden des Horoskops steht, ist maassgebend für die Horoskopresultate; derjenige, welcher an jenen Graden schon vorbei ist, wird als an zweiter Stelle stehend bestrachtet, und so fort.
  - 19. Wer ausgezogen ist unter günstigen Vorzeichen von Planeten, Sternbildern, Feuer, Wind, Geistesstimmung, Wolken, Blitz, Lauten, Regen und Regenbogen, wird auf dem Kampfplatz die Armee des Feindes vernichten, so wie ein Elephant die Wasserrosen eines Teiches mit Wurzel und Allem.

- 20. Fängt ein Herrscher, um (Andern) Schrecken einzuflössen, Krieg an bei widerwärtigem Schicksal, so wird er schlimme Tage erleben, da er mehr thun will als er kann. Es geht ihm wie einem Ankläger, der im Gerichtschofe mehr versprochen hat, als was er zu leisten fähig ist, und dann vor der Gegenpartei zittert.
- 21. Dagegen wird ein vom Schicksal begünstigter, gegen biedere Männer wohlthätiger und durch Macht, Klugsheit und Energie ausgezeichneter König, falls die Yâtrâ ihm günstig steht, ein Gebiet, das den Sahya, Vindhya und Pâriyâtra in sich schliesst, beherrschen.
- 22. Der Mond an einer der schlimmen Stellen oder übel beschaffen in Bezug auf den Ashṭakavarga (19) hat für den Ausziehenden verderbliche Folgen, wie der Ostwind für die Blüthen im Frühling.
- 23. Nur in Verbindung mit der Kraft oder Schwäche des Mondes verleihen die Planeten Gutes oder Schlechtes, gerade wie die Sinnesorgane in Verbindung mit dem innern Sinn, nicht aber aus sich selbst, wirksam sind.
- 24. Niesen ist von jeder Seite ein übles Vorzeichen; das Niesen eines Rindviehes ist sogar tödtlich. Jedoch lehren Einige, das Niesen habe keine Folgen, falls es unwillkührlich geschieht und von Greisen, Verschnupften oder Kindern kommt.
- 25. Bei einer günstigen Beschaffenheit der Auspicien, Daten und Sterne transportire der siegbegierige Fürst in fester Zuversicht auch Sonnenschirm, Lager, Sitz etc., denn geht ihm das Vertrauen auf die Vorzeichen ab, so wird der Marsch in allen Sachen widerwärtig sein.
- 26. Ein Ausmarsch an einem Sonntag oder zur Zeit, wo ein unter der Sonne stehendes Neuntel oder die Sonne

selbst im Horoskop ist, bereitet einem schmerzliche Täusschung, wie die Buhlerin einem liebeskranken armen Liebshaber.

- 27. Wer auszieht bei dem Aufgange des Mondes oder eines von diesem beherrschten Neuntels, oder am Montag, wird bald Missmuth empfinden, so wie ein kräftiger Bursch, der für das Liebesspiel eine überreife Schöne bekommt.
- 28. Ein Marsch, wenn Mars oder eins seiner Neuntel aufgeht, oder am Dienstag, bringt Gefangenschaft, Tod, Verlust der Habe, wie ein fremdes Frauenzimmer thut, dem ein durch Liebe bethörter, die Sünde nicht scheuens der Mann anhängt.
- 29. Eine Expedition während des Aufganges des Merseur oder dessen Neuntels, oder am Mittwoch, gewährt Einem volle Freude, ebenso wie eine holde und gewandte Schöne dem von Liebe Beherrschten.
- 30. Ein Ausmarsch bei dem Aufgange Jupiters oder eines seiner Neuntel, und auch am Donnerstag, hat segens= reiche Folgen und befriedigt gehegte Wünsche, gerade wie ein dem Gatten gehorsames Weib das Wohl des Hauses befördert, Wonne giebt und Nutzen schafft.
- 31. Ein Zug am Freitag, und während Venus oder deren Neuntel aufgeht, beglückt den in's Feld Ziehenden mit mancherlei Annehmlichkeiten, wie ein leidenschaftlich liebendes Mädchen einen in Amors Gewalt stehenden Mann mit verschiedenen Aeusserungen ihrer Empfindung.
- 32. Ein Ausmarsch am Samstag, und bei dem Aufgange Saturns odes dessen Neuntels hat schlimme Folgen, Verlust des Lebens etc., dem einem Fremden ergebenen Weibe ähnlich, mit welchem ein von Liebe verblendeter Mensch thörichter Weise Umgang pflegt.

- 33. Sollte eine Expedition, wiewohl sonst gute Vorbesdeutungen zeigend, stattfinden bei widerwärtigem Horoskop, so wird sie das Herz nicht befriedigen, ebensowenig als eine unsittliche Frau, sei sie auch noch so zierlich geschmückt und schön, den Mann.
- 34. Ob ein Horoskop untadelhaft ist, lässt sich richtig erkennen an Auspicien, Vorzeichen und Geistesstimmung, gerade wie man in der Fremde an Jemandes immer sich gleich bleibenden Handlungen erkennen kann, dass er aus anständiger Familie sei.
- (85-39 = Bṛihat-Samhitâ 68, 89-93; übersetzt im Journal Roy. Asiat. Society 7, 88 fg. 1875)

## Capitel VI.

### Darbringung von Spenden.

- 1. Indra, Agni, Yama, Nirriti, Varuna, Vâyu, Kubera und Çiva sind die Herren der (acht) Himmelsgegenden (mit Ost anfangend). Die planetarischen Herren derselben sind aber die Sonne, Venus, Mars, Râhu, Saturn, der Mond, Mercur und Jupiter.
- 2. Man mache das Bild Indra's aus Gold oder Holz; der Gott soll, mit dem Donnerkeil bewaffnet, zusammen mit Çacî auf dem Elephanten Airâvaṇa sitzen. Man versehre ihn mit schillernden Kränzen und Fahnen, rothem Sandel und lieblichen Weihgeschenken.
- 3. Nachdem ferner das Lied: "abhî shu nah saskhînâm" hergesagt worden, ziehe der König gen Osten, mit Indra im Herzen, wie es sich gebührt.
- 4. Das Bild der Sonne sei von Kupfer, man bestreiche es mit rothem Sandel, statte es auch mit rothem Zeug,

rothen Blumen und Fahnen aus und schmücke es mit Sûr= yakânta-Edelsteinen.

- 5. Nachdem man vor dem Sonnengotte das Lied (Rigv. 1, 35, 2) von "å krishnena" ab (20), oder auch das Lied: "ud u tyam" ganz hergesagt und als Ehrengabe ihm Milch und gekochten Reiss dargebracht hat, ziehe man unter der Führung des Sonnengottes und des Indra ostswärts.
- 6. Agni's Figur darf nur aus Gold gemacht werden; roth sollen Fahne, Blumen und Sandel sein; die Spende an ihn von Einem, der Agni's Gegend erobern will, bestehe aus Ghee. Als Spruch recitire man: "ghritamagner" (21).
- 7. Der Planet Venus soll zweifarbig dargestellt werden oder mit doppeltem Halbleibe; bunt sind auch die ihm
  zu weihenden Blumen, und bunt die Fahne. Man sage
  ihm zu Lobe den Spruch: "cukrajyotic ca" und was
  darauf folgt (Vâjas. S. 17, 80) her und ziehe dann unter
  seiner und Agni's Leitung, wenn man die von Beiden beherrschte Gegend besiegen will.
- 8. Man mache das Bild des Yama aus Eisen, stelle ihn mit einer Keule in der Hand dar, ehre ihn mit schwarzen Fahnen, Blumen und Wohlgerüchen, mit Sesam und geskochtem Reiss nebst Fleisch und berauschendem Getränk, und bete zu ihm mit dem Spruch: "Yamena dattam".
- 9. Das Bild von Mars sei aus dem blutfarbigen Edelsteine; rothe Kränze, Fahnen und Sandel gehören ihm; als Gabe bringe man ihm (rothe) Blumen, als Spende gekochte Speisen und Fleisch und verherrliche ihn mit den Versen: "Agnir mürdhä" etc. Nachdem der Fürst in solcher Weise den Yama und Mars als Herren der Himmels

gegend bei seinem Marsch als Vorgänger genommen hat, breche er auf nach Süden.

- 10. Die Abbildung von Nirriti (22) wird auf Tuch gemalt und geehrt mit allerlei Blumen, Früchten und Weihrauch; Blumen, Fahne und Zeug sind roth. Man rufe Nirriti an mit dem Liede: "esha te".
- 11. Man verfertige das Bild Râhu's aus Deodarholz, und bringe ihm als Weihgeschenke dunkelfarbige Blumen etc. Um ihn zu verherrlichen, wenn man nach der von ihm und Nirriti beherrschten Gegend ausrücken will, wird als Loblied angegeben: "kayâ naḥ".
- 12. Will man gen Westen marschiren, so mache man einen Varuna von Silber, mit einer Schlinge und Keule in seiner Hand, ehre ihn mit Wasserrosen und widme ihm als Huldigungsgabe Reiss- und Gersten-Speisen. Dabei preise der Priester den Varuna mit dem Spruch: "ye te-(?)".
- 13. Die Figur des Saturn, welche aus schwarzem Krystall und mit schmächtigen Gliedern zu machen ist, ehre man mit schwarzer Leinwand, dunkelfarbigen Kränzen und Weihgaben. Der Spruch ist: "çam no devi". Unter der Hut Varuna's und Saturn's ziehe man aus zur Eroberung der westlichen Himmelsgegend.
- 14. Will der König einen Kriegszug nach Nordwesten unternehmen, dann verfertige man ein Bild Vâyu's aus weissem Thon und ehre den Gott mit weissen Blumen, Leinwand, Fahnen u. dgl. Der herzusagende Spruch ist: "våto vå mano vå".
- 15. Den Mond verherrliche man mit dem Liede: "âpyâsya" uud weiter mit weissen Kränzen, Zeug etc. So ziehe denn der Monarch unter der Leitung des Vâyu und des Mondes gen Nordwesten.

- 16. Man mache das Bild Kubera's von Gold, mit einer Keule in der Hand, und schmücke es aus mit allerlei Edelsteinen, ehre den Gott mit bunten Kränzen, Leinwand etc. und recitire den Spruch: "rakshasâm bhâgo 'si".
- 17. Nach Vorschrift soll Mercur dargestellt werden als ein Paar aus Gold auf einem silbernen Sitz. Man ehre das Bild mit gelber Reiss-Speise, wohlricchenden Blumen und Wohlgerüchen. Als Gebet dazu wird angegeben: "ud budh zu va", welches ein Vedakundiger hersagen soll. Darzauf breche der König auf nach Norden, mit Kubera und Mercur im Herzen und unter ihrer Führung.
- 18. Das Bild Çiva's muss von Leder sein, abschreckend aussehen und dick mit Asche beschmiert sein. Nebst saurer Milch und Reiss als Spenden richte man an ihn den Spruch: "namaḥ çambhave". Jupiters Bild sei aus Vimalaka-Edelstein; ihm gehört gelbe Leinwand etc. und als Betspruch: "brihaspate". Wenn man beiden Göttern Verehrung gezollt hat, ziehe man aus nach ihrer Weltgegend.
- 19. Nachdem der Fürst dem Hüter der (betreffenden) Himmelsgegend, dem Schutzgott seiner Familie und den göttlichen Wesen, für welche in seiner Stadt Heiligthümer errichtet sind, seine Huldigung dargebracht hat mit entsprechenden Spenden, soll er auch den Luftgeistern eine Spende bereiten aus Milchreiss, Gegohrenem, Fleisch, Sesampaste, mancherlei Backwerk, Kinderspielzeug, wohlriechenden Blumen, süssen Wurzeln und Früchten.
- 20. Die Elben (pramatha), welche an Strassen, Stadtthosen, Flussufern, Kreuzwegen, Wachtthürmen, in Gärten, Höhlen, an einsam stehenden Bäumen u. dgl. ihre Stätte haben, soll man gebührlich ehren (und anrufen mit folgendem Liede).

- 21. "Verehrung sei euch, ihr Geisterschaaren im Gesfolge von Indra, Agni, Yama, Nirriti (23), Varuna, Vâyu, Kubera, Çiva; von Ahi, Suparna, Skanda, von Piçâca, Daistya und Gefolge!"
- 22. "Die ihr in Schönheit wetteifert mit dem Liebessgott (24) und fähig seid nach Belieben die Gestalt zu wechseln; ihr, geschmückt mit verschiedenen duftenden Gewänsdern und Kränzen; von unwiderstehlicher Kraft und windschnell, muthig und immerfroh; die ihr dieselbe glänzende Farbe zeiget als die aufgehende Morgensonne!"
- 23. 24. "Seid ihr kurz oder lang, oder mit einem Hängesbauch, hinkend, einäugig, mager oder dick; mit Angesichstern wie Vögel, Schlangen oder Kameele; ohne Mund oder mit einer Eberschnauze; oder mit vielen Gesichtern, Köpfen, Armen, Füssen und Augen; Eidechsen und Schlangen zum Schmuck tragend; ungeheuer, mit Kronen und manchen Juwelen geziert; röthlich wie die Morgensonne, Blitzstrahl und Feuer!"
- 25. "Oder dunkelfarbig wie Bienen, Tamâla-Rinde, Elephanten oder Büffel; die Form von Felsen und Wolken zeigend; mit Stimmen, welche dem Donner ähnlich sind, und schnell im Laufe, wie der Wind und der Gedanke!"
- 26. "Ihr, bewaffnet mit Schwert, Kolben, Keule, Steisnen, Speer, Spiess, Baumstamm, Pfeil und Bogen, Discus; ihr, zaubernd mit Lanze, Bolzen, Hellebarde in der Faust; oder Knüppel, Beile, Morgensterne tragend!"
- 27. "Nehmt, o Elbenschaaren und Wichter (bhûta)! die Opfergaben an, welche der auf Eroberung ausgehende König euch darbietet. Wenn wir die Feinde besiegt haben und durch eure Gunst in die Heimat zurückgekehrt sind, wollen wir euch doppelt so viele schöne Spenden bringen."

- 28. "Der König sammt seinen Unterthanen, Ministern, Kindern, Gattinen, Freunden und Verwandten fleht euch um eure Hilfe an. Begleitet den Herrscher, um ihn zu schützen und das feindliche Heer zu vernichten!"
- 29. "Oder gewährt dem Fürsten wenigstens im Traume ein Vorzeichen, ob er Sieg oder Niederlage zu erwarten habe. Dadurch werdet ihr ihm den sehr grossen Dienst erweisen, dass er durch eure Huld wissen wird, wie er zu verfahren hat."

## Anmerkungen.

- (1). Die Meinung des Verfassers wird im Comm. deutlich erklärt: ravisaurabhaumâḥ; âdityângârakaçanaiçcarâḥ (er meint: âdityaçanaiçcarabhaumâḥ); yasmin bhâve
  vyavasthitâḥ, tasya bhâvasya, nighnanti, kshayam kurvanti; kim sarvasya? nety âha; trilâbhavarjam iti; tritîyasthânam, lâbhasthânam ekâdaçam, varjayitvâ; tritîyastânam ekâdaçasthânam ca pushṇanti; tritîyasthâne yoddhrivriddhim kurvanti, ekâdaçe karmaphalaprâptivriddhim;
  no karmaṇi sûryabhaumâv iti; karmaṇi, daçamasthâne, sûryaḥ, âdityaḥ, bhaumo 'ngârakaḥ, etau no hataḥ, na vighâtam kurutaḥ; karmaṇo vriddhim kurutaḥ; ity
  arthaḥ: tatrasthaç ca çanaiçcaraḥ karmahânim.
- (2). Der specielle Name dieses brihatî-Metrums ist mir unbekannt; es hat denselben Rhythmus wie das Toṭaka, doch ist jeder påda um einen Anapäst kürzer.
- (3). Unter Jemandes janmeça versteht man den Herrn des Bildes, worin der Mond zur Zeit von Jemandes Geburt steht: yatra râçau sthite candramasi pumân jâtas tasya yaḥ svâmî grahaḥ, sa janmeçaḥ.

- (4). Die Worte dharmo yathâ hetuçatair yugânte fasst Utpala im engern Sinne auf, nämlich dharma als Glauben und Sitte, hetu als destructive Kritik. Er sagt: "yathâ yugânte, kaliyugânte, hetuçataiḥ, tarkaçatopanyâsair vedo vidâryate."
- (5). Es ist merkwürdig, dass die Mîmânsaka hier als Nåstika erscheinen. Befremdend aber ist es nicht. Jaiminîsûtra sind implicite atheistisch, d. h. sie ignoriren den paramâtman und antaryâmin der älteren Upani= shad (und auch des Vedanta im engern Sinne) völlig. Parthasârathi ist sehr positiv; bei ihm ist devatâ ein "blosser Schall", çabdamâtram: vergl. Nîlakantha Gore Rational Refutation of Hindu Phil. p. 67. 104 und Sâmkhyaprav. p. 6. Freilich ist die Schule des Kumarila-Bhatta theistisch, aber allem Anschein nach ist eben sein Theismus eine Neues rung, und rührt die ganze Quasi-Orthodoxie der Karmas mîmânsâ von ihm her. In der Zeit des Varâhamihira, also im 6. Jahrhundert, waren die Mîmânsaka, wie wir sehen, einfach Nastika, gleich den Buddhisten. Kumarila muss nicht nur später als Varâhamihira, sondern auch als Hiouen Thsang gelebt haben, denn letzterer würde nicht verfehlt haben, eines solchen fanatischen Gegners Erwähnung zu thun. Kumârila ist andererseits älter als Camkara-âcârya. Letzterer ist nach Indischen Angaben geboren den 10. Mådhava des Jahres 3889 Kali, oder 845 sogen. Vikramasamvat, also 788 n. Chr. (Âryavidyâsudhânidhi, pag. 226). Da diese präcisen Angaben zu Colebrooke's auf anderem Wege erzielten Resultaten stimmen, sind sie glaubwürdig. - Cravana ist entstanden aus cramana, doch nicht gerade ein Fehler, vielmehr eine in's Sanskrit aufgenommene dias lektische Aussprache, ebenso wie Dravida aus Dramida. Indische Studien, XIV.

Umgekehrt ist Yamakoți entstanden aus Yavakoți und yaz manikâ aus yavanikâ.

- (6). Ueber nistrinça, sonst nistrinça-muçala vgl. Brih. Samh. 6.
- (7). yâtrâdigîça, i. e. graha, bezeichnet den Plasneten, welcher die Himmelsgegend, wohin der Zug beabsichtigt ist, beherrscht, vgl. 5, 4.
- (8). Der Schol. erklärt diese zweideutige Stelle folgendermaassen: ripunidhanavilagne; ripoh, çatroh; yo vilagnarâçih, yaç ca janmarâçis, tayor yau nidhanau, ashṭamau râçî, tayor anyatame râçau lagnagate, gantavyam. svât trishaṭlâbhage vâ; svâd âtmîyât janmarâçer janmalagnâd vâ, yo râçih, trishaṭlâbhagah; tritîye, shashṭhe, ekâdaçe vâ, tasmin lagnagate râçau gantavyam. balavati bhavaneçe sve iti; sve, âtmîye, bhavane, ançe balazvati; bhavanaçabdena horârâçir janmarâçiç copapadyate; horânâthe janmakanâthe ca balavati, gantavyam; kriçe çatrupaksha iti; çatrupakshe, çatror janmarâçyadhipe ca kriçe, balahîne, gantavyam.
  - (9). Vergl. 5, 5.
- (10). Zu dieser Stelle vergl. man Kathâsaritsâgara 12, 93, besonders v. 63 fgg.
- (11). Die Sonne beherrscht das Sternbild Leo, Mars Aries, Venus Libra, Mercur Gemini, Saturn Capricornus, der Mond Cancer.
- (12). Ein Wort caksha oder camksha ist mir unsbekannt. Schol. sagt: "câranâ rangopajîvinah; câțâ dhûrtâh; cakshâ alîkapriyâh (d. i. falsche Freunde). Vielleicht ist das câțucakshâ in A, prima manu, die richtige Lessart; es könnte "Schmeichler" bedeuten, obgleich ich gestehen muss, ein Agens caksha nicht belegen zu können.

- (13). Commentar: etaiḥ (nl. Jupiter, Mars, Saturn und die Sonne) svoccopagaiḥ; svoccarâçisthitaiḥ; ekatamaç ca vilagne. athavâ, eteshâm madhyât tribhiḥ svoccopagaiḥ, ekatame vilagnam gate; shoḍaça râjayogâ bhavanti; tathâ: meshe 'rkaḥ, karkaṭe jîvaḥ, tule (!) çanaiççaraḥ, makare bhaumaḥ; evamvidhâyâm grahasamsthâyâm meshe lagne, eko yogaḥ; karkaṭe dvitîyaḥ; tule (!) tritîyaḥ; makare caturthaḥ; evam catvâro yogâḥ, caturbhir uccagataiḥ. atha tribhiḥ; tad yathâ: meshe 'rkaḥ, karkaṭe jîvaḥ, tule (!) çanaiçcaraḥ; evamvidhâyâm grahasamsthâyâm meshalagne, pañcamaḥ (sc. yogaḥ); karkaṭe shashṭhaḥ; tule (!) saptamaḥ. atha meshe 'rkaḥ, karke guruḥ, makare kujaḥ; evam sati meshalagne 'shṭamaḥ; karke navamaḥ; makare daçamah etc.
- (14). Zur Erklärung theile ich hier ein Stück der Scholien mit: ete shodaça yogâh (s. vorhergehende Anmerk.) sarve karkatagate candramasi jñâtavyâḥ, nâ 'nyatheti. — ete= shâm (d. i. jîvârkakujârkajânâm) madhyâd eko 'pi yadi svocce vilagne syât, tadâ yogo bhavati; kimpunah, yadi pathitagrahânâm dvau grahau svoccasthau, tadekatamac ca agne bhavati; kimpunah, sarveshv eva yogeshu svagrihe yadınduh. Tatraitaj jâtam: karkatagate candramasi, tatsthe jîve, meshagate 'rke, meshalagne, eko yogah; karkatalagne dvitîyo yogah. atha meshagate 'rke, karke gate candramasi, tulagate çanaiçcare, meshalagne tritîyo yogah; mas kare shashtho yogah. athavâ karkatagate, candramasi, tatsthe jîve, tulagate çanaiçcare, karkatalagne, saptame yogah; tulalagne 'shṭamo yogaḥ. athavâ karkaṭalagne candramasi, tatsthe jîve, makaragate bhaume, karkatalagne, navamo yogah; makare daçamo yogah. atha karkatagate candramasi, tulagate çanaiçcare, makaragate bhaume, tulalagne, ekâdaçe yogah; makare dvâdaço yogah. evam grahadvaye

svoccagate karkaṭagate candramasi dvâdaça yogâ vyâkhyâstâḥ. athaikasmin svoccagate tasminn eva lagnagate, karkaṭasgate candramasi, catvâro yogâḥ: karkaṭagate candramasi, meshalagne, tatsthe 'rke ca, trayodaço yogaḥ; karkaṭalagne, tatsthe jîve candramasi ca, caturdaço yogaḥ; tulalagne, tatsthe saure, karkaṭagate candramasi, pañcadaço yogaḥ; karkaṭagate candramasi, makaralagne, tatsthe bhaume, shosdaço yogaḥ.

- (15). Die einem Zug nach Osten förderlichen Nakshatra heissen pürvadvärika (und prägdvära, prägdväzrika); die übrigen (mit Ausschluss von Anurädhä, Açvinî, Hasta und Tishya) sind bezüglich: dakshinadvärika, paçcima° oder paçcäd-dvärika, uttaradvärika. Die vier genannten, Anurädhä etc. sind sarvadvärika.
- (16). D.h. die dakshinadvârika stehen einem Marsch nach Westen nicht entgegen; ebensowenig die paçcima z dvârika einem Marsch nach Süden, weil West und Süd an derselben Seite der Barre liegen. Dasselbe Verhältniss besteht zwischen prâgdvârika und uttara. Dagegen darf bei günstigem Stande z. B. eines dakshinadv.-Gezstirns kein Zug nach Ost oder Nord stattfinden.
- (17). Comm. citirt Uçanas: tathà co 'çanâ: vâya= vye ne 'shyate yâtrâ nakshatre vâ (vai) kadâcana | gataḥ svabhavanam bhûpaḥ kricchrâd âyâty asamçayam ||
- (18). Der Comm. liest rikshe statt rikte, gesteht aber, dass seine Lesart etwas Befremdendes hat, und giebt sich Mühe, die Schwierigkeit zu beseitigen: nanu nakshatre dushțe tithidosho 'pi bhavatîti, kimartham uktam rikshe tithau veti? atrocyate: kadâcid dinamadhye rikshadvayam; tatraiko vyatipâtadushţaḥ, na dvitîyaḥ; yaç ca na dushţaḥ, sa karmanyo bhavati; so 'pi na karmanyaḥ sakalasya di-

nasya dushṭatvât; tadartham uktam: rikshe tithau veti. Diese Erklärung taugt nichts, denn ein unglücklicher tithi ist ein unglücklicher ganzer tithi, und nicht etwa ein halber. Die von Utpala angenommene Lesart halte ich für eine schlechte Conjectur, wohl dadurch veranlasst, dass von den Rikta genannten tithi schon im vorhergehenden Verse die Rede war. Dort aber galt es dem ungünstigen Einfluss jener drei tithi ohne Weiteres; hier werden die Folgen erwähnt, falls die Lage noch schlimmer geworden ist und zwar in Folge des hinzukommenden bösen Einflusses von vyatipâta und vaidhrita. Im erstern Fall macht der König keine Beute; im letzteren geht er völlig zu Grunde.

- (19). Die günstigen und ungünstigen Stellen des Mondes sind beschrieben im Brihat-Samhitâ 104, 8—10; was den Ashtakavarga betrifft, s. Brihaj-Jâtaka 9, 1 fgg.
- (20). Das scheint der Verfasser gemeint zu haben, denn es fängt kein Lied mit â krishnena an.
- (21). Das Metrum dieser Strophe ist eine mir unbeskannte Varietät von Trishtubh: \_\_\_\_\_\_.
- (22). Bhairavâ, als Synonym von Nirriti, fehlt in den Wörterbüchern. Ein anderes als Synonym verwendetes Wort ist nach Utpala Bhîshanâ; hierauf dürfte sich bhîshanâ 3, im Pet. W. beziehen.
- (23). Kshapâcara oder Kshapâcarâ ist auch ein Synosnym von Nirriti. Nach dem Comm. ist es hier mascul.; schwer zu entscheiden, da Nirriti sowohl als m. wie f. vorskommt.
- (24). Auch nach altgermanischem Volksglauben können Elben schön sein, lieben sie Musik und Tanz; s. Simrock, Deutsche Myth. 409 (3. Aufl.). Ueberhaupt wird man in diesem Liede mehrere Berührungspunkte zwischen indischen

und germanischen Vorstellungen von Wichtern, Elben und Zwergen bemerken. Auch liegt es in dem Liede klar am Tage, aus welchen Naturerscheinungen jene Geisterschaaren personificirt sind.

Leiden, 17. Jan. 1876.

H. Kern.

Nachtrag. 5,4 vârtikendrâh dhûrtâ yuktijnâh, dhâtuprasaktâh dhâtuvâdaniratâ iti, tâmrâdeh suvarnâzdirûpah pratidhâtuh; — 5,11 vgl. Ind. Streifen 2,299.403. Kumârasambh. 3,43; — 6,3 das Metrum, vasantamâlikâ (s. diese Stud. 8,363), verlangt an der vierten Stelle in der ersten Zeile eine Kürze, aber mantră abhî verstösst gegen die samdhi-Regeln; ebenso freilich auch das ebenfalls durch das Metrum geschützte brihaspate iti in 6,18. Eine anz dere licentia poetica sind die beiden Verkürzungen eines î in caturthĭ 5,8 und çataghuĭ 6,26; — 6,21 suparno gazudaḥ, çaktibhrit kumâraḥ, piçâcâ devayonayaḥ (!), daityâḥ prasiddhâḥ, eshâm anucarâ ye ganâs tebhyo ganebhyo vo...

## Zwei Jaina-Stotra.

## 1. Das Bhaktâmara-stotrain.

Die Jaina besitzen eine grosse Anzahl in Sanskrit und Prâkrit abgefasster Hymnen (stotra, stava, stuti). diesen ist am berühmtesten das Bhaktâmara-stotram des Mânatunga. Dasselbe besteht aus 44 Strophen in vasanta= tilakâ zum Preise Rishabha's, des ersten tîrthamkara. Ueber den Verfasser und sein Alter hat zuletzt Dr. Bühler in einem Aufsatze über das Candikâçatakam des Bâna (Indian Antiquary 1, 111 fg. 1872) Nachrichten gegeben'). Nach der einleitenden Erzählung der Commentare zum Bh. st., welche den Hauptinhalt der Legende, mit verschiedenen gleichgiltigen Zusätzen, identisch geben, wurde Mânatunga an den Hof des Königs Vriddha-Bhoja berufen, um die wunderwirkende Macht seiner Dichtkunst zu bethätigen. Mayûra und Bâna hatten nämlich, ersterer durch das Mayûraçatakam sich vom Aussatze befreit, letzterer durch das Candikacatakam seine abgeschnittenen Gliedmaassen wieder angeheilt. Um die Macht auch seiner Gottheit zu erweisen, liess Mânatunga sich fesseln, einschliessen und einriegeln und begann alsdann das Bhaktâmarastotram zu singen. Da fielen die Fesseln, sprangen die Schlösser und brachen die Riegel. Der ers staunte König aber gewährte darauf dem Mânatunga und der Jainalehre an seinem Hofe die gebührende Achtung.

<sup>1)</sup> im Anschluss an die Angaben (1859) bei Hall, Våsavadattà Einl. p. 8.49.

So die Einleitung der Commentatoren. Die aus derselben hervorgehende doppelte Gleichzeitigkeit Mânatunga's mit Mayûra und Bâna einerseits, andererseits mit König Bhoja hat schon Dr. Bühler am a. O. als sich widerspre= chend hervorgehoben. Es ergab sich leicht für den Er= zähler einer literarischen Anekdote als historischen Hintergrund den Hof des Königs Bhoja zu wählen, daher auf diesen Zug wenig Gewicht zu legen ist. Auch lässt sich gegen den andern Theil der Erzählung geltend machen, dass der gleiche Zweck jener drei Lieder es nahe legte, deren Verfasser als mit einander wetteifernd und daher als gleichzeitig anzusehen. Dazu kommt, dass der Bericht über Mânatunga nur lose mit der Erzählung über Mayûra und Bâna verbunden ist, somit ganz wohl eine Erfindung irgend eines Commentators, veranlasst durch v. 43, sein könnte. Dagegen ist es auf der andern Seite nicht unwahrscheinlich, dass sich ein Dichter der Jaina durch den Ruhm seiner Rivalen zu einer wetteifernden Dichtung habe anspornen lassen (vgl. das api in v. 2). Befragt man in dieser Unsicherheit die Tradition der Jaina, so begegnet man in jüngern Listen der Jaina-Häupter einem Mânatunga, welcher im 4. Jahrh. n. Chr. gelebt haben würde (cf. Dr. Bühler am a. O.). So nach der modernen theravalî, welche Stevenson: the Kalpas sûtra London 1848 pag 102 mitgetheilt hat — das einzige der Art mir Zugängliche. Aber auch hier erheben sich Zweifel gegen die Ueberlieferung der Neueren, denn die alte theravalî, welche im Kalpasûtra enthalten ist und bis znm Ende des fünften Jahrhunderts n. Chr. herunter reicht, weist keinen Mânatunga auf. Das Rishimandalaprakaranam (oder Rishimandalasûtram) des Dharmaghosha endet vor der fraglichen Zeit, kann daher hier nicht in

Betracht kommen. Wenn wir also nicht im Stande sind, die Zeit des Bhaktâmarastotra genauer zu bestimmen, so lässt sich doch auf dessen verhältnissmässig hohes Alter mit einiger Sicherheit schliessen. Ein alter Commentar desselben wurde von Gunakarasûri, Schüler des Gunacan= drasûri im Auftrage Abhayadeva's zu Sarasvatîpattana 1370 n. Chr. vollendet, - keineswegs der älteste oder erste Commentar, denn sein Verfasser nennt ihn abhinavavritti. Darin werden 28 Bekehrungs- und Erbauungslegenden er= zählt, um die wunderthätige Kraft einzelner Strophen des Bhaktâmarastotra zu erhärten. Wenn auch dgl. Legenden wenig historischer Werth beizumessen ist, so verdient doch Beachtung, dass z. B. eine derselben in die Zeit Kumârapâla's und Hemacandra's, also in das 12. Jahrhundert verlegt wird. Wahrscheinlich also schon zu jener Zeit, gewiss aber im 14. Jahrhundert, war dem Hymnus Mânatunga's dasselbe Schicksal widerfahren, wie den Hymnen der vedischen Dichter: einzelne Strophen wurden als Mantra oder Zaubersprüche verwandt. Daraus folgt, dass die Abfassungszeit des Bhaktâmarastotra viel früher zu setzen Zu gleicher Annahme berechtigt uns der Umstand, dass in der 25. Strophe Buddha an erster Stelle neben Çiva und Brahman genannt wird, woraus auf das Blühen des Buddhismus noch zur Entstehungszeit des Bhaktâmas rastotra geschlossen werden muss 1).

Was den Charakter des Gedichtes betrifft, so ist dessen äussere und innere Einfachheit hervorzuheben. Mânatuñz ga's Sprache ist frei von Künstelei, sie ist einfach und leicht verständlich, wie meistens bei Jaina-Dichtern. Dieselben

¹) cf. eine schriftliche Erwähnung des Mânatunga Bhattâcârya Çaka 1017, Hall Vasavadattâ Einl. p. 49.



haben überhaupt die Sprache nicht so in der Gewalt, wie ihre brahmanischen Gegner, daher sie sich manchmal Wiederholung desselben Ausdrucks zu Schulden kommen lassen 1). Steht Mânatunga hinter seinen angeblichen Concurrenten auch bezüglich der Sprachgewandtheit zurück, so hat er doch vor denselben die grössere Einfachheit und Natürlichkeit der Gedanken voraus. Während die Producte jener sich nur zu leicht auf dem Abwege mytho= . logischer Anzüglichkeiten verlieren und dabei zu einem ungefühlten Spiel der Phantasie herabsinken, entspricht das Bhaktâmarastotram mehr seinem Zweck und enthält wahrere Religiosität. Und das ist auch wohl der Hauptgrund, weshalb letzteres bis auf den heutigen Tag vielfach von den Jaina gelesen und recitirt wird, wogegen Mayûra's und Bâna's künstlichere poetische Erzeugnisse nur noch von wenigen Pandits gekannt sind. - Der Name Bhaktâ= marastotra ist dem Anfange des Gedichtes entlehnt, wie dies bei den meisten stotra der Jaina geschieht.

Zur Herstellung des Textes bediente ich mich dreier in meinem Besitz befindlicher mss.: 1) A gutes ms. mit der abhinavavritti des Gunakarasuri (s. oben), granth. 1572, ohne Datum; — 2) B altes ms., schön, aber ohne Verständniss geschrieben, pravritti des Çantisuri, çvetambara des Kandellagaccha; die einleitende Erzählung fehlt; granth. 350, ohne Datum; — 3) C neues ms., sorgfältig,

<sup>1)</sup> so finden sich im Bhaktâmarastotra: kalpântakâlapavanoddhata v. 4 und 36, kalpântamarutâ calita v. 14; dalitapâpatamovitânam 1, dalitamohândhakâra 18, daliteshu tamassu 19; tamovitânam 1 und 28; vibudhârcita 3 und 25; nakracakra 4 und 40; çaçânkakânta 4 und 31; calitâcala 15 und 16; na râhugamyah 17, gamyam na râhuvadanasya 18; muktâphalaprakara 31 u. 35; çivapâda 23 u. çivamârga 25 (= moksha); mayûkha-çikhâ 29 u. 32. In den einzelnen Versen spielen Alliteration und Paronomasie eine grosse Rolle.

aber verschnörkelte Schrift; tîkâ des Harshakîrti, Schüler Candrakîrtisûri's, des Hauptes des Tapogaccha in Nâgapura; die Erzählung am Eingange kürzer, sam 1916; — dazu kam noch 4) D ein der Berliner Bibliothek (ms. or. fol. 667) gehöriges Mspt. der vritti des Kanakakuçala, abgefasst in Vairâth sam 1653, grantha 616, ziemlich correct, ohne die Erzählung im Eingange.

Alle vier Mss. geben, bis auf einige wenige Fälle (s. die Noten), genau denselben Text, abgesehen von Schreibsfehlern, die sich aber alle durch die Commentare berichtigen lassen, und die ich nicht erst notirt habe. Gegen v. 43 habe ich Bedenken; er scheint mir eingeschoben zu sein, da er nur eine Recapitulation von v. 34—42 enthält; von Wichtigkeit dafür ist, dass das Kalyânamandirastotram, welches (s. unten) eine kunstvollere Paraphrase des Bh. st. ist, nur 43 Strophen in vasantatilakâ enthält (der Schlussvers daselbst ist in âryâ). — Ich gebe den Text mit Interpunction und Trennung der Composita, um einen weitern Commentar überflüssig zu machen.

bhaktâ-'mara-praṇata-mauli-maṇi-prabhâṇâm uddyotakam, dalita-pâpa-tamo-vitânam | samyak praṇamya jina-pâda-yugam yugâ-''dâv âlambanam bhava-jale patatâm janânâm, || 1 ||

yaḥ saṃstutaḥ sakala-vānmaya-tattva-bodhād udbhūta-buddhi-paṭubhiḥ suraloka-nāthaiḥ | stotrair jagat-tritaya-citta-harair udāraiḥ, stoshye kilā 'ham api taṃ prathamaṃ jinendram. || 2 ||

1. Nachdem ich mich verneigt vor Jina's Fusspaar, das den Glanz der Edelsteine auf den gebückten Häuptern andächtiger Götter noch überstrahlt und der Sünde Finsternissmasse zerstreut, das im Anfang der Zeiten ein Halt

Digitized by Google

für die im Meer des Daseins versinkenden Menschen war,

2. Will auch ich lobpreisen diesen ersten Jina-Fürsten, den des Himmels Herren, welchen die aus der Kenntniss aller überlieferten Wahrheit entstandene Einsicht Kunst verleiht, mit erhabenen, der Dreiwelt Sinn entzückenden Lobliedern feiern.

buddhyâ vinâ 'pi, vibudhâ-'rcita-pâda-pîṭha! stotum samudyata-matir vigata-trapo 'ham: | bâlam vihâya jala-samsthitam indu-bimbam anyaḥ ka icchati janaḥ sahasâ grahîtum? || 3 ||

s. O Du, dessen Fussschemel die Himmlischen verehren! Dich zu besingen entschlossenen Sinnes, wenn auch ohne Weisheit, verlässt mich das Zagen; wer anders als ein Kind trachtet wohl, nach des Mondes Spiegelbild im Wasser hastig zu greifen?

vaktum gunan, guna-samudra! çaçanka-kantan kas te kshamah, suraguru-pratimo 'pi buddhya? | kalpanta-kala-pavano-'ddhata-nakra-cakram ko va tarîtum alam ambu-nidhim bhujabhyam? | 4 |

- 4. O Du Tugendmeer! Wer vermöchte wohl Deine mondglanzgleichen Tugenden zu nennen, und sei er den Göttern gleich an Einsicht? Oder wer könnte mit seinen Armen die Meeresfluth theilen, mit ihren durch den Sturm beim Weltuntergange (wuth)erregten Schaaren von Ungesheuern?
- so 'ham tathâ 'pi tava bhaktivaçân, munîça! kartum stavam vigata-çaktir api pravrittah: | prîtyâ "tma-vîryam avicârya mrigo mrigendram nâ 'bhyeti kim nijaçiçoh paripâlanâ-'rtham? | 5 |
- 5. Wenn auch kraftlos, habe ich dennoch, durch Frömsmigkeit bewogen, Dir, o Herr der Weisen, ein Loblied

zu singen unternommen; — stürzt sich nicht auch die Gazelle, ihrer Schwachheit vergessend, auf den König der Thiere, um ihr Junges zu schützen?

alpa-çrutam çrutavatâm parihâsa-dhâma tvad-bhaktir eva mukharî-kurute balân mâm: | yat kokilaḥ kila madhau madhuraṃ virauti, tac câru-cûta-kalikâ-nikarai-'kahetuḥ. || 6 ||

6. Mich macht die Liebe zu Dir schwatzhaft, den wenig Kundigen, zum Ziel des Spottes den Vielkundigen; dass der Kokila im Lenze lieblich singt, hat seinen Grund einzig in den prächtigen Mangosprossenbüscheln (welche er verzehrt).

tvat-saṃstavena bhava-saṃtati-saṃnibaddham pâpaṃ kshaṇât kshayam upaiti çarîra-bhâjâm, | âkrânta-lokam ali-nîlam açesham âçu sûryâ-'ṅçu-bhinnam iva çârvaram andhakâram. || 7 ||

7. Durch Deine Lobpreisung wird flugs die in der Reihe der Geburten aufgehäufte Sünde der Körperbehafteten vernichtet, wie von den Sonnenstrahlen getroffen das bienenschwarze Dunkel (andhakâra als Neutrum; s. gaņa ardharca) der Nacht, welches die Welt befallen.

matve 'ti, nâtha! tava saṃstavanam maye 'dam ârabhyate tanu-dhiyâ 'pi; tava prabhâvât | ceto harishyati satâm: nalinî-daleshu muktâphala-dyutim upaiti nanû 'da-binduḥ || 8 ||

s. Also denkend hebe ich, obschon klein an Geist, diesen Deinen Lobgesang an; durch Deine Macht wird er der Guten Sinn entzücken; erlangt nicht auf Lotusblättern auch der Wassertropfen Perlenschein?

âstâm tava stavanam asta-samasta-dosham, tvat-samkathâ 'pi jagatâm duritâni hanti: | dûre sahasra-kiraṇaḥ, kurute prabhai 'va padmâkareshu jalajâni vikâça-bhâñji. || 9 ||

9. Ein Loblied auf Dich, welches alle Mängel tilgen müsste, ist unerreichbar, aber auch schon die Rede von Dir tilgt die Leiden der Welten: fern ist die tausendstrahlige (Sonne), aber ihr Licht öffnet doch die Blumen in den Lotusteichen.

nâ 'tyadbhutam. bhuvana-bhûshaṇa-bhûta! nâtha! bhûtair guṇair bhuvi bhavantam abhishṭuvantaḥ | tulyâ bhavanti bhavato: — nanu tena kiṃ vâ¹), bhûtyâ "çritaṃ ya iha nâ "tma-samaṃ karoti? || 10 ||

10. O Herr, der Du ein Schmuck der Welt bist! Kein Wunder, dass die Dich mit Deinen erhabenen Tugenden hienieden Preisenden Dir gleich werden: denn wozu wäre wohl der, welcher hier seinen Diener sich nicht an Reichthum gleich machte?

drishtvå bhavantam animesha-vilokanîyam nå 'nyatra tosham upayâti janasya cakshuḥ: | pîtvå payaḥ çaçikara-dyuti dugdha-sindhoḥ kshâram jalam jala-nidhe rasitum ') ka icchet? | 11 |

11. Wer Dich, der Du mit unverwandten Augen anzuschauen bist, gesehen hat, des Menschen Auge findet nirgends mehr Genügen: wer begehrte wohl das bittere Wasser des Meeres zu kosten, nachdem er das mondscheinzglänzende Nass des Milchoceans getrunken?

yaiḥ çânta-râga-rucibhiḥ paramâṇubhis tvaṃ nirmâpitas, tribhuvanaika-lalâma-bhûta! | tâvanta eva khalu te 'py aṇavaḥ pṛithivyâṃ yat te samânam aparaṃ na hi rûpam asti | 12 |

12. Aus wie vielen durch die Besänftigung aller Leiden-

<sup>1)</sup> tena svâminâ kim prayojanam.

<sup>2)</sup> D Text und Comm.: jaladher açitum; açitum âsvâdayitum.

schaft strablenden Atomen Du, o einziger Stirnschmuck der Dreiwelt! geformt bist, genau so viele jener Atome giebt es, weil kein anderes Wesen auf Erden Dir gleich ist.

vaktram kva te sura-naro-'raga-netra-hâri niḥçesha-nirjita-jagat-tritayo-'pamânam, | bimbam kalanka-malinam kva niçâkarasya, yad vâsare bhavati pâṇḍu-palâça-kalpam. || 13 ||

13. Kein Vergleich zwischen Deinem Antlitz, der Augenweide von Göttern, Menschen und Schlangen, das alles übertrifft, was sich sonst in dem Welten-Drei zum Vergleiche findet, und dem fleckengetrübten Rund des Mondes, das des Tages erblasst wie ein welkes Blatt!

sampûrṇa-maṇḍala-çaçâñka-kalâ-kalâpaçubhrâ guṇâs tribhuvanam tava langhayanti, | ye samçritâs, trijagad-îçvara! nâtham ekam, kas tân nivârayati samcarato yathe-'shṭam? || 14 ||

14. Deine Tugenden, leuchtend wie die Strahlenmasse des vollscheibigen Mondes, dringen durch die drei Welten; wer hindert die in ihrem freien Wandel, welche Dich, o Herr der Dreiwelt, zum einzigen Herrn erkoren haben?

citram kim atra, yadi te tridaçâ-'nganâbhir nîtam manâg api mano na vikâra-mârgam? | kalpâ-'nta-kâla-marutâ calitâ-'calena kim mandarâ-'dri-çikharam calitam kadâcit? || 15 ||

15. Ist's wunderbar, dass die Götterfrauen nicht um eine Spur Deinen Sinn zum Irrweg lenken konnten? Der Orkan beim Untergang der Welt, welcher die übrigen Berge erschüttert, hat der je den Gipfel des Berges Mandara erschüttert?

nirdhûma-vartir apavarjita-taila-pûraḥ kritsnam jagat-trayam idam prakaṭî-karoshi, | gamyo na jâtu marutâm calitâ-'calânâm, dîpo 'paras tvam asi, nâtha! jagat-prakâçaḥ. || 16 ||

16. Du bist, o Herr, eine übernatürliche Leuchte, die Welt erleuchtend, nicht auszuwehen, selbst durch bergerschütternde Winde; nicht qualmenden Dochts, der Oelsauffüllung nicht bedürfend, machst Du hell dieses ganze Welten-Drei.

nâ 'stam kadâcid upayâsi, na râhu-gamyaḥ, spashṭî-karoshi sahasâ yugapat jaganti, | nâ 'mbho-dharo-'dara-viruddha-mahâprabhâvaḥ, sûryâ-'tiçâyi-mahimâ 'si, munîndra! loke. || 17 ||

17. Nie gehst Du unter, noch wirst Du verfinstert, im Augenblick erhellst Du gleichzeitig die Welten; nicht wird Dein grosser Glanz im Innern der Wolken gehemmt: O Herr der Büsser, auf Erden übertriffst Du die Sonne an Herrlichkeit.

nityo-'dayam, dalita-moha-mahândhakâram, gamyam na râhu-vadanasya, na vâridânâm, | vibhrâjate tava mukhâbjam analpa-kânti, vidyotayaj jagad, apûrva-çaçâñka-bimbam. || 18 ||

18. Stets im Aufgang, der Bethörung mächtige Finsterniss verjagend, nicht dem Rachen Rähu's noch den Wolken erreichbar, strahlt Dein Antlitzlotus von erhabener Schönheit, die Welt erleuchtend, eine neue Mondscheibe.

kim çarvarîshu çaçinâ, 'hni vivasvatâ vâ yushman-mukhendu-daliteshu tamassu, nâtha! | nishpanna-çâlivana-çâlini jîva-loke kâryam kiyaj jaladharair jala-bhâra-namraih? || 19 ||

19. Was soll der Mond in den Nächten, am Tage die Sonne, da schon Dein Antlitzmond, o Herr! die Dunkel vertrieben hat? Wenn die Erde mit reifen Reissfeldern prangt, was

bedarf es dann noch der regenschweren, herabhängenden Wolken?

jñânam yathâ tvayi vibhâti kritâ-'vakâçam, nai 'vam tathâ hari-harâdishu nâyakeshu: | tejah sphuran-maṇishu yâti yathâ mahattvam, nai 'vam tu kâca-çakale kiranâ-''kule 'pi. || 20 ||

20. Wie die Weisheit, welche in Dir zur Erscheinung gelangt, leuchtet, nicht so bei Hari, Hara und den übrigen Göttern; wie das Licht in glänzenden Edelsteinen Pracht erlangt, nicht so in einer Glasscherbe, wenn auch übergossen von Strahlen.

manye varam hari-harâdaya eva drishtâ, drishteshu yeshu hridayam tvayi tosham eti; | kim vîkshitena bhavatâ bhuvi yena nâ 'nyaḥ kaçcin mano harati, nâtha! bhavâ-'ntare 'pi. || 21 ||

21. Besser fürwahr, Hari, Hara und die übrigen Götter zu sehen, nach deren Anblick das Herz noch an Dir Genügen findet, als Dich zu schauen, o Herr, wonach kein Anderer mehr hienieden und im künftigen Leben den Sinn erlabt.

strîṇâm çatâni çataço janayanti putrân, nâ 'nyâ sutam tvad-upamam jananî prasûtâ: | sarvâ diço dadhati bhâni, sahasra-raçmim prâcy eva dig janayati sphurad-aṅçu-jâlam. || 22 ||

22. Hunderte von Weibern gebären zu Hunderten Söhne, aber keine Mutter gebar einen Dir gleichen Sohn: alle Theile des Himmels bergen Sternbilder, aber nur der östliche bringt die tausendstrahlige Sonne mit ihrem leuchtenden Strahlennetz hervor.

tvâm âmananti munayah1) paramam pumânsam,

<sup>1)</sup> cf. Våjas. S. 31, 18. Taitt. År. 3, 13. 10, 1. Indische Studien. XIV.

âditya-varṇam, amalam, tamasaḥ parastât¹), |
tvâm eva samyag upalabhya jayanti mrityum:
nâ 'nyaḥ civaḥ civa-padasya, munîndra! panthâḥ. || 23 ||

23. Dich nennen die Weisen das höchste Wesen, das reine, sonnenfarbene, ob der Finsterniss erhabene, und wenn sie Dich in Wahrheit erkannt haben, besiegen sie den Tod: es führt kein anderer preiswürdiger Pfad zum Ort des Heils.

tvâm avyayam, vibhum, acintyam, asamkhyam, âdyam brahmâṇam, îçvaram, anantam, ananga-ketum²), | yogîçvaram, vidita-yogam, anekam, ekam, jñâna-svarûpam, amalam pravadanti santaḥ. || 24 ||

24. Dich verkunden die Guten als den Unvergänglichen, den Allmächtigen, den Unerfassbaren, den Unermessbaren, den Ursprünglichen, als Brahman, als Îçvara, den Unendlischen, als Bändiger des Liebesgottes, den Fürsten der Büsser, den Busskundigen, den Vielseitigen und doch Einheitlichen, den rein Geistigen, Reinen.

buddhas tvam eva vibudhâ-'rcita-buddhi-bodhât, tvam çamkaro 'si bhuvana-traya-çam-karatvât, | dhâtâ 'si, dhîra! çiva-mârga-vidher vidhânâd, vyaktam tvam eva, bhagavan! purushottamo 'si. || 25 ||

25. Du bist Buddha (der Erwachte), weil die Götter Deines Geistes Wachen verherrlichen; Du bist Çamkara, weil Du der Dreiwelt Heil (cam) bewirkest (kara); Du bist der Schöpfer, weil Du die Satzung des Wegs zum Heile schufest, Du o Ehrwürdiger! bist in Wahrheit Purushottama.

tubhyam namas tribhuvana-"rti-haraya natha!

<sup>1)</sup> so A, purastât im Comm. zu B, C, D, und zwar purastât purato gre vartamânam C, purastâd agre D,

<sup>2)</sup> kâmasya graha iva.

tubhyam namah kshiti-talâ-'mala-bhûshaṇâya! | tubhyam namas trijagatah parameçvarâya! tubhyam namo, jina! bhavo-'dadhi-çoshaṇâya || 26 ||

26. Verehrung Dir, der Du die Trübsal der Dreiwelt hinwegnimmst, o Herr! Verehrung Dir, dem reinen Schmuck des Erdbodens! Verehrung Dir, dem höchsten Herrn der drei Welten! Verehrung Dir, o Jina, der Du den Ocean des Seins austrocknetest!

ko vismayo 'tra, yadi nâma guṇair açeshair tvam samçrito niravakâçatayâ, munîça! | doshair upâtta-vividhâ-"çraya-jâta-garvaih svapnâ-'ntare 'pi na kadâcid apî "kshito 'si. || 27 ||

27. Was Wunder, dass sämmtliche Tugenden zu Dir sich halten, da dieselben sonst sich nirgends zeigen konnten, o Herr der Weisen! und dass auf Dich auch im Schlafe niemals die Mängel blicken (wollten), weil sie stolz waren, so mannigfaches Unterkommen zu haben.

uccair açoka-taru-saṃçritam unmayûkham âbhàti rûpam amalaṃ bhavato nitântam, | spashṭo-'llasat-kiraṇam asta-tamo-vitânam bimbaṃ raver iva payodhara-pārçva-varti. || 28 ||

28. Gewaltig leuchtet Deine reine Gestalt mit aufstrebenden Strahlen, hoch auf zur Seite des Acokabaumes, wie am Rande des Oceans mit klaren aufsteigenden Strahlen die Sonnenscheibe, vor welcher des Dunkels Masse versinkt.

sinhâsane maṇi-mayûkha-çikhâ-vicitre vibhrâjate tava vapuḥ kanakâ-'vadâtam, | bimbaṃ viyad-vilasad-aṅçu-latâ-vitânaṃ tungo-'dayâ-'dri-çirasî 'va sahasra-raçmeḥ. || 29 ||

29. Auf dem von Strahlenflammen der Juwelen bunten Thronsessel glänzt Deine goldgelbe Gestalt, wie auf dem 24\* Gipfel des hohen Aufgangsgebirges der tausendstrahligen Sonne Rund mit der Fülle ihrer über das Firmament hin spielenden Strahlen-Ranken.

kundâ-'vadâta-cala-câmara-câru-çobham vibhrâjate tava vapuḥ kaladhauta-kântam, | udyac-chaçânka-çuci-nirjhara-vâri-dhâram uccais-taṭam suragirer iva çâtakaumbham. || 80 ||

30. Es strahlt Deine goldglänzende, durch geschwungene jasminweisse Wedel herrlich schöne Gestalt wie des Götterberges goldener Abhang, von dem Wasserfälle, rein wie der aufgehende Mond, herabrieseln.

chattra-trayam tava vibhâti çaçânka-kântam, uccaih sthitam, sthagita-bhânu-kara-pratâpam, | muktâphala-prakara-jâla-vivriddha-çobham prakhyâpayat trijagatah parameçvaratvam. || 81 ||

si. Die Herrschaft über die Dreiwelt verkündend leuch= ten Deine mondschönen, hohen, sonnenstrahlengluth-abhal= tenden drei Baldachine, deren Pracht Schnüre von Perlen= massen vermehren.

unnidra-hema-nava-pañkaja-puñja-kântiparyullasan-nakha-mayûkha-cikhâ-'bhirâmau | pâdau padâni tava yatra, jinendra! dhattah, padmâni tatra vibudhâh parikalpayanti. || 82 ||

32. Wo, o Jinafürst, Deine durch Strahlenflammen der Nägel, welche mit dem Glanze aufgeblühter frischer Goldslotus-Massen leuchten, lieblichen Füsse Spuren bilden, da lassen die Götter Lotusblumen wachsen.

ittham yatha tava vibhûtir abhûj, jinendra! dharmo-'padeçana-vidhau, na tatha parasya: | yadrik prabha dinakritah prahata-'ndhakara, tadrik kuto graha-ganasya vikaçino 'pi? | 33 | ss. So gross wie Deine Kraft bei der Verkündigung der Religion war die keines Andern: wie könnte auch der Glanz der Sternenschaar, so sehr sie funkelt, der tagbewirkenden (Sonne), von der das Dunkel vernichtet wird, gleichkommen!

çcyotan-madâ-"vila-vilola-kapola-mûlamatta-bhramad-bhramara-nâda-vivriddha-kopam | airâvatâ-"bham ibham uddhatam âpatantam drishṭvâ bhayam bhavati no bhavad-âçritânâm. || 34 ||

34. Welche zu Dir ihre Zuflucht nahmen, haben keine Furcht, wenn sie heranstürzen sehen einen wüthenden, dem Airâvata vergleichbaren Elephanten, dessen Zorn gesteisgert wird durch das Summen der Bienen, die toll um seine von triefendem Brunstsaft schmutzigen, zitternden Backenflächen schwirren.

bhinne-'bha-kumbha-galad-ujjvala-çoṇitâ-'kta')-muktâphala-prakara-bhûshita-bhûmi-bhâgaḥ | baddha-kramaḥ krama-gataṃ') hariṇâ-'dhipo 'pi nâ ''krâmati krama-yugâ-'cala-saṃçritaṃ te. || 35 ||

35. Auch der zum Sprung bereite König der Thiere, dessen Fährte von einer glänzenden Menge blutgerötheter Perlen, welche zersprengten Elephantenschädeln entfielen, geschmückt ist, greift nicht an den im Sprunge Erreichten, welscher zu dem (Gnaden-)Berge Deines Fusspaares wallfahrtete.

kalpânta-kâla-pavano-'ddhata-vahni-kalpaṃ dâvâ-'nalaṃ jvalitam ujjvalam utphulingam | viçvaṃ jighatsum iva saṃmukham âpatantaṃ tvan-nâma-kîrtana-jalaṃ çamayaty açesham. || se ||

37. Einen sich heranwühlenden, leuchtenden, glühenden, funkensprühenden Waldbrand, der dem vom Orkan des

<sup>1)</sup> akta = vyâpta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) phâlaprâptapurusha.

Weltunterganges angefachten Feuer gleicht, der das All verschlingen zu wollen scheint, den löscht spurlos das Wasser der Nennung Deines Namens aus.

rakte-"kshaṇaṃ samada-kokila-kaṇṭha-nîlaṃ krodho-'ddhatam phaṇinam utphaṇam âpatantam | âkrâmati krama-yugena nirasta-çañkas, tvan-nâma-nâga-damanî hṛidi yasya puṅsaḥ. || 37 ||

s7. Eine augengeröthete, wie des brünstigen Kokila's Hals gedunkelte, zornerregte, mit aufgeblähten Backen her=anschiessende Schlange zertritt mit seinem Fusspaar furcht=entblösst der Mann, in dessen Herzen Dein Name als Schlangenzauber ruht.

valgat-turamga-gaja-garjita-bhîma-nâdam âjau balam balavatâm api bhûpatînâm | udyad-divâkara-mayûkha-çikhâ-'paviddham tvat-kîrtanât tama ivâ "çu bhidâm upaiti. || 88 ||

ss. Die mit rennender Rosse und Elephanten Gebrüll schrecklich tosende Heeresmacht auch schlachtenmächtiger Erdbeherrscher verschwindet durch Deine Verherrlichung schnell, wie die von der Strahlenkrone der aufgehenden Sonne getroffene Finsterniss.

kuntâ-'gra-bhinna-gaja-çoṇita-vâri-vâhavegâ-'vatâra-taraṇâ-''tura-yodha-bhîme | yuddhe jayaṃ vijita-durjaya-jeya-pakshâs tvat-pâda-pañkaja-vanâ-''çrayiṇo labhante. || 89 ||

ss. In der grauenvollen Schlacht, wo die Kämpfer verswirrt werden durch das Uebersetzen über reissende Blutströme, die von pfeilzerrissenen Elephanten herrühren, erslangen diejenigen, welche zu Deiner Füsse Lotushain pilgerten, den Sieg, indem sie die Schwerzubesiegenden, Siegstreitigmachenden besiegen.

ambhonidhau kshubhita-bhîshaṇa-nakra-cakra-pâṭhîna-pîṭha')-bhayado-'lbaṇa-vâḍavâ-'gnau | rangat-taraṃga-çikhara-sthita-yâna-pâtrâs trâsaṃ vihâya bhavataḥ smaraṇâd vrajanti. || 40 ||

40. Auf dem Ocean, wo das schreckliche, mächtige Vâdava-Feuer, wo Haie und Delphine und furchtbarer Unsgethüme Schaaren hausen, fahren, Dein gedenkend, sonder Furcht die Reisenden, wenn auch ihr Fahrzeug auf beswegter Wogen Bergen schwebt.

udbhûta-bhîshaṇa-jalodara-bhâra-bhugnâḥ çocyâṃ daçâm upagatâç cyuta-jîvitâ-''çâḥ | tvat-pâda-pañkaja-rajo-'mṛita-digdha-dehâ martyâ bhavanti makaradhvaja-tulya-rûpâḥ. || 41 ||

41. Die Sterblichen, welche gebeugt unter der Last der mächtig gewordenen, schrecklichen Wassersucht kläglichen Looses die Hoffnung zum Leben aufgaben, werden dem Liebesgott gleich an Gestalt, wenn sie ihren Leib mit der Ambrosia des Staubes Deiner Fuslotusse salben.

â-pâda-kaṇṭham uru-çṛinkhala-veshṭitâ-'ngâ, gâḍhaṃ vṛihan-nigaḍa-koṭi-nighṛishṭa-janghâḥ, | tvan-nâma-mantram aniçam manujâḥ smarantaḥ, sadyaḥ svayaṃ vigata-bandha-bhayâ bhavanti. || 42 ||

42. Die Menschen, deren Leiber von Haupt zu Füssen in mächtige Fesseln geschmiedet und deren Beine von Tausenden gewaltiger Ketten arg geschunden sind, werden sofort von selbst der Gefängnissnoth enthoben, wenn sie stets Deines Namens als Zauberspruch gedenken.

matta-dvipendra-mṛigarâja-davânalâ-'hisamgrâma-vâridhi-mahodara-bandhano-'ttham |

<sup>1)</sup> matsya-bhedau.

tasyâ "çu nâçam upayâti bhayam bhiye 'va, yas tâvakam stavam imam matimân adhîte. || 43 ||

(48. Die durch einen gewaltigen tollen Elephanten, den König der Thiere, einen Waldbrand, eine Schlange, die Schlacht, den Ocean, die Wassersucht, Gefängniss entstehende Gefahr schwindet schnell, gleichsam aus Furcht, dem Einsichtsvollen, der dies Dein Loblied liest.)

stotra-srajam tava, jinendra! gunair nibaddhâm bhaktyâ mayâ rucira-varna-vicitra-pushpâm | dhatte jano ya iha kanthagatâm ajasram, tam mâna-tungam¹) avaçâ samupaiti laksmîh. || 44 ||

44. O Fürst der Jina! welcher Mensch Deinen Lobsgesangskranz, den ich aus Hingabe mit Vorzügen ausstattete (mit Schnüren band), dessen bunte Blumen liebliche Farben haben (aus schönen Lauten bestehen), stetig um seinen Hals legt (auswendig kennt), zu dem durch Stolz erhöhten (Mânatunga) geht willenlos die Göttin des Glücks.

## 2. Das Kalyanamandirastotram.

Als Gegenstück zum Bhaktâmarastotra möge das Kalyânamandirastotram gleich hier seinen Platz finden. Als
Verfasser nennt der Commentator den Siddhasenadivâkara,
von dessen sonstigen Lebensumständen wir nur noch erfahren,
dass er von seinem Guru bei der Weihe den Namen Kumudacandra empfing. Dies berichtet nämlich der Commentator bei der Erklärung des Schlussverses: jananayana-



¹) Wortspiel auf den Namen des Vfs. neben der Bedeutung månena tungam. Dieser Vers wird von Gun\u00e4karas\u00fari auf 6 verschiedene Arten ausgelegt, woz bei er jedoch zu erfundenen W\u00f6rtern, ek\u00e4kshara etc., Zuf\u00fcucht nehmen muss,

kumudacandra. Es ist immerhin möglich, dass der Verfasser seinen Namen in dem Schlussverse versteckt habe. wahrscheinlicher ist aber, dass der Commentator selbst seine Erzählung erfunden habe, um nach Analogie des Bhaktâs marastotra einen Namen des Dichters in den Schlussvers hinein zu interpretiren. Das Gedicht ist zum Preise Pârç= vanâtha's verfasst und giebt sich leicht als eine Nachah= mung des Bhaktâmarastotra zu erkennen, denn es hat denselben Umfang und dasselbe Metrum wie jenes. Abweichend ist nur, dass die 44. Strophe des K. m. st. in âryà statt in vasantatilakâ ist; wir haben jedoch schon oben hervorgehoben, dass die 43. Strophe des Bh. st. wahrscheinlich unecht ist, und eben darin, dass das K. m. st. nur 43 Strophen in vas. hat, einen weiteren Beleg für unsere Ansicht gefunden. Besonders aber zeigt sich die Abhängigkeit des K. m. st. vom Bh. st. im Inhalte: es wieders holt namentlich in der erstern Hälfte die Gedanken des Bh. st. in anderer, zuweilen sehr ansprechender Einkleidung. Im Uebrigen ermangelt das K. m. st. der Originalität und Frische seines Vorbildes, gefällt sich dagegen in grösserer Künstlichkeit. Vorzüglich in der zweiten Hälfte des Gedichtes bringt der Dichter manchmal ganz abgeschmackten Doppelsinn in seine Verse. Was die Sprachgewandtheit des Dichters betrifft, so macht er eben eine Ausnahme von der oben ausgesprochenen Beobachtung, dass die Jaina im Allgemeinen geringere Fertigkeit im Sanskrit besässen. als die Brâhmanen; sein Werk kann sich in der Beziehung mit jedem andern Kâvya messen; andererseits enthält es freilich einige geradezu unrichtige Formen und Ausdrücke.

Zur Herstellung des Textes benutzte ich zwei Mss., beide mit den Scholien des Kanakakuçala, welcher in demselben Jahre sam 1652 auch das Bh. st. commentirt hat. Das in meinem Besitz befindliche Mspt. ist sam 1740, das der Berliner Bibliothek gehörende (mss. or. fol. 667) sam 1744 geschrieben; beide Mss. sind leidlich correct. Da sich offenbare Schreibfehler und Ungenauigkeiten durch den alle Worte häufig wiederholenden Commentar leicht berichtigen lassen, so habe ich dieselben besonders anzugeben nicht für nöthig befunden.

kalyâṇa-mandiram udâram avadya-bhedi bhîtâ-'bhaya-pradam aninditam anhri-padmam | saṃsâra-sâgara-nimajjad-açesha-jantupotâyamânam abhinamya jineçvarasya, || 1 ||

yasya svayam sura-gurur garimâ-'mburâçeḥ stotram suvistrita-matir na vibhur vidhâtum | tîrtheçvarasya kamaṭhasmaya-dhûmaketos, tasyâ 'ham esha kila samstavanam karishye. || 2 ||

- 1. Nachdem ich mich vor jenem Tempel des Heils: dem erhabenen, sündetilgenden, Furchtsamen Sicherheit gewährenden, untadelhaften, dem zum Rettungskahn für die gesammte im Meere des Samsåra versinkende Menschheit gewordenen Fusslotus des Jinafürsten verneigt habe,
- 2. Werde ich fürwahr dem Herrn der Gläubigen (tîrtheçvara), dem Verfinsterer des Liebesgottes (kamaṭhasmaya, smara) ein Loblied dichten, welchem selbst mit seiner ausgebreiteten Kenntniss der Lehrer der Götter, ihm, dem Ocean der Herrlichkeit, keinen (würdigen) Preisgesang schaffen könnte.

sâmânyato 'pi tava varṇayitum svarûpam asmâdriçâh katham, adhîça! bhavanty adhîçâh? | dhrishto 'pi kauçika-çiçur yadi vâ divândho rûpam prarûpayati kim kila gharma-raçmeh? || s ||

3. Dein wahres Wesen auch nur in Umrissen zu

schildern, wie wäre unser einer dessen, o Mächtiger! mächztig: oder könnte eine tagsblinde junge Eule trotz ihrer Keckheit die Gestalt der gluthstrahligen Sonne beschreiben?

moha-kshayâd anubhavann api, nâtha! martyo nûnam guṇân gaṇayitum na tava kshameta: | kalpânta-vânta-payasah prakaṭo 'pi yasmân mîyeta kena jaladher nanu ratna-râçih? || 4 ||

4. Fürwahr ein Sterblicher, wenn auch durch des Trugs Vernichtung von geschärftem Geiste, vermöchte nicht, o Herr! Deine Tugenden zu zählen; denn wer mässe wohl die Perlensmenge, welche in dem durch den Weltuntergang wassersleeren Ocean zum Vorschein kommt?

abhyudyato 'smi tava, nâtha! jaḍâ-"çayo 'pi kartum stavam lasad-asamkhya-gunâ-"karasya: | bâlo 'pi kim na nija-bâhu-yugam vitatya vistîrnatâm kathayati sva-dhiyâ 'mbu-râçeḥ? || 5 ||

5. Wenn auch ein Sitz der Thorheit, versuche ich, o Herr! Dir, dem Meere leuchtender, zahlloser Tugenden, ein Loblied zu singen: spricht nicht auch ein Kind die Ausdehnung des Meeres nach seinem Sinne aus, indem es seine beiden Arme ausbreitet?

ye yoginâm api na yânti guṇâs tave, "ça! vaktuṃ, katham bhavati teshu mamâ 'vakâçaḥ? | jâtâ tad evam asamîkshita-kârite 'yaṃ? jalpanti vâ nija-girâ nanu pakshiṇo 'pi? || 6 ||

6. Wenn Deine Tugenden, o Fürst! von Heiligen selbst sich nicht besprechen lassen, wie sollte es dann mir glücken? Ist das etwa unbesonnenes Thun? (Doch siehe!): Die Vögel singen ja auch in ihrer Sprache.

âstâm acintya-mahimâ, jina! samstavas te, nâmâ 'pi pâti bhavato bhavato jaganti: | tîvrâ-''tapo-'pahata-pântha-janân nidâghe prînâti padma-sarasaḥ saraso 'nilo 'pi. || 7 ||

7. O Jina! Dein Loblied, dessen Erhabenheit über unsere Vorstellung gehen müsste, mag unerreichbar sein, aber Dein Name schon schützt die Welten vor dem Leid: die von grosser Hitze gequälten Wanderer labt im Sommer auch schon der feuchte Wind vom Lotusteiche.

hṛid-vartini tvayi vibho çithilî-bhavanti jantoḥ kshaṇena niviḍâ api karma-bandhâḥ, | sadyo bhujaṃgamamayâ iva madhya-bhâgam abhyâgate vana-çikhaṇḍini candanasya. | 8 ||

8. Wem Du, o Herr! im Herzen weilest, dem Menschen lösen sich flugs des Handelns Bande, selbst auch noch so dichte: wie auch sofort die Schlangenbänder des Sandelbaumes, in dessen Mitte ein wilder Pfau sich niedersgelassen hat.

mucyanta eva manujâḥ sahasâ, jinendra!
raudrair upadrava-çatais tvayi vîkshite 'pi |
gosvâmini sphurita-tejasi dṛishṭa-mâtre
caurair ivâ "çu paçavaḥ prapalâyamânaiḥ. || 9 ||

9. Freigelassen werden die Menschen im Augenblick, o Jinafürst! von schreckbaren Schaaren der Drangsale, wenn sie Dich auch nur schauen: gerade wie die Rinder von den davoneilenden Dieben, sowie sich nur der Herr der Kühe (die Sonne) im Strahlenglanze zeigt.

tvam târako, jina! katham bhavinâm, ta eva tvâm udvahanti hridayena yad uttarantaḥ? | yad vâ: dritis tarati yaj jalam, esha nûnam antargatasya marutaḥ sa kilâ 'nubhâvaḥ. || 10 ||

10. Wie kann man sagen, dass Du, o Jina! die leis denden Wesen (über den Samsåra) führst, da die Ueber-

fahrenden Dich doch im Herzen mit sich führen? Oder doch! wenn ein Schlauch über Wasser schwimmt, so ist das ja eben die Wirkung des in demselben befindlichen Windes.

yasmin hara-prabhritayo 'pi hata prabhâvâḥ, so 'pi tvayâ rati-patiḥ kshapitaḥ kshapena: | vadhyâpitâ (!) hutabhujaḥ payasâ 'tha yena, pîtam na kim tad api durdhara-vâḍavena? || 11 ||

11. An dem die Macht Hara's und der übrigen Götter sich brach, er, der Gemahl der Rati, wurde im Nu von Dir vernichtet: wurde nicht dasselbe Wasser, welches die (irdischen) Feuer auslöscht, von dem gewaltigen Vådava-Feuer verschlungen?

svâminn! analpa-garimâṇam api prapannâs tvâm jantavaḥ katham aho hridaye dadhânâḥ | janmo-'dadhim laghu taranty ati-lâghavena? cintyo na hanta mahatâm yadi vâ prabhâvaḥ. || 12 ||

12. Wie können die Menschen, welche zu Dir gewandt Dich, den sehr Gewichtigen, im Herzen tragen, mit grösster Leichtigkeit schnell über das Meer des Lebens hinwegsetzen? Ja fürwahr, unfassbar ist die Macht der Grossen!

krodhas tvayâ yadi, vibho! prathamam nirasto, dhvastâs tadâ bata katham kila karma-caurâh? | ploshaty amutra yadi vâ çiçirâ 'pi loke nîla-drumâni vipinâni na kim himânî? || 18 ||

18. Wenn, o Mächtiger! von Dir der Zorn zuerst untersdrückt wurde, wie konntest Du darauf da noch, hei! die Thaten-Diebe vernichten? Sengt denn nicht aber auch hier (amutra!) in der Welt der Schneefall trotz seiner Kälte die Haine der Nilabäume? (Ohne Zorn tödten, scheint ebenso widerspruchsvoll als das Sengen des Frostes.)

tvâm yogino, jina! sadâ paramâtma-rûpam anveshayanti hridayâ-'mbuja-koça-deçe. | pûtasya nirmala-rucer yadi vâ kim anyad akshasya sambhavi padam nanu karnikâyâh? || 14 ||

14. Dich, o Jina! in der Gestalt als Paramâtman suchen die Heiligen auf in der Knospe ihres Herzlotus: oder ist für den reinen makellos glänzenden Aksha (Same oder Seele) ein anderer Standort als der Fruchtboden (des wirkslichen oder des Herz-Lotus) möglich?

dhyânâj, jineça! bhavato bhavinaḥ kshaṇena dehaṃ vihâya paramâtma-daçâṃ vrajanti, | tîvrâ-'nalâd upala-bhâvam apâsya loke câmîkaratvam acirâd iva dhâtu-bhedâḥ || 15 ||

15. O Fürst der Jina! die leidenden Wesen gelangen, wenn sie Dich beschaulich verehrten, sofort, nachdem sie die Körper verlassen, in den Zustand als Paramâtman: durch den Einfluss heftigen Feuers hören die Erzstücke bald auf, . Steine zu sein, und werden zu Gold.

antaḥ sadai 'va, jina! yasya vibhâvyase tvam bhavyaiḥ, katham tad api nâçayase çarîram? | etat svarûpam atha madhya-vivartino hi yad vigraham praçamayanti mahâ-'nubhâvâḥ. || 16 ||

16. Wie kannst Du auch den Körper vernichten, inners halb dessen Du, o Jina! von Frommen stets angeschaut wirst? Das ist der wahre Charakter des inmitten stehens den (Vermittlers), dass die Grossmächtigen die Zwietracht (den Körper) beschwichtigen (tödten).

âtmâ manîshibhir ayam tvad-abheda-buddhyâ dhyâto, jinendra! bhavatî 'ha bhavat-prabhâvaḥ: | pânîyam apy amritam ity anucintyamânam kim nâma no visha-vikâram apâkaroti? | 17 || 17. O Jinafürst! dieses Selbst (die eigene Seele), das von Einsichtsvollen als von Dir nicht unterschieden gesdacht wird, wird hier Dir gleich an Herrlichkeit: Heilt denn nicht auch Wasser, welches man für Amrita ansehend (trinkt), die Folgen des Giftes?

tvâm eva vîta-tamasam para-vâdino 'pi nûnam vibho hari-harâdi-dhiyâ prapannâh: | kim kâcakâmalibhir, îça! sito 'pi çankho no grihyate vividha-varna-viparyayena? || 18 ||

18. Traun! auch die Andersgläubigen verehren, o Gewalztiger! allein Dich, den Finsternissbefreiten, unter der Form des Hari, Hara und der übrigen Götter: nehmen nicht Farbenzblinde, o Herr! selbst die weisse Muschel unter verschiedenen Farben(eindrücken) wahr? (kåcakåmala, cakshûroga Comm.)

dharmo-'padeça-samaye savidhâ-'nubhâvâd, âstâm jano, bhavati te tarur apy açokaḥ: | abhyudgate dinapatau sa-mahîruho 'pi kim vâ vibodham upayâti na jîva-lokaḥ? || 19 ||

19. Zur Zeit der Verkündigung der Religion ward durch den Einfluss Deiner Nähe gar ein Baum kummerfrei (açoka), vollends erst ein Mensch: erwacht nicht, selbst mit Einschluss der Bäume, die Welt der Lebenden beim Aufgang der Sonne?

citram, vibho! katham avan-mukha-vrintam eva vishvak pataty avirala sura-pushpa-vrishtih: | tvad-gocare sumanasam yadi va, muniça! gacchanti nunam adha eva hi bandhanani. || 20 ||

20. Wie kann es wundern, o Gewaltiger! dass allseits ein dichter Götter-Blumen-Regen fällt mit abwärts gekehrten Stengeln: fallen ja doch in Deinem Bereich auch die Bande (Stengel) der Wohlgesinnten (Blumen) zur Erde. sthâne, gabhîra-hṛidayo-'dadhi-saṃbhavâyâḥ pîyushatâṃ tava giraḥ samudîrayanti, | pîtvâ yataḥ parama-saṃmada-sañga-bhâjo bhavyâ vrajanti tarasâ 'py ajarâ-'maratvam. || 21 ||

21. Mit Recht spricht man von der Ambrosia-Natur Deiner dem tiefen Herz-Ocean entspringenden Rede, weil die Frommen, dieselbe in sich aufnehmend, theilhaftig der höchsten Wonne, schnell ewige Jugend und Unsterblichkeit erlangen.

svâmin! sudûram avanamya samutpatanto, manye, vadanti çucayaḥ sura-câmarau-'ghâḥ: | ye 'smai natiṃ vidadhate muni-puṃgavâya, te nûnam ûrdhva-gatayaḥ khalu çuddha-bhâvâḥ. || 22 ||

22. O Gebieter! Die reinen Götter-Wedel-Reihen, nach tiefer Neigung hoch emporgehoben, scheinen mir zu sagen: "Wahrlich, es werden die Reingearteten, welche vor ihm, dem Könige der Weisen, sich verneigen, aufwärts (zum Himmel) gehen".

çyâmam gabhîra-giram ujjvala-hema-ratnasinhâsana-stham iha bhavya-çikhandinas tvâm | âlokayanti rabhasena nadantam uccaiç câmîkarâ-'dri-çirasî 'va navâ-'mbuvâham. || 28 ||

23. Dich, den Dunkelfarbigen, Tiefstimmigen, auf glänzendem Gold- und Juwelen-Thron Sitzenden, schauen hier die Frommen an, wie Pfauen die mächtig und laut donnernde, neu (entstandene) Wolke auf dem Haupte des Goldsberges.

udgacchatâ tava çiti-dyuti-maṇḍalena lupta-cchada-cchvavir açoka-tarur babhûva: sâṃnidhyato 'pi yadi vâ tava, vîtarâga! nîrâgatâṃ vrajati ko na sa-cetano 'pi? || 24 || 24. Durch Deine aufsteigende Fülle weissen Lichtes verblich die Farbe der Blätter des Açokabaumes (raktatâm tyajati); nun denn, welches beseelte Wesen würde nicht, o Leidenschaftbefreiter! durch den Einfluss Deiner Nähe Leidenschaftslosigkeit erlangen?

,bho! bho! pramâdam avadhûya bhajadhvam enam âgatya nirvriti-purîm prati sârthavâham'! | etan nirvedayati, deva! jagat-trayâya, manye, nadann abhinabhah sura-dundubhis te. || 25 ||

25. "He! He! Legt ab die Bethörung, kommt herbei und wählet ihn zum Karavanenführer nach der Stadt der Erlösung." Dies scheint mir, o Göttlicher! Deine zum Himmel auftönende Göttertrommel der Dreiwelt zu verskünden.

uddyotiteshu bhavatâ bhuvaneshu, nâtha!
târâ-'nvito vidhur ayam vihitâ-'dhikâraḥ¹)
muktâ-kalâpa-kalito-'cchvasitâ-''tapatravyâjât tridhâ-dhṛita-tanur dhruvam abhyupetaḥ. || 26 ||

26. Wenn durch Dich, o Herr! die Welten erleuchtet sind, dann hat dieser sternen-begleitete Mond fürwahr ein neues Amt, indem er in drei fach getheilter Gestalt (? für jede der drei Welten?) Dir dienstbar wird als mit Perlenschnüren behangener und leuchtender Baldachin.

svena prapûrita-jagat-traya-pinditena kânti-pratâpa-yaçasâm iva (!) saṃcayena | mânikya-hema-rajata-pravinirmitena (!) sâla-trayena bhagavann! abhito vibhâsi. || 27 ||

27. O Ehrwürdiger! mit dem eigenen Schatze von

<sup>1)</sup> vihatâdhikâra iti pâțhe tu viçesheņa hato vinâçito 'dhikâro yasya sa vihatâdhikâraḥ.

Glanz, Macht und Ruhm, welcher sich aufgehäuft und die Dreiwelt erfüllt, strahlst Du wie von einer aus Edelsteinen, Gold und Silber verfertigten dreifachen Mauer umgeben.

divya-srajo, jina! namat-tridaçâ-'dhipânâm utsrijya ratna-racitân api mauli-bandhân | pâdau crayanti bhavato; yadi vâ 'paratra tvat-saṃgame sumanaso na ramanta eva. || 28 ||

28. Die himmlischen Guirlanden, o Jina! verlassen selbst die Kronbänder der sich verneigenden Götterfürsten und kommen zu Deinen Füssen: fürwahr nur im Zusamsmensein mit Dir erfreuen sich die Wohlgesinnten (Blumen).

tvam, natha! janma-jaladher viparañ-mukho 'pi yat tarayasy asumato nija-prishti-lagnan, | yuktam hi parthiva-nipasya satas tavai 'va, citram, vibho! yad asi karma-vipaka-çûnyaḥ. || 29 ||

29. Du, o Herr! obgleich dem Ocean der Geburten abgewandt (über demselben schwimmend), bringst die Deiner Satzung folgenden (auf der obern Seite befindlichen) Wesen an das jenseitige Ufer; das ist natürlich für Dich als einen guten Erdbeherrscher (der Du ein irdenes Gefäss bist), wunsderbar ist es, weil durch Dich die Handlungen ihren Einfluss verlieren (das Gefäss nicht fabricirt und gebrannt ist).

viçveçvaro 'pi, jana-pâlaka! durgatas tvam? kim vâ 'kshara-prakritir apy alipis tvam, îça? ajñânavaty api sadai 'va kathamcid eva jñânam tvayi sphurati viçva-vikâça-hetu? | 80 ||

30. O Beschützer der Menschen! als Herr des Alls bist Du dennoch arm? oder obgleich (Dein Name) aus Buchstaben besteht, bist Du doch ungeschrieben (ohne Tinte), o Fürst? In Dir, dem Unwissenden, leuchtet trotzdem immerdar die Weisheit, welche die Ursache der Aufklärung des Alls ist?

Anders aufgelöst: Obgleich der Herr des Alls, bist Du dennoch, o Beschützer der Menschen! der Locken baar; und unvergänglicher Natur, haftet Dir nichts Unvollkommenes an, o Fürst! obschon Du die Unwissenden beschützst, leuchtet dennoch in Dir immerdar die Weisheit, welche die Ursache der Aufklärung des Alls ist.

prågbhåra-sambhrita-nabhånsi rajansi roshåd utthåpitåni kamathena çathena yani | chåyå 'pi tais tava na, natha! hatå, hatå-"ço grastas tv amîbhir ayam eva param durâtmå. || 31 ||

31. Von dem Staube, welcher von dem böswilligen Kasmatha (einem den Pårçva bekämpfenden Daitya) aus Wuth aufgeworfen, massenhaft den Himmel einhüllte, ward, o Herr! nicht einmal Dein Schatten getroffen, jedoch versnichteter Hoffnung jener Böse selbst befallen.

yad garjad-ûrjita-ghanau-'gham adabhra-bhîmabhrasyat-tadin musala-mâmsala-ghora-dhâram | daityena muktam atha dustara-vâri dadhre, tenai 'va tasya, jina! dus-taravâri-kṛityam. || 32 ||

s2. Die schwer passirbare Wasserfluth, welche der Daitya in Begleitung von dröhnenden, wuchtigen Wolkenmassen, von mächtigen, furchtbaren, herabfahrenden Blitzen und keulen-dicken, schrecklichen Tropfen losliess, ward, oJina, für ihn der Anlass zu unheilvollem Schwertkampfe.

dhvasto-"rdhva-keça-vikritâ-"kriti-martya-muṇḍaprâlamba-bhrid bhayada-vaktra-viniryad-agniḥ | preta-vrajaḥ prati bhavantam apî "rito yaḥ, so 'syâ 'bhavat pratibhavaṃ bhava-duḥkha-hetuḥ. || 88 ||

ss. Die Schaar der Todten, welche mit verstörtem, gesträubtem Haar und entstellter Form, Menschenschädelskränze tragend, furchtbares Feuer aus dem Munde speiend,

gegen Dich von jenem losgelassen ward, wurde ihm selbst fürs Leben Ursache von Lebensleid.

dhanyâs ta eva, bhuvanâ-'dhipa! ye trisamdhyam ârâdhayanti vidhivad vidhutâ-'nya-krityâh | bhaktyo 'llasat-pulaka-pakshmala-deha-deçâh pâda-dvayam tava, vibho! bhuvi janma-bhâjah. || 84 ||

34. Beglückt sind, o Erdbeherrscher! nur die Geborenen, welche hienieden an den drei Tageszeiten mit Hintansetzung jeder andern Beschäftigung der Satzung gemäss Dein Fusspaar, o Gewaltiger! verehren, wobei sich in andächtiger Wonne die Härchen auf den behaarten Theilen ihrer Körper sträuben.

asminn, apâra! bhava-vâri-nidhau '), munîça! manye, na me çravana-gocaratâm gato 'si; | âkarnane 'pi tava gotra-pavitra-mantre (!) kim vâ vipad-vishadharî savidham sameti. || 35 ||

35. O Fürst der Weisen! nicht glaube ich, dass Du, Endloser! in dem Ocean der Geburten je vor meinen Ohren genannt wurdest; denn würde die Giftschlange des Unglücks in meine Nähe gekommen sein, wenn der reinigende Heilspruch Deines Namens verlautet hätte?

janmâ-'ntare 'pi tava pâda-yugam na, deva! manye, mayâ mahitam îhita-dâna-daksham, | tene 'ha janmani, munîça! parâbhavânâm jâto niketanam aham mathitâ-"çayânâm. || 36 ||

36. Auch in meinem früheren Leben glaube ich nicht Dein erwünschte Gaben gewährendes Fusspaar, o Göttlicher! gepriesen zu haben; deshalb, o Fürst der Weisen!
bin ich hier im Leben eine Stätte geistverwirrender Demüthigungen geworden.

¹) einfacher wäre, apåra-bhava-våri-nidhau als ein Wort zu lesen, anstatt apåra nach dem Comm. als einen Vocativ zu fassen.

nûnam na moha-timira-"vrita-locanena
pûrvam, vibho! sakrid api pravilokito 'si; |
marmâ-"vidho vidhurayanti hi mâm anarthâḥ
prodyat-prabandha-gatayaḥ katham anyathai 'te? || 37 ||

37. Gewisslich habe ich Dich, o Gewaltiger! früher auch nicht einmal geschaut mit meinem von der Bethörung Finsterniss umhüllten Auge; denn wie könnten mich sonst die herzdurchbohrenden, in sich entwickelnder Folge wirzkenden Unglücksfälle bedrängen!

âkarṇito 'pi mahito 'pi nirîkshito 'pi nûnam na cetasi mayâ vidhrito 'si bhaktyâ, | jâto 'smi tena jana-bândhava! duḥkha-pâtram, yasmât kriyâḥ pratiphalanti na bhâva-cûnyâḥ. || 38 ||

ss. Sollte ich Dich auch gehört, verehrt und geschaut haben, so habe ich Dich wenigstens sicher nicht andächtig in meinem Geiste erfasst; deshalb bin ich, Du Freund der Menschen! zu einem Gefäss des Leids geworden, weil inznerer Wahrheit entbehrende Handlungen ohne Frucht bleiben.

tvam, natha! duḥkhi-jana-vatsala! he çaranya! karunya-punya-vasate! vaçinam varenya! | bhaktya nate mayi, maheça! dayam vidhaya duḥkha-'nkuro-'ddalana-tatparatam vidhehi. || 39 ||

39. Du, o Herr! Freund der Unglücklichen! o Du Schützender, heilige Wohnung des Mitleids, Vorzüglichster der Enthaltsamen, habe Erbarmen, hoher Herr! mit mir, dem andächtig sich Neigenden, und vernichte die Schösslinge der Leiden.

niḥsaṃkhya-sâra-çaraṇaṃ çaraṇaṃ çaraṇyam âsâdya sâdita-ripu-prathitâ-'vadâtam | tvat-pâda-pañkajam api praṇidhâna-vandhyo, vadhyo 'smi, ced, bhuvana-pâvana! hâ hato 'smi! || 40 || 40. Wenn ich auch nach Erlangung Deines Fusslotus, des Schutzortes zahlloser Kräfte, des schützenden, schutz=reichen, dessen Reinheit von besiegten Widersachern geprie=sen wird, doch noch der Frömmigkeit entbehren sollte, wehe! dann wäre ich, o Weltreiniger! todeswürdig, verloren.

devendra-vandya! viditâ-'khila-vastu-sâra! saṃsâra-târaka! vibho! bhuvanâ-'dhinâtha! | trâyasva, deva! karuṇâ-hrada! mâm, punîhi sîdantam adya bhayada-vyasanâ-'mburâçeḥ(!) || 41 ||

41. O Du den Götterfürsten Anbetungswürdiger! der Du aller Dinge Wesen kennst, Du Fährmann über den Samsåra! o Gewaltiger! Oberherr der Welt! rette mich, o Gott (Göttlicher)! See des Mitleids! reinige mich, der beskümmert ist ob des furchtbaren Leid-Oceans!

yady asti nâtha! bhavad-anhri-saroruhânâm bhakteh phalam kim api samtati-samcitâyâh¹), | tan me tvad-eka-çaranasya çaranya! bhûyâh svâmî tvam eva bhuvane 'tra bhavâ-'ntare 'pi! || 42 ||

42. Wenn, o Herr! es irgend eine Belohnung für die ununterbrochen dargebrachte Verehrung Deiner Fusslotusse giebt, dann mögest Du, o Schutzgewährer! mir, dem Du der einzige Schutz bist, in dieser Welt und im künstigen Leben zum Gebieter werden.

ittham samâhita-dhiyo vidhivaj, jinendra! sândro-'llasat-pulaka-kañcukitâ-'nga-bhâgâḥ | tvad-bimba-nirmala-mukhâ-'mbuja-baddha-lakshâ ye samstavam tava, vibho! racayanti bhavyâḥ || 48 ||

jana-nayana-kumuda-candra! prabhâsvarâh svarga-sampado bhuktvâ |

<sup>1)</sup> samtata-samcitâyâ iti pâthe tu nirantaram kritâyâh, samtatam samcitâ samtata-samcitâ, tasyâh, tatpurushah.

te vigalita-mala-nicayâ
acirân moksham prapadyante. || 44 ||

- 43. Die Frommen, welche so gesammelten Geistes in richtiger Weise, o Jinafürst! mit von gedrängten, (wonniglich)
  sich sträubenden Härchen bedeckten Körpern, mit an Deinen
  wie die (Mond-)Scheibe (candramandalavat) reinen Mundlotus gehefteten Blicken, Dir, o Gewaltiger! ein Loblied dichten,
- 44. Die erlangen, o Du Mond für der Menschen Augenslotusse! nachdem sie die glänzenden Himmelsgüter gesnossen, erlöst von der Sündenmenge, bald die Befreiung.

Anmerkungen. v. 11 vadhyapita nirvanam prapita ul= havyâ (!) iti lokoktih; die monströse Form ist wohl ein part. perf. pass. caus.! zu entschuldigen damit, dass /vadh meist nur im Passiv vorkommt<sup>1</sup>). - v. 13 amutra asmin loke; der Dichter hat offenbar die Bedeutung von amutra vergessen. — v. 27 iva im falschen påda; såla = cåla. — v. 28 man erwartet nach aparatra den Ablat. tvatsamgamåt. - v. 29 nipa = ghata, und nitarâm pâtî 'ti nipah prithivyah svâmî; strict durchgeführt streift der Doppelsinn an Unsinn. - v. 30 Nach der im Text ausgeführten nächstliegenden Auflösung gelesen, giebt der Vers completen Widersinn; trennt man aber: janapâ 'laka-durgatas, ajñân avaty, deutet die zweite Zeile anders und verwandelt die Frage in Ausruf, so erhält man einen vernünftigen Sinn. - v. 31 ob kamathasmaya v. 2 (smaro'ham= kårah) mit dem Dämon Kamatha hier in Bezug stehe, kann ich mit Hülfe des Comm. nicht entscheiden. Der Kampf mit Kamatha zeigt, dass derselbe mit Recht dieses stotram als dem Pârcvanâtha zu Ehren gedichtet erklärt, cf. v.23 Anspielung auf P.'s dunkle Farbe. - v. 32 bhrasyat für bhraçyat. - v. 35 mantre für mantrasya! - v. 40 ced gehört zu vandhyo! v. 41 man erwartet °râçau. — v. 42 desgl. saroruhayor.

Bonn, Februar 1876.

H. Jacobi.

<sup>1)</sup> ich vermuthe hier vielmehr einen alten Fehler in der Ueberlieferung; der Dichter hat wohl vidhmäpitä geschrieben! A. W.

## Miscellen.

Die Legende von den sieben Söhnen der Aditi nebst dem achten. (Ç. Br. 3, 1, 3, 3 fgg.)

Es giebt acht Söhne der Aditi; die Götter aber, welche Aditisöhne (Åditya) heissen, sind nur sieben. Jene hatte nämlich einen achten unausgebildeten, einen Vogel geboren. Das war eine Masse, so hoch als breit; Einige sagen von der Grösse eines Mannes.

Da sprachen die göttlichen Aditisöhne (die Åditya): was im Anschluss an uns geboren wurde, das soll nicht hin sein; lasst uns ihn ausbilden. So bildeten sie ihn denn, wie der Mensch gebildet ist. Das Fleisch, das sie zusammenwarfen (übrig, liegen liessen), nachdem sie ihn zugeschnitten hatten, daraus entstand das behandete Thier (der Elephant). Deshalb das Wort, man solle sich einen Elephanten nicht schenken lassen, weil derselbe menschlichen Ursprungs sei. Derjenige nun, welchen sie so gebildet hatten, das ist der Aditisohn Vivasvant, und von ihm stammet diese Menschheit. Er sagte: unter meinen Nachkommen soll derjenige Glück haben, welcher den Ådityås dieses Mus schöpft etc.

Vgl. Muir Sanskrit Texts 5, 50. Im Wörterbuch ist für samdegha irrig die Bedeutung des späteren samdeha

angenommen und nach Obigem zu verbessern. Im Text ist: ajani må zu trennen. Dass mårtånda Vogel bedeutet, ist durch R. 2, 38, 8 zu beweisen. Hier will nach dem Zusammenhange nur eine vogelähnliche, nicht nach Art des menschlichen Leibes gegliederte Gestalt bezeichnet werden, und gemeint ist der fliegende Sonnenball. Weil aber die Sonne zugleich Vivasvant, also wenn auch kein Åditya im engern Sinn, doch ein göttliches Wesen ist, das wie die anderen Götter anthropomorphisch gedacht wird, so fügt die Legende Weiteres hinzu, wovon die ihr zu Grunde liegende Textstelle R. 10, 72, 8. 9 nichts weiss.

Bemerkenswerth ist, dass unsere Legende den Mythus von Yama und Yamî als den Anfängern der Menschheit voraussetzt; denn nur durch diese stammen die Menschen von Vivasvant ab. Sie dient also, wenn es dessen noch bedürfte, zur Bestätigung der Ansichten, welche ich darzüber vor Jahren aufgestellt habe.

Tübingen, December 1875.

R. Roth.

J. Burgess hat neuerdings in seinem "Memorandum on the Buddhist caves at Junnar" (Archaeological Survey of Western India, Bombay 1874) die Grotten-Inschriften, wovon einzelne schon früher von Col. Sykes!) mitgetheilt, wieder, und zwar vollständig, veröffentlicht.

Diese Inschriften sind wohl aus verschiedener Zeit, aber sämmtlich jünger als die Açoka'schen. Nach den Formen der Schriftzüge zu schliessen, dürften sie etwa

<sup>2.</sup> Einzelnes über die Inschriften von Junnar.

<sup>1)</sup> vgl. the Memorandum p. 1 und Journ. A. S. Beng. VI, p. 1044 sqq.

200-300 Jahre jünger sein. Die Schreibweise ist aber ganz dieselbe, denn Doppelconsonant wird entweder gar nicht, oder mit einem dem Anusvâra ähnlichen. vor dem zu verdoppelnden Mitlauter stehenden Zeichen angedeutet. So ist es auch in Açoka's Inschriften aus verschiedenen Gegenden. Die einzige Ausnahme, die man gefunden zu haben glaubte, nämlich dda, besteht nicht. Das Zeichen kommt nur vor in dem häufig wiederkehrenden Worte für "sechsundzwanzig". Nachdem Prinsep jenes als chadda= visati entziffert hatte, sind alle späteren Erklärer, auch ich selbst, ihm gefolgt. Die Lesung war aber falsch. Denn erstens ist das Zeichen graphisch nicht als dd zu erklären; zweitens ist ein chadda aus shad sprachlich unstatthaft; drittens wird nie sonst Doppelconsonanz durch Verdoppes lung bezeichnet. Sieht man das betreffende Zeichen gut an, so erblickt man, dass es ein d mit untergesetztem Virâma ist. Es steht überall chad-vîsati, nicht chaddavîso.

Wenn ich hier meine Lesung und Uebersetzung einzelner Junnar-ischen Inschriften folgen lasse, so ist es hauptsächlich, um daran kleinere Bemerkungen zu knüpfen.

No. 9 hat: "Bhârukachakânam Lamkuday(â)nam bhâstûna Budhamitasa Budharakkhitasa ca bikhanam (? für bhiskhunam) deyadhammam". Zwischen der ersten und zweiten Zeile steht in kleinern Lettern: "Asasamasa putânam". Die Uebersetzung ist: "Fromme Liebesgabe der in Barygaza (Bhroach) wohnenden, aus Ceylon herkünftigen Brüder Buddhamitra und Buddharakshita, Söhne von Asasama(?)". Dieser letzte Eigenname ist, mir wenigstens, unbekannt; er lässt sich auch Asesama lesen. Da in No.? der Eigenname Sivasama vorkommt, und sama ohne Zweifel Skr. çarman ist, so ist Asesama vielleicht in Açviçarman zu

sanskritisiren. — Bhârukachaka ist natürlich regelmässige taddhita-Bildung aus Bharukacha, s. Petersb. Wtb. s. v. — Ueber die Richtigkeit der Lesung bikhanam habe ich selbst grossen Zweifel. Mönche haben nichts zu schensken, alles zu empfangen. Die Zeichen lassen sich als biskha(m)bham lesen; trotz der Verschiedenheit des Genus könnte dieses dem Skr. vishkambha "Stütze" entsprechen, und die fromme Gabe in einer Stütze bestanden haben.

No. 3 hat: Kapila-upâsakasa natuno Tâpala-upâsakasa ka(ni)sṭhaputasa Ana(n)dasa deyadhammam cetiyagharani-yuta". D. h.: "Fromme Liebesgabe, für das Heiligthum bestimmt von Ânanda, jüngstem Sohne des Gläubigen Tâpala und Kleinsohne des Gläubigen Kapila."

Statt natuno könnte man versucht sein, natuna zu lesen; die Zeichen für na und no sind einander so ähnlich, dass ich nur aus Rücksicht für die bekannten Lautgesetze 'no gewählt habe. Die Schreibung stha ist in Uebereinstimmung mit dem häufigen st in den Girnar'schen Edicten. Im Pâli ist, so viel ich weiss, gar keine Spur davon; wohl aber im Prâkrit der Dramen, und sogar in der Zigeunersprache ist wenigstens die Consonantenverbindung st theilsweise erhalten.

No. 12: "Vîraseṇakasa gahapatipamughasa dhammanis gamasa deyadhammam cetiyaghare niyuta savalokahitasus khâyam". D. h.: "Fromme Liebesgabe, für das Heiligthum bestimmt, zum allgemeinen Nutzen und Glück, von Vîrasenaka, vornehmem Hausherrn, Bekenner des Dharma". Dharmanigama ist mir sonst nicht begegnet; eigentlich ist es: "einer, für den der Dharma Auctoritätsquelle ist".

No. 4 und 1 enthalten am Anfange dasselbe nicht völlig sicher zu lesende Wort; soviel ist aber gewiss, dass

Prinsep's Lesung (Journ. A. S. B. 6, 1046) ungenau und mit den Lettern in Widerspruch ist. Ich lese in No. 4: kalisūña-kasa Kuṭiraputasa suvamnakârasa Sa(m)ghakasa paṭi deya-dhamam". D. h.: "Als fromme Liebesgabe vom schuldfreien Sanghaka, Goldschmied, Sohn des Kuṭira". Dass der Eigenname gewöhnlich hinter dem Namen des Vaters steht, ersieht man auch aus No. 10: "Sayitigahapatiputasa gahapatisa Sivadâsasa". — paṭi, prati steht, wie man schon aus dem Sanskrit erwarten könnte, auch hinter dem beherrschten Substantiv, und zwar in No. 7: "Sivasamaputasa Sim ta bhati(?) no deyadhama paṭi", d. h.: "zur frommen Liebesgabe von S., dem Sohne Çivaçarmans."

No. 1 lautet: "kalisûñasa Haranikaputasa Sulâsada= tasa (? oder Sulisajatasa) thakapurisassa cetiyagharaniyuta deyadhama". D. h. "Fromme Liebesgabe, für das Heiligs thum bestimmt, vom reinherzigen S., Händler, Sohn des Haranika". - thakka ist, wie aus dem Mahrattischen thaka und dieser Inschrift erhellt, die richtige Schreibung statt takka, wie Kathâsaritsâgara 65, 140. 143. 152, und tâka, wie Râjataramginî 7, 415 gedruckt ist. An letzterer Stelle bedeutet es Schacherer, und auch wohl im Kathâsaritsâgara. Aus der Verwendung des Wortes in der Inschrift sieht man, dass es an und für sich kein Schimpfwort ist und nur als solches aufgefasst wurde, weil Kaufmann und Betrüger ziemlich auf eins hinauskommt, nach Indischer Anschauung seit Vedischer Periode (man denke an die Pani) Ganz derselbe Fall als in pani und thakka, her. thâka liegt vor in kirâta. Auch dieses bedeutet an und für sich "Händler" und dient bei Utpala zur gewöhnlichen Umschreibung von vanij, doch in Rajataramgini 8, 132 steht es in schimpflicher Bedeutung. Nach dieser Auffassung

bezeichnet die im Pâli erhaltene taddhita-Bildung kerâstiko: "hypocrite, charlatan, humbug" (wohl auch "cheat"). Die Stelle in der Râjataraṃgiṇî ist lehrreich und hübsch, und da sie von den Herausgebern ganz verhunzt worden, wie überhaupt das ganze vortreffliche Werk des Kahlaṇa, so lasse ich die betreffenden Strophen in leserlicher Gestalt folgen (128—134):

srotobhir vyastam ambhodhau labhyam meghamukhaiḥ payaḥ | prâptir bhûyas tu nâ 'sty eva vaṇiggrastasya vastunaḥ ||

tailasnigdhamukhah svalpäläpo mṛidvākṛitir bhavan | nyâsagrāsavivādogro vaṇig vyâghrād viçishyate ||

vivâde çreshthinâ çâthyam smitaih prâk sakhyadarça= naih | sustham-sustham jñâyamânam prânânte 'pi na muc= yate ||

nisargavañcakâ veçyâḥ, kâyastho 'pi, varo vaṇik | gurûpadeçopaskârair viçishṭaḥ savishâçishaḥ ||

candanânkâlike çvetânçuke dhûpâdhivâsini | viçvastah syât kirâte yo viprakrishtah sa na "padah ||

lalatadriksatracrotradvandvahridgrastacandanah') |

shaqbinduvriçcika iva kshanât prânântakrid vanik ||

pâṇḍuçyâmo 'gnidhûmârdraḥ sûcyâsyo gahanodaraḥ | tumbîphalopamaḥ çreshṭhî raktaṃ mâṅsaṃ ca karshati ||

Die Etymologie des Wortes thakka ist unbekannt; es mag ursprünglich Name einer Völkerschaft gewesen sein. Wenigstens wird takva umschrieben mit Bâhîka. Nun, die Bâhîka erfreuten sich auch nicht des besten Rufes.

Leiden, Febr. 1876.

H. Kern.

<sup>1)</sup> drik-satra (Ausgabe drik-kshatra, die HSS. vielleicht drikshatra) bedeutet: Augenlied (vgl. netrachada).

## 8. Madanapâla.

Unter den Werken neueren Datums, welche die Bezeichnung Nighantu führen und eine Aufzählung von Namen der Pflanzen, Thiere, Speisen, Heilmittel aller Art, überhaupt eine Materia medica im weitesten Sinne geben, in der Regel unter Beifügung der Uebersetzung in eine Volkssprache, scheint der Madanavinoda eins der älteren zu sein.

Er führt seinen Namen nach dem Patron der Arbeit, einem kleinen Fürsten Madanapala, ist in dreizehn varga getheilt und wurde Samvat 1926 (1869) auf 56 Blättern in Benares lithographirt, welchen weitere 7 Blätter mit den 100 Versen eines Trimalla, von ähnlichem Inhalt angeshängt sind.

Diese incorrecte Ausgabe scheint in Indien selbst wenig verbreitet zu sein, da der Verfasser des Artikels über Madanavinoda in den Notices of Sanskrit Mss. 2, 264 nichts von ihr weiss. Er hätte mit Hilfe derselben Lücken und Fehler seiner Excerpte leicht verbessern können.

Von demselben Buch besitze ich eine vor drei Jahren in Benares gemachte Abschrift, welche am Schluss eine Anzahl vou Versen hat, die der Ausgabe fehlen. Da diese Verse den genauen Zeitpunkt der Abfassung des Werks angeben, und zugleich der Ort sich bestimmen lässt, wo dasselbe entstanden ist, so dürfte es der Mühe werth sein, diese Daten auszuheben.

Es muss nach und nach gelingen, wenigstens für die neuere Sanskritliteratur eine genügende Chronologie aufzustellen, wenn man sich bemüht, von einzelnen sicheren Anhaltspunkten aus die Zusammenhänge, namentlich die Entlehnungen des einen Werkes aus dem anderen nach oben und nach unten zu verfolgen.

Der Madanavinoda giebt sein Datum an in den Worten: abde brahma-jagad-yuge-'ndu-ganite çrîvikramârkaprabhoḥ, also samvat 1431 oder 1574 u. Z. Die weiteren Angaben, welche über den Patron der Arbeit und dessen Geschlecht gemacht werden, stimmen zum Theil wörtlich zu demjenizgen, was Aufrecht im Katalog der Oxforder Handschriften aus den Einleitungen der Nummern 651.2 und 653 ausgezhoben hat. Die drei Compilationen, unser Madanavinoda, der Madanapârijâta und die Smritikaumudî sind danach gleichzeitig.

Madanapâla, welcher im Pârijata auch Kedâramalla, hier Kaţâramalla heisst, lebt also in der zweiten Hālfte des 14. Jahrhunderts und gehört zum Geschlecht der Ṭâka. Er wohnt und regiert in einer nördlich von Dilli (Delhi) an der Yamunâ gelegenen Stadt Kâshṭhâ, in der Prakritform Kâṭha, welche als bedeutend bezeichnet wird: nagarī garishṭhâ. Madana hat einen älteren Bruder, Sahajapâla, beide sind Söhne des Hariccandra. Des Letzteren Vater ist Bharatapâla, welcher seinerseits von Ratnapâla stammt. Am Hofe dieser Pâla-Fürsten hat die Literatur eine Pflege gefunden, welche im Geist jener Zeit in Sammlung und Umarbeitung älteren Materials bestand.

Der Versasser der erwähnten Excerpte in den Notices of S. Mss. macht den Madanapâla zum König von Kasnouj, thut ihm aber damit zu viel Ehre an. Allerdings ist unter den Pâla von Kanyakubjâ auch ein Madana beskannt, er lebt aber etwa drei Jahrhunderte vor dem unsrigen und ist ein Sohn des Candradeva, Enkel des Mashîcandra. Man hat von ihm eine datirte Inschrift aus

samvat 1154, also 1097, s. Journ. As. S. Beng. 1858 p. 217. Aber schon Lassen Ind. Ak. 3,744.1180 hat darauf hingewiesen, dass es zwei andere, jenem Hauptstamme untergeordnete Dynastieen gab, von welchen die eine im Duab der Yasmunâ und Gangâ von 820 bis 1050 herrschte, zu welcher Zeit sie von den Râshtrakûta verdrängt wurde.

Da die Oertlichkeit, in welcher wir unsere Pâla zwei bis drei Jahrhunderte später finden, dieselbe ist, so lässt sich vermuthen, dass diese, vielleicht von Ratnapâla an — am Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrhunderts — durch einen Umschwung der Dinge wieder in Besitz ihrer Herrschaft gelangt, jene ältere Nebenlinie fortsetzten. Nesben dem Thron im nahen Delhi können sie freilich nichts anderes als abhängige Inhaber eines kleinen Landstrichs gewesen sein.

Die Residenz dieser kleinen Fürsten, welche in der Oxforder Handschrift 651 Käshthä, hier Käthä (nicht Käschä, wie die Ausgabe hat) genannt wird, ist wohl der auf dem Blatt Delhi des grossen indischen Atlasses als Kathah, auf einer Districtskarte von Mirat (von Capitain W. Brown 1831—36) als Kathuh bezeichnete Ort, nahe bei der Yasmunä an der Strasse von Delhi nach Baghput, vier englische Meilen von diesem südlich, sechszehn von jenem nördlich entfernt. Nach der Bezeichnung auf den Karten zu schliessen, ist es ein unbedeutender Platz. In jenem Duab mögen noch grössere Städte ohne Spur verschwunsden sein.

Hiermit wäre den genannten Schriftwerken Ort und Zeit so genau als möglich angewiesen. Aber auch der Stamm, zu welchem jene Påla gehörten, lässt sich vielleicht noch auffinden. In der Oxforder Handschrift 653

wie im Vinoda ist das Geschlecht als Tâka bezeichnet (in der Ausgabe falsch Tîka), und so ist gewiss auch bei Aufzrecht p. 274 b letzte Zeile tâkânvaye zu lesen. Nun nennt sich ein brahmanischer Stamm, welcher gerade im heutigen District Mirat, wohin Kathah gehört, am zahlreichsten vertreten sein soll, Tagâ oder Taggah und Gaud Tagâ. Sie sind nach H. M. Elliot, Memoirs on the History of the N. W. Provinces 1, 106. 284. 298 (Thaga). 303. 309 über einen grossen Theil des Rohilkand, des oberen Duab und den Bezirk von Delhi verbreitet. Es ist bei der Unsicherheit der Namenschreibung, und zumal wenn wie hier ein Wort modernen Ursprungs zugleich in Sanskrit zurückgebildet ist, keine gewagte Vermuthung, dass derselbe Name in verschiedener Form vorliege<sup>1</sup>).

Tübingen, Febr. 1876.

R. Roth.

## 4. Çâlivâhana und Çaktikumâra.

Nachdem das erste Heft dieses Bandes bereits abgeschlossen war, wurde ich auf die Liste der Ghelote-Könige in Mewar aufmerksam, in welcher ich nicht im Entferntesten Personen der Sage des Vîracaritra zu finden vermuthet hätte. Und doch müssen wohl Çâlivâhana und Çaktikumâra auf die gleichnamigen Könige der genannten Dynastie bezogen werden. Lassen (Ind. Alt. 2, 34. 35) und Prinsep Indian Antiquities (ed. Thomas) 2, 257 geben nämlich nach Tod, Annals and Antiquities of Râjasthân 1, 243 die Liste der Ghelote-Dynastie nach einer Inschrift Saktikoomar's (Tod 1, 802. 803) aus Aitpur, in welcher als 14. Monarch

<sup>1)</sup> s. jetzt oben p. 396. A. W. Indische Studien. XIV.

Salivahan und als 15. dessen Sohn Sakti Coomar genannt werden. Letzterer regierte nach der Inschrift sam 1034 oder 978 p. Chr. (Lassen sam 1024 und 967 p. Chr.). Leider erfahren wir nichts über die Zustände des Reiches. da die Inschrift nur das Lob ihres Setzers in inhaltslosen Phrasen singt. Caktikumâra's Nachfolger war Umba Pussao. Es ist nun wohl nicht zu bezweifeln, dass Câlivâhana und sein Sohn Çaktikumâra durch die Sage aus der Geschichte herüber genommen sind; ob in Umba Pussao der Bemba unserer Sage wiederzuerkennen sei, muss dahingestellt blei= ben. Dass aber die Sage sich sonst wenig von den histo= risch gegebenen Verhältnissen habe beeinflussen lassen, zeigt schon der Umstand, dass nach ihr die Hauptstadt des Reiches Çâlivâhana's und Çaktikumâra's Pratishthâna ist, welche Stadt doch nie die Hauptstadt von Mewar sein konnte. Es hindert uns also nichts an der Annahme, dass wir in der Sage des Vîracaritra eine alte volksthümliche Erzählung besitzen, welche aber auf historische Personen bezogen wurde. Ich behalte mir vor, auf die Sache zurückzukommen, wenn ich die Erzählungen des Râjacekhara und den Kalpapradîpa erhalte (cf. oben p. 151 Anm.).

Münster, 26. April 1876. Prof. H. Jacobi.

... Sie sehen, dass ich glücklich in Kashmir angekommen bin. Die Reise war recht beschwerlich, da ich über den Pir Pancâl, 11,500, ging und während 11 Tagen nichts als Regen und Wolken genoss. Das Klima hier ist

Aus einem Briefe Georg Bühler's 1).
 (Crînagara, Sept. 16. 1875.)

<sup>1)</sup> einen theilweise noch ausführlicheren Bericht enthält der Indian Antiquary 5, 27 fg. Jan. 1876.

abwechselnd heiss und kalt, mit stillen Tagen, wo die Sonne schön brennt, und kalten Ostwinden.

... Das Wichtigste ist die Paippalâdaçâkhâ des Atharvaveda, von der ein altes Mspt. durch den Mahârâja an die Regierung geschenkt ist. Ich habe eine Abschrift davon machen lassen und hoffe nächster Tage noch ein altes Mspt. zu erhalten.

Dann folgt die Caraka-Kâṭhaka-çâkhâ des Yajur-veda; von der ich bisher nur ein unvollständiges Mspt. gefunden habe. Sie existirt jedenfalls aber complet. Es ist dieselbe, die Sie in Berlin haben 1). Dazu kommen die Kâzṭhakagṛihyasûtra des Laugâkshi, nach denen alle kriyâs hier gemacht werden. Die Kâçmîra-Brâhmaṇa nennen sich caturvedin, folgen aber den Satzungen des Laugâkshi. Die Bhaṭṭâs lernen auch Theile von allen Veden auswendig, dazu die paddhati des Devapâla, den Commentar und prayoga zu dem Kâṭhakagṛihya. Von diesem gṛihya habe ich mehrere Mss. erworben. Daran schliessen sich noch ein pravarâdhyâya, ein ârsham, die cârâyaṇîyaçizkshâ und einige andere pariçishṭa.

Zum weissen Yajus findet sich der Commentar des Uvața. — Auch brachte man mir eine Yajurveda sambitâ, aber so zerlumpt oder zusammengeklebt, dass ich die çâkhâ nicht bestimmen kann.

(P. S. Heute brachte man mir ein ausgezeichnetes, vollständiges Mspt. der Riksamhitâ und des Åranyaka, mit noch anderen Zuthaten. Dasselbe hat Accente, aber der ud åtta allein ist durch eine senkrechte Linie bezeichnet.

¹) über eine Kashmir'sche Handschrift des Kâthaka in Wien s. diese Stud. 1, 70. 80.

Es mag 5-600 Jahr alt sein und ist auf bhûrja geschriesben; am Ende heisst es: rigvedaçâkalake çâkhâyâm...)

Die eigentliche Grammatik der Kâçmîra ist das Kâztantram, das hier im 12.—16. Jahrhundert und wiederum im 19. vielfach commentirt ist. Es finden sich Fragmente des Bhâshya und des Kaiyaṭa, aber keine vollständigen kâçmîrischen Mss.; die vollständigen kommen aus dem Penzjab oder aus Benares. — Von älteren Sachen finden sich die Paribhâshâs des Vyâḍi und des Candra, so wie die varṇasûtra und shaḍbhâshâcandrikâ des Letzteren. Bhâmaha's Manoramâ findet sich natürlich auch, da Bhâmaha ein Kâçmîra war. Ferner habe ich eine avyazyavṛitti und dhâtutaraṃgiṇî des Kshîra (Lehrer Jazyâpîḍa's) erworben und zwei sehr schöne bhûrja-Mss. der Kâçikâ; in dem einen wird dieselbe dem Vâmana und dem Jayâditya (Jayâpîḍa?) zugeschrieben.

Von Philosophie 1) finden sich einige ältere unbekannte oder seltnere Werke über nyâya, Kandalî, Kalikâ und Mañsjarî, sowie das Praçastabhâshyam. Dann giebt es eine Unmasse der wenig bekannten Werke der Çaiva-Philosophie, die mit Avadhûta und Vasugupta beginnen und bis in das 14., 15. Jahrhundert hinabgehen.

. Von Jyotisha findet sich das Khaṇḍakhâdyakaraṇa des Vishṇugupta.

Der Alamkara liefert eine reiche Ausbeute. Die Werke sind aus dem 9. bis 13. Jahrhundert<sup>2</sup>), abhidha-vrittimatrika des Mukula, Kallata's sutra, Rudrata, Dhvani, Dhvanyalocana etc. — Unter den Purana ist das Nilamata zu nennen, welches Kalhana benutzte. Ich mache selbst

<sup>1)</sup> s. Ind Antiqu. 5, 30. 81.

<sup>2)</sup> s. Ind. Ant. 5, 29. 80.

eine Abschrift aus dem Mspt. des besten, leider jüngst verstorbenen Kâcmîr-Pandit's und habe vier andere Mss. Hieran schliessen sich eine Menge Måhåtmya, gekauft. die die vielen tîrtha behandeln und zum Verständniss der Râjataramginî wichtig sind. Sodann kommt die Taram= ginî selbst. Die Collation mit dem besten Mss., das ich erhalten kann, ist bis auf einen kleinen Theil des 6. Buches fertig. Die Varianten, welche fast alle wirkliche Berichtigungen enthalten, belaufen sich auf über 1600. Der jetzt gangbare Text ist so schlecht, weil man nur Devanâgarî-Transscripte gebraucht hat. Kshemendra's und Helâ= râja's Taramginî existiren, und werde ich dieselben erhalten. - An neueren Kâvya giebt es eine bedeutende Anzahl: sie stammen aus dem 9.—12. Jahrhundert: manche werden von Cârngadhara citirt. Da die Kâçmîra durchweg Daten geben, so sind die Werke über Alamkara und Kâvya sehr wichtig. Sie wird eine Râmâyanamañjarî des Kshemendra, datirt c. 1030, interessiren.

.... Um zu den Kâçmîrern zurückzukehren, die älteren Mss. sind alle auf bhûrja geschrieben (Papier soll von Akbar eingeführt sein) und mit çâradâ¹)-Lettern. Die letzeteren sind eine Schrift, die ältere Formen als das Devanâgarî zeigt, aber nicht schwer zu lesen ist, wenn man einmal die Inschriften kennt. Alle hiesigen Mss., ausser den ganz neuen, sind sehr zerlumpt und selten vollständig. Bei den bhûrja-Mss. sind die ersten und letzten Seiten immer beschädigt, und oft fehlen auch in der Mitte Stücke, die abgeschilft sind. Die Papier-Mss., die alle nach europäischer Art geschrieben und in Leder gebunden sind,

çâradâ = sarasvatî.

haben auch meist Einbusse erlitten; die Leute sind sehr unsauber und nachlässig, ihre Mss. daher wunderbare Contraste gegen die Jaina-Mss.

Um Ihnen eine Idee zu geben von den Resultaten, die die literarhistorischen und geschichtlichen Forschungen hier geben, will ich einige Beispiele anführen:

1. Sie kennen die Frage über die Bilhana- oder Caurapancaçika und deren purvapithika, die ich in meinem Vikramankacarita mit Aufrecht als gefälscht verworfen habe,
obwohl ich nicht im Stande war, den Titel caurapancaçika
zu erklären. Nun habe ich ein neues Kaçmırisches Mspt.
des Werks gefunden. Dasselbe hat als Einleitung zwei
richtige Verse von Bilhana, in denen der Dichter sich nach
gewohnter Weise rühmt und den Kuntalapati, d. i. seinen
Patron Vikrama V. erwähnt. Der Anfang lautet:

sarvasvam grihavarti Kuntalapatir grihnâtu me punar bhândâgâram akhandam eva hridaye jâgarti sârasvatam Der Schluss des Gedichtes, die Unterschrift, lautet: iti caurîsuratapancâçikâ samâptâ d.i.: "explicit liber, die 50 Verse, welche die gestohlene Schäferstunde beschreiben". Sie werden nun leicht sehen, woher der Titel: Caurapançâçikâ und die Geschichte von einem Dichter Caura kommt. Der ist einfach aus einer falschen Lesart entstanden. Zugleich findet sich auch der Schlüssel zu der Geschichte der Tochter des Anahillapathaka-Fürsten Bersingh oder Vairisinha. Ein lepidum caput hat caurî für das Fem. von caura oder Cauda, der Prâkrit-Corruption von Câpotkața, dem Namen der ersten Anahilla-Dynastie genommen und dann die Geschichte dem Vairisinha, der dieser Dynastie angehört, zugeschrieben. - Das Compositum caurîsuratapañcâçikâ erkläre ich: cauryâ cauryena

suratam caurîsuratam, tadvarnanî pancâçikâ, erst tritîyâtats purusha, dann madhyamapadalopa.

- 2. Sie kennen die Frage über die Herkunft der Ratnâvalî, die nach Hall und mir dem Bâna, nicht dem
  Dhâvaka, von Çrîharsha abgekauft sein soll. Es wird Ihnen
  interessant sein, zu hören, dass alle Mss. in Kâçmîr an
  der betreffenden Stelle des Kâvyaprakaça Bâna lesen, und
  diese Lesart, da Mammata ein Kâçmîra war, ohne Zweifel
  die richtige ist. Die Paṇḍit hier kennen den Namen Dhâz
  vaka gar nicht; streichen Sie ihn also. In çâradâ-Schrift
  ist Bâna und Dhâvaka leicht zu verwechseln.
- 3. Kshemendra lebte unter König Ananta 1028/9 bis 1080/1 und schrieb in den Jahren 1020—40. Abhisnavagupta soll 982 gestorben sein. Doch habe ich das Datum noch nicht selbst verificirt. Es soll in dem Hymnus vorkommen, den er auf dem Todtenbette schrieb. Jayaedeva, der Verfasser des Gîtagovinda, lebte unter dem Könige Lakshmanasena von Gauda, von dem eine Inschrift aus dem Jahre 1116 vorhanden ist. Jayadeva kommt im Sarasvatîkanthâbharana nicht vor.
- 4. Die älteste Dynastie von Kâçmîr heisst nicht Gonarda, sondern Gonanda, wie Troyer auch an einigen
  Stellen hat. Der Fehler beruht darauf, dass in den çâradâMss. rda und nda sehr ähnlich sehen. Die Çâstrin beklagen sich darüber, dass die Sâhebs ihre alten Könige
  umgetauft haben. Die Kâçmîrsche Aera von 100 Jahren
  ist die der Saptarshi und beginnt anno Kali 25. Es ist
  nun gebräuchlich, die Tausende und Hunderte wegzulassen.
  Der Schlüssel für Kalhana's Daten ist in dem Anfange
  des ersten Buches gegeben, wo er seine Zeit in Çâka und
  laukika Jahren giebt. Dort haben Sie çake 1070 = lau-

kika 24, d. i. laukika 4224. Denn 3076 + 78 + 1070 = 4224. Danach können alle Daten der Taramgini bis auf die Karkota-Könige verificirt werden, und sie stimmen mit denen Cunningham's genau. Bei den Karkota ist ein Fehler von 25 Jahren wenigstens scheinbar, da nach Kalhana Lazlitâditya 699-700 auf den Thron kam und nach den Chiznesen 724-25. Curios ist es, dass der Fehler sich bei Harshavardhana wiederholt, den die Chinesen 25 Jahre zu spät setzen. (Ich frage jetzt bei den Sinologen an, ob die chinesische Zeitrechnung in Ordnung ist.) Die Kâçmîzrische Geschichte vor den Karkota ist, salva venia, Essig, und hat Kalhana keine historischen Quellen gehabt. Sie muss einfach über Bord geworfen werden und darf nicht nach Lassen's und Cunningham's Manier adjustirt werden. Die Inschriften werden uns aber zur Restauration helfen.

- 6. Geographische Resultate, sowie Münzenfunde sind sehr bedeutend. Münzen habe ich von den Königen nach Jayâpîda in guter Ordnung und sehr lesbar. Das Gepräge ist corruptes Indoskythisch, wie sich erwarten liess.
- 7. Auch eine alte Kâçmîrische Literatur findet sich'). Ich habe einen Bânâsuravadha aus dem 15. Jahrhundert gezkauft, dito ein Nâgârjunacaritam und zwei noch nicht identificirte Haufen von Blättern in Çâradâ- und persischer Schrift. Nâgârjuna und Lalitâditya sind noch jetzt die Lieblinge der Barden und des Volks, d. i. der Hindus. Das Kâçmîrische dieser Werke weicht von dem jetzigen sehr ab.

<sup>1)</sup> s. Ind. Ant. 5, 31.

## Zur Klarstellung.

Durch den in dem Mai-Heft der Rivista Europea (p. 535—45) enthaltenen Brief Max Müller's, der an den Herausgeber derselben, Prof. Ang. de Gubernatis, gerichtet ist und die Ueberschrift: "una questione in foro justiztiae" trägt, unmittelbar dazu herausgefordert, sehe ich mich veranlasst, nunmehr in dem Streite zwischen Müller und Whitney, resp. Böhtlingk, auch selbst das Wort zu nehmen¹). Ich beschränke mich jedoch dabei rein auf das, was theils speciell mich, theils die Sache im Allgemeinen betrifft, gehe auf die Details der Streitfragen selbst, als zu weit führend, nicht ein.

Es sind drei Punkte in diesem Briefe Mülller's, die eine Klarstellung erheischen.

1) Müller sagt am Schluss seiner Erklärung, in welcher

¹) Müller freilich stellt die Sache proleptisch so dar (p. 545), als ob ich darin bereits gegen ihn aufgetreten sei; und es scheint dies auch seinen Freunden in England bereits als ausgemacht zu gelten! denn er erzählt uns, dass er auf Grund dessen, dass John Bull stets Partei nehme für den Einen, den er von Dreien angegriffen sehe, "non ho mai ricevute più vive dimostrazioni di simpatia ed amicizia, e più sdegnose proteste contro la condotta dei triumviri, che in quest' ultima guerra". — Nun, es ist eben manchmal nicht zu ändern, dáss Drei gegen Einen vorgehen. Denn, wenn der Eine die Drei, ja sogar eine ganze "Company" angreift, — sollen die dann déshalb Reissaus nehmen, weil er nur Einer ist? Das wäre eine sehr bequeme Art der Kriegführung!

er den ganzen Zwist so zu sagen als eine Art von Fast= nachtsscherz und Mummenschanz darstellen möchte 1): "e sotto quel domino nero ed impenetrabile (forbidding) del Weber, riconosco il mio vecchio amico, che nel fonde del suo cuore è veramente afflitto pel molto ch'egli ha fatto o detto contro gli avvertimenti della parte migliore di sè stesso". Ich habe hier zunächst zu bemerken, dass ich stets mit offenem Visier vorzugehen pflege, der "schwarze und undurchdringliche Domino" daher auf mich nicht besonders passen will. Ebenso unpassend ist, was folgt. Es kann damit doch offenbar nur dás gemeint sein, was ich in Bezug auf Müller "ha fatto o detto", denn eine allgemeine Lebensbeichte mir hier an dieser Stelle in den Mund zu legen, wäre doch gar zu abgeschmackt. Aber auch in dieser durch die Sache gebotenen Beschränkung muss ich die in diesen Worten liegende Insinuation auf das Allerentschiedenste zurückweisen. Es ist mir nahezu unfasslich, wie Müller gerade das Umgekehrte von dem sagen kann, was er sagen sollte! Denn ihm kam es zu, zu erklären, dass ihm Vieles von dem im innersten Herzen leid thue, was er gegen die Warnungen des besseren Theiles seiner selbst gegen mich gethan oder gesagt habe. Er hat mich beleidigt, wie der Verlauf klar stellen wird, nicht ich ihn. Er aber dreht den Schuh geradezu um und stellt mich als den Kränkenden, sich als den Ge= kränkten hin2)!

<sup>1)</sup> ob es ihm dabei wirklich so leicht und wohlig zu Muthe ist, wie er thut, möchte ich bezweifeln.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) es erinnert dies Fechterstückehen an eine "Charakteristik" Müller's, die er ja wohl gelten lassen wird, da er sie selbst hat abdrucken lassen. Sie findet sich in einem Briefe Bunsen's an ihn selbst (s. Chips 3, 472 1870): "it is pleasant, as Cicero says "laudari a viro laudato"; but still sweeter: \_laudari

- 2) Müller spricht (p. 537) von "assalti anonimi e pseus donimi" seiner Gegner (und damit meint er eben die "triumviri": Whitney, Böhtlingk und mich) "ne giornali tedeschi ed americani", und wirft speciell Whitney vor (p. 538): "ch'egli scrive sopra di me, o col proprio o con un altro nome". Ich weise auch diese geradezu infamizrende Insinuation ebenfalls auf das Entschiedenste zurück, da ich überzeugt bin, dass dieselbe in Bezug auf Whitney ebenso unbegründet ist, wie in Bezug auf Böhtlingk und mich.
- 3) Müller behauptet (p. 538): "che non fui io a inzominciar questi assalti". Also nicht er hat angefangen! Nun, wer denn? Gehen wir die einzelnen Phasen der Streitigkeiten, in die sich Müller verwickelt hat, der Reihe nach durch, und zwar von der jüngsten dergl. rückwärts zu dem Ausgangspunkte derselben.

Zunächst also das Rencontre mit Böhtlingk. Wie kam das? Müller frug in der Vorrede zu vol. 6 seiner Rik-Ausgabe p. X (Sept. 1874): "why are not such techsnical terms as gîtin, çiraḥkampin, etc., given in the Petersburg Dictionary?" Darauf antworteten Böhtlingk-Roth in der Vorrede zu vol. 7 des Pet. W. (Aug. 1875): "beide Wörter sind am richtigen Platz, mit richtiger Bedeutung, und jedes mit dem einzigen bis jetzt bekannten Belege zu finden. Wir könnten also vielmehr unsererseits fragen, wie

a viro amato". And you have so thoroughly adopted the English disguise, that it will not be easy for any one to suspect you of having written this "curious article". It especially delights me to see how ingeniously you contrive to say, what you announce you do not wish to discuss, viz. the purport of the theology. In short we are all of opinion that your aunt or cousin was right, when she said in Paris, to Neukomm, of you, that you ought to be in the diplomatic service".

mag man so leichtfertig tadeln?" In seiner Antwort in der Academy (12. Febr. 1876) suchte nun Müller dieser Gegenfrage dadurch zu begegnen, dass er sich auf das "etc." steifte; er habe nicht sowohl die Wörter gîtin, çizraḥkampin gemeint, als vielmehr die in dem mit ihnen beginnenden Verse enthaltenen Wörter. Und nun erst (18. Febr. 1876) erging Böhtlingk's Gericht über diese unaufrichtige und die Wahrheit verdrehende Art der Polemik in der Jenaer Lit. Z., indem er nachwies, dass auch diese andern Wörter sich entweder, und zwar zum grössten Theil, facztisch im Pet. W. vorfinden oder darin gar nicht erwähnt zu werden brauchten. Glaubt Müller mit seiner Antwort (ebendas. 29. Febr.) diesen Thatbestand erschüttert zu haben?!

Sodann der Streit mit Whitney. Derselbe hatte in einem längeren Artikel: "Darwinism and language" in der North Am. Review July 1874 zwei Schriften von Schleicher (1865. 1868) und zwei Vorlesungen Müller's über diesen Gegenstand (1873) kritisch besprochen, scharf, wie es Whitney's Art ist, aber ohne irgend welche persönsliche Wendung, so wie sich Gelehrte, denen es um ihre Meinung Ernst ist, zu streiten pflegen. Davon nahm Mr. Darwin jun. Anlass zu einem Bericht hierüber in der Contemporary Review Nov. 1874. Es war dies, so weit ich weiss¹), das erste Mal, dass ein englisches Journal einen längeren Artikel brachte, welcher unmittelbar gegen Müller Front machte. Müller nahm sich denn auch gar nicht erst die Zeit, Whitney's Abhandlung selbst zu lesen,

<sup>1)</sup> ich bin hierbei, wie in jedem andern Falle, jeder factischen Belehrung über die Unvollkommenheit meines Wissens zugänglich.



sondern trat gleich in dem folgenden Januar-Heft der Review mit einer nur auf die Auszüge Mr. Darwin's basirten
Gegenschrift hervor, welche unter dem Vorwande, dass
Whitney's Kritik keine sachgemässe, sondern eine rein persönliche Polemik sei, ihrerseits einen Ton in dieser letztern Richtung anschlug, der nur durch das noch überboten
wird, was sich Müller dann später in dem weiteren Verlaufe dieses Streites in seinem Artikel: in selfdefence (Chips
from a German Workshop 4, 473 fg.) erlaubt hat.

Aus diesem letztern Artikel stellt sich im Uebrigen klar heraus, dass es nicht sowohl Whitney's Kritiken der genannten linguistischen Arbeiten Müller's, wie scharf auch, sind, die ihm dessen Hass - so kann man ja wohl, trotz der solennen Abläugnung: "of any personal feeling of bitterness or hostility" durch Müller, in diesem Fall wirks lich doch sagen! - eingetragen haben, als vielmehr, und zwar ganz besonders, die energische Zurückweisung, welche Whitney bereits in einem früheren Bande (1869) der North Amer. Review in seiner Anzeige des ersten Bandes von Müller's "Chips" (1867) dem darin enthaltenen speciellen Angriff gegen mich, so wie dem noch früheren (Saturday Review, March 1864) Angriff gegen die "Editors and Contributors" des Pet. W. hatte zn Theil werden lassen, s. jetzt den Wiederabdruck dieser Anzeige in Whitney's Oriental and linguistic studies 2, 138—42 (1874).

Wir kommen hiermit eben zu dem Ausgangspunkte dieser ganzen unerquicklichen "ultima guerra". Da besmerke ich denn zunächst, dass Müller's obige Behauptung: "non fui io a incominciar questi assalti" in directem Widerspruche steht mit den Aufklärungen, die er uns selbst im vorigen Jahre (Chips 4, 529 fg.) über die rein persöns

lichen Beweggründe gegeben hat, die ihn im Jahre 1864 zu jenem Angriff im Saturday Review bestimmt haben. Denn er setzt ja da ganz ausführlich aus einander, dass er diesen Streit vom Zaune brach (wie man wohl berechtigt ist zu sagen), einfach nur, um sich dadurch — vor Goldstücker zu salviren.

Goldstücker stand ja nämlich seit seinem anonymen Angriff auf das Pet W. (Westminster Review April 1855), auf welchen ihm Kuhn in seiner Zeitschrift 4,450 im August desselben Jahres und ich meinerseits in der Z. D. Morg. Ges. 10, 572 fg. und 14, 756 fg. im Februar 1856 und Juni 18601), das Wörterbuch vertheidigend, geantwortet hatte, in offenem Conflicte mit uns Beiden, wie derselbe in seinem "Pânini" pag. 259 fg. (Vorrede aus Nov. 1860) markig und scharf vorliegt. Er geht dabei auch noch gegen einen Dritten vor, Gosche, der in seinem "Jahresbericht" in Z. D. Morg. Ges. 11, 286 (1856) dem Anonymus tüchtig den Text gelesen hatte. In meiner kritischen Beleuchtung von Gold= stücker's Werk in diesen Studien 5, 1 fg. (März 1861) bin ich dann auf diesen Theil seiner Darstellung meinerseits gar nicht näher eingegangen, sondern habe nur auf meine früheren Entgegnungen verwiesen, s. oben 5, 172 fg.

Dem gegenüber ist es denn nun zunächst eine eigenthümliche Darstellung dieses Sachverhaltes, wenn Müller sagt (p. 529), dass damals "the company of collaborators<sup>2</sup>)"

<sup>2)</sup> diese Bezeichnung adoptirt Müller (p. 544) von Whitney (Or. Stud. 2, 141), aber in einer Weise, als ob dieser dadurch für die Sache selbst verantwortlich wäre! "of what he calls the company of collaborators". Nun,



<sup>1)</sup> s. Ind. Streisen 2, 106 fg. 209; ich war zu meinem Zurückgreisen darauf im Jahre 1860 dadurch veranlasst, dass ich einiges von dem, was ich 1856 gesagt, nach mittlerweile erfolgter persönlicher Besprechung mit Goldstücker zu berichtigen hatte.

des Pet. W. "entangled in a controversy" mit Goldstücker gewesen sei, denn ausser Kuhn und mir (Gosche hatte mit dem Pet. W. nichts zu thun) war keiner der Mitarsbeiter desselben gegen Goldstücker aufgetreten¹).

Es ist aber ferner auch absolut unrichtig, dass bis zum März 1864, wo Müller's Angriff in der Saturday Review erschien, "the attacks by the company of collaborators on him (Goldstücker nämlich) grew thicker and thicker"; denn, so weit ich eben weiss, hat vom März 1861 (oben 5, 172) bis März 1864 keiner der Mitzarbeiter des Wörterbuchs auch nur eine Silbe in dieser Sache drucken lassen<sup>2</sup>).

Endlich auch Müller's weitere Angabe, dass, im Gegensatz zu diesen von ihm rein aus der Luft gegriffenen nimmer dichter werdenden" Angriffen auf Goldstücker, er selbst seinerseits "was treated by them", durch diese "Company" nämlich, "with the greatest civility", ist nur cum grano salis richtig. Es haben nämlich, so weit ich sehe, in jener Zeit, März 1861 bis März 1864, von jener "Company" auch wieder nur zwei in Bezug auf Müller das Wort ergriffen, ich wiederum und (diesmal nicht Kuhn, sondern) Whitney. Und zwar ich meinerseits 1863 in einer ganz kurzen Anzeige des vol. 4 seiner Rik-Ausgabe im Lit. C. Bl. nro. 31 (s. Ind. Streifen 2, 233, 234), Whitney

ich weiss nicht, wie Whitney hätte für Müller's "the editors and collaborators to this work", in Gemeinschaft mit Müller's Bezeichnung derselben als einer "International Sanskrit Insurance Company", eine kürzere Bezeichsnung finden können!

<sup>1)</sup> es ist mir wenigstens nichts der Art anderweitig bekannt.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Gosche's gepfefferte Antwort an Goldstücker erschien erst viel später im wiss. Jahresbericht für 1859—61 p. 104 (dat. Nov. 1867); nun, Gosche fällt ja hier, Müller gegenüber, überhaupt ganz aus, da er nicht zu der "Company" gehörte, von der dieser spricht.

dagegen in einer längeren Besprechung seiner History of Anc. S. Lit. (Christian Examiner 70, 251-82. 1861, s. jetzt Or. Stud. 1, 64 fg.) und in einer kurzen Notiz über Mül= ler's Ansichten über die nakshatra in der October-Versamm= lung der Am. Or. Soc. 1863, s. Proceedings p. XVII. XVIII. Nun sind zwar die beiden ersten dieser Anzeigen in der That mit grosser "civility" geschrieben, indessen doch nicht gerade mit grösserer - nur in dem Falle hätte die An= gabe Müller's einen Sinn - als billig war, und in der dritten derselben, die ja übrigens möglicher Weise allerdings im März 1864 noch nicht zu Müller's Kenntniss gekommen war<sup>1</sup>), macht Whitney gegen dessen Ansichten sogar sehr entschieden Front. - Will übrigens Müller etwa noch über März 1861 weiter zurückgehen, so kann er ja allerdings aus dem Sommer 1860, wo er für die durch Wilson's Tod erledigte Sanskrit-Professur in Oxford candis dirte, sehr luculente Beweise dáfür beibringen, dass er damals von denen, die er vier Jahre darauf, s. sogleich, in so ehrenrühriger Weise als eine "Mutual Praise Society" bezeichnete, in der That , with the greatest civility", wiewohl auch immerhin nur unter der obigen Restriction, behandelt wurde. Er erbat sich damals Zeugnisse nicht nur von Kuhn, Whitney

<sup>1)</sup> ebensowenig wie der volle Artikel selbst, im Journ. A. O. S. 8, 1 fg. Den Sonderabzug des letzteren hatte ich zwar meinerseits, wie meine briefliche Antwort darauf an Whitney ausweist, bereits am 25. Novbr. 1868 in Händen (obschon er auf dem Umschlag das Jahresdatum 1864 trägt); da ich indessen keine Ahnung davon habe, ob Whitney auch an Müller einen dergl. Sonderabzug gesandt hatte, nehme ich einstweilen eben an, dass dies nicht geschehen war. Es ist dies jener Artikel, von welchem Müller sagt (Chips 4, 528), dass nach Lesung desselben "I made up my mind once for all that that American gentleman should never have an answer from me"; derselbe hätte ihn somit jedenfalls nicht durch seine übergrosse "civility" bei Goldstücker in üblen Verdacht bringen können.

und mir, sondern auch von Roth und Böhtlingk und liess dieselben theils direct drucken¹), theils berief er sich auf unsere Empfehlungen. Damals war ihm also der "praise", den wir ihm ja mit gutem Gewissen spenden konnten, sehr angenehm. Ist es nun etwa diese "civility" unsererseits, die ihn bei Goldstücker in den üblen Verdacht brachte, er stecke mit uns unter einer Decke? ein Verdacht, den abzuwälzen er zu dem eigenthümlichen Mittel griff, zu "schreizben, was er schrieb", d. i. eben diejenigen auf das Schimpflichste zu verunglimpfen, die ihn durch ihre "civility" in diesen grausamen Verdacht gebracht hatten?

Denn dás ergiebt sich ja eben deutlich aus Müller's Darstellung: wenn es auch mit den speciellen Gründen, welche ihn zu seinem Angriff auf die "Company" getrieben haben sollen, wie wir gesehen haben, nichts ist, der allzgemeine Grund, den er angiebt, ist völlig stichhaltig. Er thát es, weil Goldstücker — nun, ich will doch lieber die ganze charakteristische Stelle hier anführen — "was very angry with me, because I would not join in his condemz nation of the St. Petersburg dictionary. I could not do that, because, without being blind to its defects, I considered it a most valuable performance, highly creditable to all its collaborators; nay I felt bound to say so publicly in Engzland<sup>2</sup>), because it was in England that this excellent work had been unduly condemned. This embittered my relaztions with Professor Goldstücker, and when the attacks

27

<sup>1)</sup> das meinige doppelt, voll und im Auszuge; ich bin noch im Besitz dieser sämmtlichen "testimonials".

<sup>2)</sup> wo ist dies wohl zu lesen? Ich bitte für diese Frage im Voraus um Entschuldigung, falls dies etwa an einer Stelle geschehen ist, die ich kennen sollte. Bekannt ist mir eben nichts der Art; "publicly" bedeutet in dieser Verbindung doch wohl: unter eigenem Namen?

by the company of collaborators on him grew thicker and thicker, while I was treated by them with the greatest civility, he persuaded himself that I had taken part against him, that I had in fact become a sleeping partner in what was then called 1) the "International Praise Insurance Society". To show him once for all that this was not the case and that I was perfectly independent of any company of collaborators, I wrote what I wrote at the time".

Es wird wohl Niemand diese Stelle lesen, ohne den Eindruck davon zu tragen, dass Müller einen ganz heilslosen Respect vor Goldstücker gehabt hat. Also déshalb, weil sein öffentliches Lob des Pet. W. ihn bei Goldstücker in den Geruch brachte, ein heimlicher (sleeping) Genosse seiner Gegner zu sein (beiläufig bemerkt, eine etwas sonderbare Schlusskette), deshalb liess sich Müller dazu herbei, — wenn auch nicht das öffentliche (der obisgen Darstellung nach, doch wohl unter seinem Namen publicirte?) Lob des Werkes zurückzunehmen, denn das ging eben nicht gut an, wohl aber — die Arbeiter daran öffentlich mit Koth zu bewerfen. Und zwar that er dies nunmehr anonym! Denn so steht die Sache; das war es, was er "wrote".

Und zwar in einer von Anfang bis zu Ende völlig uns wahren Weise. Ich setze die Stelle her, weil nur Wenige

<sup>2)</sup> wo? und durch wen denn wohl? es klingt dies doch wirklich so, als ob dies damals so ein "common saying" gewesen sei! Sonderbar übrigens, dass gerade dieser Ausdruck sich in der Saturday Review nicht gebraucht findet; dort wird nämlich 1) von einer "International Sanskrit Insurance Company" und 2) von einer "Mutual Praise Society" gesprochen; so ganz und gar geläufig muss somit "damals" obige Bezeichnung nicht einmal ihrem Erfinder selbst gewesen sein!

von denen, die dies lesen, die Saturday Review oder den neunten Band dieser Studien, wo ich (p. 200) sie mittheilte, zur Hand haben werden. Er schrieb also: "Dr. Haug admits, however, that with all its defects, particularly in the Vedic portion, the Sanskrit Dictionary published by Professors Boehtlingk and Roth is , a monument of gigantic toil and labour"; and he only protests like Professor Goldstücker, the author of another Sanskrit Dictionary, and whom Dr. Haug calls very deservedly one of the most accurate scholars in Europe, against the system followed of late years by the editors and contributors to this work, who sing each others praises in the literary Journals of Russia, Germany and America and speak slightingly of all who have not joined this International Sanskrit Insurance Com= pany".

Alles, was hier gesperrt gesetzt, ist eitel Unwahrheit!

— Fassen wir zunächst die Einleitung der Anklage ins Auge, die Zeugnisse also, auf die sie sich stützt.

An dér Stelle in Haug's Vorrede zu seiner Ausgabe des Aitareya Brâhmana, um die es sich hier handelt, findet sich (pag. V) keine Silbe von dem "system...", gegen welches er daselbst protestirt haben soll. Haug's Angriff ist gegen die Erklärung der "sacrificial terms" im Pet. W. gerichtet<sup>1</sup>); er beruft sich dabei auf Goldstücker, durch den

<sup>1)</sup> beiläufig bemerke ich, dass es mir überhaupt sehr zweifelhaft ist, ob dieser Angriff wirklich, wie Müller ohne Weiteres annimmt, indem er sagt: "the scholar so severely handled is Dr. Weber, who as we are told by the editors in the preface to their Dictionary, contributed the principal articles on the Vedic ritual", speciell gegen mich, und nicht vielmehr an eine andere Adresse gerichtet ist. Es ist im Uebrigen factisch von den "editors" des Pet. W. in ihrer Vorrede nicht gesagt worden, wie Müller angiebt, dass

diese "defects" des Werks "already repeatedly pointed out" seien, und fährt dann fort: "although his remarks excited the wrath principally of some savans at Berlin, who had tried to praise up the work as a masterpiece of perfection and ingenuity, almost unparalleled in the history of lexicography, they are nevertheless, though in some points too severe, not quite so undeserved and unjust, as the defenders of the Dictionary made them to appear". Das ist Alles, was bei Haug sich in Bezug hierauf findet. Lassen wir das von ihm hierbei gefällte Urtheil selbst auf sich beruhen, — seine Darstellung des Sachverhaltes ist völlig correct; "some savans at Berlin", nämlich Kuhn, ich und Gosche, waren als "defenders of the Dicztionary" aufgetreten!

Und mehr findet sich auch bei Goldstücker nicht! Uns drei greift er, wie das Wörterbuch selbst, wegen unserer Vertheidigung desselben gegen ihn, auf das Schärfste und Bitterste an, aber es steht bei ihm auch nicht eine Silbe dåvon, dass die "editors and contributors", also, ausser Böhtlingk und Roth selbst, den Vorzeden zu vol. 1—3 zufolge²): Whitney, Weber, Kuhn, Stenzler, Schiefner und Kern ein dgl. "system..." bezfolgten, resp. eine "Mutual Praise Society", wie es bei Müller im weiteren Verlaufe heisst, gestiftet hätten. Weznigstens nicht an der Stelle seines "Pâṇini" (pag. 259–68), auf die sich Haug eben beruft, und die hier daher zunächst allein in Frage steht. Kann somit Müller nicht etwa doch irgend welche andere, mir unbekannte Stellen vorführen,

ich zu demselben "contributed the principal articles on the Vedic ritual", sondern nur, dass ich "den reichen Stoff des Cat. Br. . . . zuführte".

<sup>2)</sup> Aufrecht's Betheiligung ging blos bis agra.

in denen sich Goldstücker so ausgesprochen hätte, so bleibt der Thatbestand der, dass er seine eigene Erfindung in Bezug auf das "system..." bei aller Anonymität doch selbst auf den Markt zu bringen sich scheute und sie dasher zwei Andern zuschob, die davon bis dahin noch nicht ein Wort geäussert hatten<sup>1</sup>).

Die Zeugen für die Anklage fallen also aus. Und wie steht es mit der Anklage selbst? Auch sie ist erfunden! Wo sind die Stellen in den "literarischen Journalen von Russland, Deutschland und America", in welchen die oben genannten Männer "gegenseitig ihr Lob singen und geringschätzig von Allen sprechen, die nicht zu ihnen gehören"? Müller führe sie vor! Er hat keine!

Und weil er keine hat, darum hat er denn auch drei Jahre später (1867) bei dem Wiederabdruck des Artikels aus der Saturday Review in vol. 1 seiner Chips diese ganze Stelle ausgelassen "as no longer of any interest". In seiner Erklärung darüber (p. 117) wendet er sich vielmehr nunmehr speciell nur gegen mich, der ich seinen Artikel in diese Studien 9, 196 fg. aufgenommen hatte, um seine Beschuldigungen eben "dem engern Kreise derer vorzuführen, die hier ein Urtheil zu fällen berechtigt sind", indem ich dieselben zugleich mit einigen kräftigen Worten als "perfide Insinuationen" zurückwies<sup>2</sup>) (p. 210. 211). Und zwar versteckt sich Müller auch däbei wiederum hinter Haug; der habe diese "charges of what might be called



<sup>1)</sup> was für Gründe sie hatten, diese ihnen zugeschobene Indossirung ruhig hinzunehmen, geht uns hier nichts an.

<sup>2)</sup> den andern Mitgliedern der "Company" erschien dies offenbar als genügend, und haben sie es einfach für unter ihrer Würde gehalten, ihrers seits noch ein Wort weiter darüber zu verlieren.

"literary rattening" against some Sanskrit scholars, and more particularly against the editor of the Indische Studien in Berlin" gerichtet; "it was not I who first brought these accusations nor should I have felt justified in alluding to them, if the evidence placed before me had not convinced me, that there was some foundation for them". Er ist aber doch zugleich "willing to admit that the language of Dr. Haug and others may have been too severe". Nun, wir haben oben gesehen, dass Haug an den "accusations", die Müller hier auslässt, ganz unbetheiligt ist, dass er sie niemals gegen "some Sanskrit scholars", speciell gegen mich, gerichtet hat! - Es war im Uebrigen hier von Müller immerhin doch eine Art Rückzug angetreten, indem er zum Wenigsten die Anklage selbst nicht wiederholte. Ich beschränkte mich daher auch einfach darauf, seine Erklärung ebenfalls wieder in diese Studien aufzunehmen (10, 442. Dec. 1867), ohne irgend welche weiteren Bemerkungen daran zu knüpfen, als das einfache: Sa= pienti sat!

Um so wundersamer ist es denn nun freilich, dass Müller nach weiteren acht Jahren, eben in jener oben schon ausgehobenen Stelle aus seinem Artikel: in selfdefence (Sept. 1875) wiederum auf seine erste Anklage zurückgekommen ist; er wiederholt nicht nur, was 1867 "no longer of any interest" war, und hält die Fiction von der "Company of Collaborators" bis zur letzten Seite (p. 549) fest, sondern er giebt eben nun auch, wie wir bereits sahen, den wirklichen Schlüssel für die Genesis jener seiner "accusations". Er muss eben zur Zeit von Chips 4, 530 ganz total vergessen haben, was er in Chips 1, 117 gesagt hat! Also nicht, weil Haug diese "charges against some Sanskrit scholars"

speciell gegen mich gerichtet hatte, und dieselben Müller "some foundation" zu haben schienen, "schrieb" Müller, "was er schrieb", sondern einfach núr, um Goldstücker zu zeigen, dass er seinerseits nicht zu der in dessen Augen verruchten "clique of Sanscritists" (Pânini p. 267) gehöre, welche avapours about giving us the sense of the Veda as it existed at the commencement of Hindu antiquity", denn das war schliesslich Goldstücker's Haupt-gravamen. Darin konnte ihn nun Müller freilich principiell nicht befriedigen, denn dårin stand er ja selbst mit uns so ziem= lich auf gleicher Stufe der Verdammniss. Hatte er ja doch kurz zuvor (1862) in der Vorrede zu vol. 4 seiner Rik-Ausgabe pag. LXXVIII die in Goldstücker's Ohren gewiss geradezu sacrilegisch klingenden Worte geschrieben: "I can not but repeat my firm conviction, that, if we may learn from Sâyana how, after a lapse of thirty centuries, the ancient poems of the Rishis had been misunderstood by Indian theologians and philosophers, we must proceed in quite different a manner in order to learn how those simple hymns were originally understood by the Rishis themselves". Hic jacet aqua! Eine solch e Ueber= einstimmung nämlich mit den von Goldstücker so bitter befehdeten Gegnern musste freilich Müller's "relations" zu ihm auf das Aeusserste "embitter", und um dies drohende Gewitter zu beschwören, entschloss sich denn Müller dazu, zum Wenigsten eben Goldstücker's Hass gegen die= jenigen, welche mit ihm seiner absonderlichen Hirngespinnste wegen in offener Fehde standen, ein Genüge zu thun. In diesem seinem Eifer aber, sich bei dem grimmen Recken wieder in Gunst zu setzen, dessen Schatten ihm noch jetzt keine Ruhe lässt, denn er beschwört ihn in

griechischen Hexametern aus dem Hades herauf (Chips 4, 534), ging er denn freilich etwas weit, d. h. er scheute sich eben nicht, die Ehrenhaftigkeit und Wahrhaftigkeit einer ganzen Reihe von Männern, die dazu durch Nichts Verzanlassung gegeben hatten, auf das Schimpflichste zu verzdächtigen. — Während er im Uebrigen 1867 nur von "some foundation" für die angeblich Haug'schen "accusations" gesprochen hatte, spricht er nun 1875, bei dieser Wiederaufnahmeseiner eigenen Anklage, sich dem entsprechend auch wieder viel bestimmter aus. "Nor did I do so, heisst es jetzt, without having had placed before me several reviews which certainly seemed to give to the old saying laudari a viro laudato a novel meaning".

Nun, so frage ich denn zunächst, ob, gesetzt es sei so, wie er sagt, wirklich "several reviews" der Art, wie er angiebt, dazu genügen, um eine solche wholesale considemnation der Ehre aller jener seiner Mitforscher zu rechtfertigen? Steigt denn Müller gar nicht einmal ein leiser Anflug von Schamröthe auf, wenn er sich die Persönslichkeiten dieser Männer vergegenwärtigt, denen er solche Beleidigungen vor 12 Jahren ins Gesicht geschleudert hat und nunmehr wieder aufs Neue, ohne ein Wort der Entschuldigung, ins Gesicht schleudert?

Sodann aber frage ich ganz bestimmt, wó sind denn diese "several reviews"? Müller nenne sie! — So weit ich weiss, steht der Sachverhalt hierbei, wie folgt.

Böhtlingk, Schiefner, Kern haben niemals, weder vor noch nach März 1864<sup>1</sup>), auch nur eine Silbe über sich

<sup>&#</sup>x27;) Böhtlingk's jetziges Auftreten (Febr. 1876) kann denn doch wohl für Müller's Chips vol. 4 (1875) nicht etwa auch schon proleptisch (s. oben p. 409 not.) mit in Frage kommen!

gegenseitig oder über einen Andern aus der "Company" in einem "literary Journal" gesagt, noch haben sie je darin "slightingly" über Jemand geschrieben, der nicht zur "Company" gehörte; sie haben eben überhaupt gar keine Kritiken geschrieben. Die "literary Journals of Russia" fallen somit von vorn herein ganz aus! - Von den übrigen Mitgliedern der "Company" hat Stenzler allerdings im Jahre 1853 in der Z. D. Morg. G. 7, 259-63 eine Anzeige meines Verzeichnisses der Berliner Sanskrit-Handschriften, und Roth ebendas. p. 604-9 eine Anzeige meiner Vorles. über ind. Lit.-Gesch, drucken lassen; weiter ist mir aber nichts der Art von Beiden, keine Besprechung über sich gegenseitig oder über Einen von uns Andern bekannt. Beide fallen somit ebenfalls aus, da wohl auch Müller schwerlich annimmt, weder dass sie mit jenen beiden An= zeigen mich hätte captiviren wollen, noch dass meine Hochachtung für sie auf diesen ihren Anzeigen beruhe! - Sodann hat Kuhn, ausser seiner tapfern Vertheidigung des Pet. W. in seiner Zeitschrift, in der That wohl auch vor März 1864 hier und da ein Werk von mir oder einem Andern von uns im Lit. C. Bl. besprochen. Meint Müller eine dieser Anzeigen unter seinen "several reviews"? Nun also, welche denn etwa? - Restiren noch Whitney und ich selbst. Wir Beide sind offenbar jetzt in seinen Augen die eigentlichen Uebelthäter (auf seine neueste Wendung in dieser Beziehung komme ich übrigens erst unten zurück, halte mich zunächst noch nur an seinen Artikel: in selfdefence und was ihm vorherging). Und zwar hat Müller bisher stets mich als den Rädelsführer gewissermaassen der ganzen Bande, die er der öffentlichen Verachtung denuncirt, bezeichnet. Jetzt dagegen stellt sich

für ihn heraus, dass vielmehr Whitney diese Stelle gebührt: "now let it be borne in mind (!), that one of the chief culprits, nay, as appeared afterwards the most eager mischief-maker was Professor Whitney (Chips 4, 530)". Und was führt Müller als Grund für dieses hochnothpeinsliche Halsgericht an? Nichts, als einige der kräftigen, indignirten Ausdrücke, mit denen Whitney, wie schon oben p. 413 erwähnt, im Jahre 1869, fünf Jahre nách dem Erscheinen des Müller'schen Angriffs in der Saturday Review (März 1864), zwei Jahre nách dem castrirten Wiederabdruck, resp. der ueuen Wendung, desselben in Chips 1 (1867) sich über denselben ausgesprochen hat<sup>1</sup>)! Nun,

<sup>1)</sup> bei seiner Darstellung hierüber passirt Müller allerhand Mensch. liches. Ausser einem sonderbaren Quidproquo in Bezug auf die Worte "loud and boisterous", welche er angeblich von Whitney's Besprechung gebraucht haben will, während er sie factisch in dem von Whitney besprochenen Buche von mir gebraucht hat, giebt er ferner auch irrig an, dass jene Besprechung Whitney's bereits zehn Jahre zurück datire. Sie ist aber erst 1869 erschienen, und da Müller so besonderes Gewicht darauf legt, dass er "during all these", nämlich: ten, "years", nicht geantwortet habe, so kommt hierauf allerdings etwas an. Ein gutes Gedächtniss ist Müller's starke Seite nicht. - Von wirklich erheblicher Bedeutung aber ist der folgende Umstand. Whitney hatte die "carelessness" gerügt, deren Müller sich das durch schuldig gemacht, dass er für den Wortlaut der von ihm in Chips 1 weggelassenen Stelle seines Saturday-Review-Artikels auf dessen Abdruck in diesen Studien 9 verwiesen und ihn dabei als von mir "reprinted as usual very incorrectly" bezeichnet hatte, ohne dabei des Umstandes auch nur Erwähnung zu thun, dass er darin jetzt auch noch anderweite wesentliche Veränderungen vorgenommen habe, so dass eben Jeder, der etwa seinen nunmehrigen Text in Chips 1 mit dem in diesen Studien 9 vorliegenden Text vergleicht, auf die Annahme kommen muss, ich sei in der Wiedergabe desselben in der That very incorrectly verfahren. Whitney's Worte lauten: "we should doubtless be doing Müller injustice if we maintained that he deliberately meant Weber to bear the odium of all the discrepancies which a comparer might find; but he is equally responsible for the result, if it is owing only to carelessness on his part". Und statt sich wegen dieses Vorwurfes entweder zu rechtfertigen oder sein

verlangt denn Müller alles Ernstes, dass man auf solch einen infamirenden Angriff gar nicht antworten soll? Wird man wirklich dadurch allein schon zu einem "chief culprit" und "most eager mischief-maker", dass man ihm därauf mal die gebührende Antwort giebt? Vor Allem aber, — dies spielt ja doch eben erst fünf Jahre näch März 1864! was hatte denn Whitney vor dieser Zeit gethan, därum allein handelt es sich denn doch hier, um obige Bezeichnung zu verdienen? Nun, hier sieht es um die Begründung von Müller's Richterspruch sehr übel aus. Wenn Müller nicht auf das Jahr 1852 zurückgreifen

Unrecht, wenn auch nur durch Schweigen einzuräumen, stellt Müller gerade das, was Whitney ihm vorzuwerfen ablehnt, als dás hin, was er ihm vorgeworfen habe! Denn er sagt: "because I complained of such blunders as . . ., therefore I really wanted to throw the odium of what I had myself written in the original article, and what was, as far as the language was concerned, perfectly correct, on Professor Weber? (dies? fehlt, ist aber nöthig!) Can forensic ingenuity go further? If America possesses many such powerful pleaders, we wonder how life can be secure". Nun, die Ras bulisterei ist hier gewiss nicht auf Seiten Whitney's! - Ich füge im Uebrigen hierbei noch zwei Bemerkungen an. Was nämlich zunächst die in dem Schlusssatz vorliegende, zur Sache selbst in gar keiner Beziehung stehende fe in de selige Bezugnahme auf America überhaupt betrifft, so kehrt dieselbe bei Müller in dieser ganzen Discussion noch mehrfach wieder; wohl als ein Köder, um damit die Sympathien John Bull's im Voraus zu captiviren! Müller erweist aber damit dem Lande, das ihn so freundlich aufgenommen, keinen guten Dienst, wenn er sich an die schlechten Volksinstinkte wendet und den ohnehin nur glimmenden Funken nationaler Eifersucht zwischen England und America schürt, anstatt umgekehrt all das Seine zu thun, um ihn zu ersticken. Die "Academy", zu der Müller in so intimen Beziehungen steht, hat seit seinem Streit mit Whitney schon wiederholentlich einen Ton gegen americanische Gelehrte überhaupt angeschlagen, der jenseit des Oceans mit Recht sehr übel vermerkt worden ist. - Die zweite Bemerkung betrifft Müller's Angabe, dass ich seinen Artikel "as usual very incorrectly" abgedruckt habe. Diese Phrase hat eine nahezu verhängnissvolle Bedeutung in dem Munde eines Mannes, dessen eigene Angaben über Facta und Jahresdaten, ja dessen Citate sogar, sich als so wenig correct herausgestellt haben, wie dies bei Müller in "quest' ultima guerra" der Fall ist!

will, wo Whitney aus Tübingen, wo er studirte, einen all= gemein orientirenden Artikel, , the main results of the later Vedic researches in Germany" für das Journal der Am. Or. Soc. (s. darin 3, 291-328) einsandte, in dessen Eingange p. 293 er Roth und mir, als seinen Lehrern, seinen Dank vielleicht etwas zu warm aussprach1), so kenne ich mei= nerseits in Allem, was von Whitney bis März 1864 im Druck erschienen ist, nichts, was ihn irgendwie als einen Anhänger des Müller'schen "system . . . ", resp. als einen Haupttheilnehmer an den Verbrechen der "Mutual Praise Society" zu kennzeichnen geeignet wäre2). Whitney's klei= nere Abhandlungen, wenigstens die bis zur angegebenen Zeit überhaupt erschienenen, liegen zum grössten Theil in vol. 1. 2 seiner Oriental and Linguistic Studies (1873. 1874) gesammelt vor, und was sich da nicht findet, steht in dem Journal der Am. Or. Soc. 3). Geht man nun diese Abhandlungen durch, so stellt sich Folgendes heraus. An dem Streit über das Pet. W. zunächst hatte sich Whitney, so weit ich sehen kann, in keiner Weise betheiligt. Er

<sup>3)</sup> ich kenne wenigstens nichts weiter dgl.



<sup>1)</sup> er nannte uns, um auch hierüber zu keinem Missverständniss Anlass zu geben: "scholars, who each in his own department of Vedic research are to say the least not surpassed in Europe".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) zur "International Sanskrit Insurance Company" gehört Whitney allerdings recht eigentlich, wenn man nämlich diese Worte in ihrem wörtlichen Sinne nimmt, ohne die böse Nebenbedeutung, die Müller ihnen aufheftet; denn er ist eben seit Absolvirung seiner Studien in Deutschland (1850—52) nicht blos literarisch, sondern auch praktisch für das Sanskrit sehr thätig gewesen. In diesem Sinne gehören denn freilich von den "Editors and Collaborators" des Pet. W. auch noch alle die, welche das Sanskrit praktisch an Universitäten lehren, also Kern, Roth, Stenzler und ich, zu dieser "Company", denn wir haben in der That Schüler aus allerlei Nationen gehabt und haben dadurch wirklich für die internationale "insurance" des Sanskrit Einiges beigetragen.

hatte sodann, wie bereits erwähnt, 1861 eine Anzeige von Müller's History of Vedic Lit. geschrieben (s. Or. Stud. 1, 64 fg.), von der Müller ja selbst anerkennt, dass sie "with the greatest civility", also jedenfalls nicht "slightingly" abgefasst sei. Es finden sich im Uebrigen unter diesen Abhandlungen Whitney's überhaupt gar keine weiteren "reviews", die hierher gehörten, und es wird endlich darin auch überhaupt nur auf die Arbeiten eines einzigen Mitgliedes der "Company", auf die meinigen nämlich, mehr= fach speciell Rücksicht genommen. Und zwar keineswegs in einer dem "system..." entsprechenden Weise! Denn es stand Whitney ja gerade damals, als Müller jenen seinen Ehren-Artikel für die Saturday Review schrieb, schon seit längerer Zeit in Bezug auf den Ursprung der Nakshatra<sup>1</sup>) in directer literarischer Fehde mit mir. Wir vertheidigten Beide un= sere abweichenden Ansichten mit aller der Schärfe, wie sich "Gelehrte, denen es um ihre Meinung Ernst ist, zu streiten pflegen". Bei aller Anerkennung der gegenseitigen Berechtigungen<sup>2</sup>) waren wir weit davon entfernt, "to sing each others praises", sondern sagten uns gegenseitig Dinge, die uns zum Theil sehr hart in die Ohren klangen. Müller

<sup>1)</sup> seit den Angaben nämlich darüber in seiner Annotirung des Sûryaz siddhânta (Heft 1 1859), gegen die ich Naksh. 1, 316 (1860) und 2, 294 auftrat. Von seiner längeren Gegenschrift: "on the views of Biot and Weber respecting the Origin of the Hindu and Chinese Asterisms" erschien ein kurzer Bericht in den Proc. der Am. Or. Soc. Oct. 1862 pag. Lix. Lx; der volle Artikel selbst erschien, nebst einem Nachtrage über Müller's views, über den in den Proc. vom Oct. 1863 p. xvii. xviii ebenfalls kurz berichtet ist, erst im ersten Hefte des vol. 8 des Journal (s. das hierüber bereits oben p. 416 Bemerkte). Meine Antwort darauf in diesen Studien 9, 423 fg. erschien im selben Heft mit meiner Antwort an Müller.

<sup>2)</sup> Whitney vertrat u. A. auch speciell meine Ansprüche gegenüber verschiedenen hämischen Bemerkungen Müller's in Bezug auf meine Stellung zu J. B. Biot etc.

weist ja übrigens sogar selbst auf die Schärfe dieses Streites hin (Chips 4, 526), und zwar als "amusing to bystanders")".

<sup>1)</sup> beiläufig eine etwas eigenthümliche Ausdrucksweise bei einer solchen Gelegenheit! Ebenso sonderbar, wie die daran angeknüpfte Annahme, dass: "by this time both combatants have probably found out, that the hypos thesis of a foreign origin of the Nakshatras whether Chinese or Babylonian was uncalled for ". Factisch steht die Sachlage vielmehr so, dass zus nächst die Annahme der Herkunft der Nakshatra aus China zur Zeit wohl als erledigt gelten kann, insofern der buddhistische Ursprung der chinesischen Kio-Reihe allem Anschein nach erwiesen ist. s. Lit. Centr. Bl. 1869 p. 1497, mit Bezug auf Naksh. 1, 305. 306 und diese Studien 10, 245. 304 Isowie jetzt, 1876, auch meine Vorles, über ind. Lit.-Gesch. 2 p. 3371. Was sodann die Herkunft der Nakshatra aus Babylon anbelangt, so steht die Sache dagegen wesentlich noch auf demselben Flecke wie damals. da mittlerweile eben kein neues Moment dafür oder dagegen sich ergeben hat. Solche Fragen werden nun doch aber nicht von selbst reif, wie unreife Aepfel, die man auf den Boden legt! Freilich, "uncertain" ist die betreffende Hypothese noch immer "to day as it was ten years ago", dárin hat Müller ganz Recht, aber "uncalled for" könnte man sie doch nur dann nennen, wenn eben die Gründe, die damals dafür geltend gemacht wurden, mittlerweile irgend eine Widerlegung erfahren bätten. Es hat sich im Uebrigen aber ja doch vielmehr gerade Whitney, der früher gar nichts davon wissen wollte, in seiner neuesten, eingehenden Untersuchung über die Nakshatra-Frage in seinen Or. Stud. 2, 418 (1874) bei aller Zurückhaltung zum Wenigsten ziemlich ents schieden gegen Indien als das Vaterland des Systemes ausgesprochen, so wie dáfür, dass ihm im Ganzen die Wagschale sich zu Gunsten Babylon's zu neigen scheine: "this is no better than a suspicion and perhaps not even worth finding expression as such. So far, however, as the title of the Hindus is concerned, it rises to the dignity of a persuasion, and on the following grounds..." Dem gegenüber macht denn nun freilich Müller's ein Jahr späteres Dictum (p. 528): "I believe that at the present moment few scholars of repute doubt the native origin of the Nakshatras and hardly one admits an early influence of Babylonian or Chinese science on India" einen höchst ab: sonderlichen Eindruck! Welcher "scholar" hat denn überhaupt seit Müller's Vorrede zu vol. 4 seiner Rik-Ausgabe (Oct. 1862) und seit dem Artikel von Eb. Burgess im Journal Am. Or. S. 8, 809 fg. (May 1865), auf welchen ich in diesen Studien 10, 232 fg. (Decbr. 1866) geantwortet habe, sich für "the native origin of the Nakshatras" ausgesprochen? Die ganze Frage ist eben bis auf Whitney's neueste Abhandlumg darüber gänzlich unberührt geblieben. - Das grosse Werk von G. Schlegel "Ouranographie Chinoise" (1875) nimmt von den historisch-kritischen Untersuchungen, welche sich an

Von der ganzen "Company" bleibt nun also blos noch Einer übrig, ich selbst. Und zwar haben von den übrigen Mitgliedern derselben, wie wir sahen, bis März 1864 Roth, Stenzler, Kuhn, Whitney über mich geschrieben, und ich dann meinestheils auch über sie und Böhtlingk (Arbeiten von Kern und Schiefner habe ich erst nach März 1864 besprochen), so wie andererseits über Goldstücker, Müller etc. etc. Meine sämmtlichen dgl. Anzeigen-liegen gesam= melt vor1) in vol. 2 meiner Ind. Streifen (1869), und ich stelle hiermit an Müller die bestimmte Aufforderung anzugeben, welche derselben zu seinen "several reviews" gehören? Ich habe mich bei diesen meinen Anzeigen stets bestrebt, die vollste Gerechtigkeit und Unparteilichkeit walten zu lassen. Ich habe nie "slightingly" von Jemand gesprochen, der, resp. weil er, nicht zur "Company" gehörte, noch habe ich je Jemandes "praise" nur darum gesun= gen, weil er dazu gehörte. Ich bin Goldstücker's Anmaas= sungen entgegengetreten und habe das Pet. W. gegen dessen ja auch von Müller (s. oben pag. 417) als ungerecht aner= kannte Angriffe vertheidigt. Voilà tout!

Nach allem dem habe ich wohl das Recht, die ganze

J. B. Biot's Abhandlungen angeschlossen haben, gar keine Notiz und betrachtet den chinesischen Ursprung der "Nakshåtras" (sic!) als durch sie erwiesen (pag. 78. 654)! Jedenfalls kann sich Müller für seinen "case" somit wenigstens nicht auf Schlegel berufen.

<sup>1)</sup> es erfolgte diese Zusammenstellung gerade auch wesentlich mit Rücksicht auf Müller's "accusations". "Ich hoffe damit", sage ich in meinem Vorwort, "zugleich auch die beste Antwort auf gewisse Beschuldigungen zu geben, welche neuerdings (s. Ind. Studien 9, 200 fg. 10, 441 fg.) gegen mich von einer Seite her gerichtet worden sind, der gegenüber ich mir es stets gerade zur ganz besonderen Pflicht gemacht habe, sine ira et studio zu urtheilen, wie schwer mir dies auch bei dem gerade entgegengesetzten Versfahren, welches von dort aus consequent gegen mich beobachtet ward, fallen mochte".

Anklage, welche Müller gegen das "system ..." der "Company" gerichtet hat, als rein erfunden zu bezeichnen!

Und siehe da, er selbst bezeichnet sie jetzt als solche; freilich in ander em Sinne! In seinem Brief an de Gubernatis nämlich - wir kommen nunmehr zu der Krone der ganzen Affaire - stellt Müller überhaupt in Ab= rede, jene Anklage jemals ausgesprochen zu ha= ben! Seine Worte lauten (p. 540): "il signor Whitney si sforza di provare che io assalii Boehtlingk, Roth, Weber, Stenzler, Kuhn e Kern come membri di una mutua società d'ammirazione. Io gli ho fatto bene intendere') che le sole rassegne venutemi sott' occhio erano di mutua ammirazione fra lui e Weber, e certamente la loro mutua ammirazione non è diminuita di poi". Man traut wirklich seinen Augen kaum, wenn man dies liest! Müller läugnet also geradezu — in foro justitiae! — ab, was er gethan hat! Blos der böse Whitney ist es, der "si sforza di provare . . . "! Müller'n selbst ist nichts weiter von der "Mutual Praise Society" unter die Augen gekommen, als "le sole rassegne di mutua ammirazione" zwischen Whitney und mir2)!

<sup>1)</sup> vgl. "now let it be borne in mind..." oben p. 426.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) in Bezug hierauf hat zwar de Gubernatis in seiner Note schon einiges sehr Passende im Allgemeinen erwidert. Indessen es kommt hier doch speciell auf den Thatbestand selbst an. Ich überlasse es Müller, aus den Schriften Whitney's, die ihm bis März 1864 zugänglich waren, die "rassegne" der "ammirazione" für mich beizubringen; leichter wäre es, aus jener unserer beiderseitigen "Conflicts-Periode" sehr entschiedene Gegenbeispiele zu liefern, wofür ich ja die Leser dieser Studien auf das gerade hierüber bereits oben 9, 458. 459 Gesagte verweisen kann. Was aber sodann meine eigenen Aeusserungen über Whitney betrifft, so finde ich in den "several reviews", die ich seinen Arbeiten bis März 1864 gewidmet habe, s. Ind. Streifen 2, 64. 198. 230 fg., nicht einen einzigen Ausdruck, der nicht vollberechtigt wäre. Wenn ich in der letzten derselben, über seine Ausgabe des Atharva-

Nun, ich habe mich bisher in dieser ganzen Sache nicht gerade zu vielen Worten verstanden. Ich habe dem famösen Saturday-Review-Artikel Müller's (1864) die Ehre angethan, ihn in diese Studien aufzunehmen, und habe demselben nur einige kurze Worte zu seiner Kennzeichnung hinzugefügt. — Ich habe dann auch seine nicht minder famöse Note in Chips 1 (1867), die eben doch immerhin einen gewissen Rückzug markirte, ebenfalls wieder darin abgedruckt und mich auf ein: Sapienti sat! beschränkt. — Ich war endlich auch, trotz meiner Empörung über die in Chips 4 (1875) vorliegende Wiederaufnahme des alten Streites

Prâtiçâkhya (Lit. Centr. Bl. 1863, 18. Juli) von der "geradezu musterhaften Sorgfalt und Genauigkeit" spreche, "welche Whitney's Arbeiten eigenthümlich sind" und ihn als "einen der sorgfältigsten unter den gegenwärtigen Sanskritphilologen" bezeichne, der, "bekannt durch . . . seine treffliche Bearbeitung des Sûryasiddhânta und durch verschiedene andere ausgezeichnete Beiträge . . . hier aufs Neue die Umsicht, Genauigkeit und Scharfsinnigkeit bethätigt habe, welche allen seinen bisherigen Arbeiten einen so hohen Werth verleihen", so ist darin theils nicht ein Wort zu viel gesagt -- denn dies ist anerkanntermaassen die Stellung Whitney's in der Wissenschaft! darum war er schon 1861 bei dem Jubiläum der Breslauer Universität, auf Stenzler's Vorschlag, von der philos. Facultät derselben als einer ihrer sechs Ehren-Doctoren promovirt worden, - theils habe ich zu all der Anerkennung denn doch auch wieder allerhand einzelne Berichtigungen und Restrictionen im weiteren Verlaufe hinzugefügt. Es war im Uebrigen der warm e Tenor dieser Anzeige doch wohl anch gerade durch den Umstand mit veranlasst, dass ich mich ja damals eben (seit 1860) mit Whitney in einem Conflict befand, der brieflich nicht minder scharf war, wie er es im Journal A.O.S. 8, 1 fg. öffentlich wurde. Müller hat hierfür ja in anderen Fällen, wie die in seiner Februar-Replik gegen Böhtlingk enthaltene, in dém Falle freilich überflüssige Bemerkung in Bezug auf Grassmann zeigt, das ganz richtige Verständniss, dass man es nämlich "für seine Pflicht halten" müsse, den "wissenschaftlichen Leistungen des Gegners nur noch grössere Anerkennung zu Theil werden zu lassen". Es ist dies tibrigens ein Satz, der beiläufig bemerkt, auch ihm selbst bei meinen Anzeigen seiner Werke sehr speciell zu Gute gekommen ist, wie er dies ja denn doch selbst auch factisch zu fühlen scheint, s. das oben p.400 über die "greatest civility" Bemerkte und seine Angabe am Schluss des Briefes an de Gubernatis (s. sogleich p. 485), we er die Sache freilich, in besonderer Absicht allerdings, stark übertreibt-

Digitized by Google

(sowohl, wie über den ganzen nahezu unerhörten Ton seines Artikels: in selfdefence) dennoch eigentlich entschlossen, die Sache auf sich beruhen zu lassen, höchstens wieder mit ein paar Worten wie früher auf diese "resurrection" hinzuweisen. Müller's nunmehrige gänzliche Abläugnung aber dessen, was er gethan hat, hat mich gezwungen, den historischen Sachverhalt genetisch und ausführlich, wie ich es im Bisherigen gethan habe, klarzustellen.

Wenn ich voreinst (1860) bei meiner Besprechung von Goldstücker's Polemik gegen das Pet. W. von einer "Art Verirrung des Denkvermögens" sprach, die demselben da= bei, wie befremdend auch an und für sich, doch immerhin gewissermaassen zu Gute kam (s. Ind. Streifen 2, 209), so kann ich diese Entschuldigung hier nicht gelten lassen. Denn dort handelte es sich um wissenschaftliche Streitfragen, wo es ja immer kuriose Käuze gegeben hat und wo es überhaupt keinen festen Codex giebt. Hier dagegen handelt es sich um persönliche Ehrenkränkungen der schlimmsten Art. Dáfür aber giebt es einen Codex! und der besagt ganz einfach, dass Beleidigungen der Art dadurch nicht gut gemacht werden, dass der Schuldige sich so stellt, als ob er gar nichts gethan habe, ja sogar direct in Abrede stellt, was er gethan hat, und die Sache selbst wo möglich noch dem Gegner, als von ihm erfunden, aufzuhalsen sucht (Whitney si sforza di pro= vare ...)! Verba scripta manent.

Dém gegenüber wollen denn auch die übertriebenen Schmeicheleien nicht verfangen, mit denen Müller seinen Brief beschliesst (pag. 545), indem er nämlich sagt, dass er sich eigentlich gar keine besseren Freunde, als eben uns, seine drei Feinde (Böhtlingk, Whitney und mich) wünschen

konne, da er seinen gánzen Ruhm in Deutschland, Russland und Amerika speciell uns verdanke! "io non potrei desiderare migliori amici; io non potrei desiderare migliori nemici. Tutta la riputazione di cui io godo in Gerzmania, in Russia, in America, la devo specialmente ad essi, poichè nessuno ha colmato i miei poveri (sic!) labori sul sanscrito e di filologia comparata, con lodi più stravaganti che questi tre uomini¹), prima che essi si ponessero quelle maschere spaventose²)". Nun, diese, in dem Mantel bescheidenster Demuth auftretende Selbstherabsetzung, mit der Müller dem Werthe seiner wissenschaftlichen Leistungen geradezu bitter Unrecht thut, ist ja freilich nur eine Maske. Ich denke aber, wir sind hier überhaupt nicht auf einer Maskerade unter eitlen Gecken beiderlei Geschlechts, sondern — "in foro justitiae"!

Nun, ich meine, das ganze Vorgehen Müller's in dieser Angelegenheit richtet sich selbst. Was aber meine eigenen Gesinnungen dabei betrifft, so verstecke ich mich nicht, wie er es thut, hinter einem "schwarzen, undurchsdringlichen Domino" feierlicher Betheuerungen, die dem Sachverhalte gegenüber doch Niemand glauben kann, wie oft man sie auch wiederholen wollte, des Inhalts, dass ich nicht "angry with him" sei, dass ich "part with him

<sup>1)</sup> es könnte sich dies eigentlich nur auf unsere oben pag. 417 er wähnten "testimonials" beziehen; denn Böhtlingk hat sich meines Wissens ausserdem nie mals in einer für die Oeffentlichkeit bestimmten Weise über Müller ausgesprochen. Da im Uebrigen Böhtlingk's testimonial damals gar nicht gedruckt worden ist, so múss Müller's "riputazione in Russia" doch wohl anderer Quelle, vermuthlich eben seinen "poveri labori" selbst, entstammen!

<sup>2)</sup> Müller stellt ja nämlich eben diesen ganzen "ultima guerra" als einen Maskenscherz hin, in welchem er von Whitney unter dem "fiero costume d'Indiano rosso", von Böhtlingk in einer "terribile maschera Yakuta", von mir selbst aber (etwa weil ich bisher darin noch kein Wort gesagt habe?) in einem "domino nero e impenetrabile" angegriffen worden sei!!

without any feeling of bitterness or hostility", dass ich "non posso metter mi in collera contro di lui" (dreimal nach einander gesagt, von einem Jeden von uns "tre uomini"), sondern ich erkläre hier ganz offen und frei: ich zürne ihm!

Aber obschon ich ihm zürne, und wahrlich, wie ich meine, das Recht dazu habe, es zu thun, so werde ich mir doch nie ihm gegenüber wissentlich eine Ungerechtigkeit zu Schulden kommen lassen, und mein Gewissen, "la parte migliore di me stesso" spricht mich auch frei davon, dass ich mich jé gegen ihn in dér Art verschuldet hábe. Weit eher könnte man mir in der That vielleicht umgekehrt dén Vorwurf machen, dass ich (s. oben p. 433 n.), gerade im Bewusstsein unserer Stellung zu einander, nach der andern Seite hin gefehlt und seinen wissenschaftlichen Verdiensten grössere Anerkennung habe zu Theil werden lassen, als ich unter anderen Umständen etwa gethan haben würde. Meiner Hochachtung vor denselben habe ich jedenfalls stets willigen Ausdruck geliehen, und dabei gedenke ich auch ferner zu bleiben.

Diese Blätter hier kommen zunächst nur Wenigen zu Gesicht, während Müller's Chips voll. 1 und 4 einem grossen Kreise zugänglich sind (vol. 1 ist in englischem Text und deutscher Uebersetzung wiederholentlich erschienen). Ich bin somit ihm gegenüber hierbei in entschiedenem Nachtheile. Ich getröste mich dessen jedoch gern; denn ich bin überhaupt der Meinung, dass es besser war, wenn dieser ganze Streit intra parietes der Wissenschaft, dem "internationalen" Urtheil der Fachgenossen allein unterworfen, blieb. Dann wäre eben das immerhin höchst bedauerliche öffentliche scandalum hierbei vermieden worden. Müller

selbst freilich hat es ja, trotz seiner zarten Besorgnisse für "the sake of the good fame of German scholarship" (s. Chips 1, 117 diese Stud. 10, 442), von vorn herein anders gewollt und seine Anklage gerade dem Publicum der allgemeinen Journale vorgelegt, welches hier gar kein Verdict zu fällen hat, da es die Interiora derselben nicht kennen kann. Vor ihm wird Müller, als vollendeter Adept in der Kunst Talleyrand's 1), vielleicht auch jetzt noch das Feld behaupten können! vor seinen Mitforschern dagegen ist diese seine Sache, nach der vorstehenden "Klarstellung" ihres Verhaltes, in der That wohl — verloren!

Berlin, 26. Mai 1876.

A. W.

<sup>1)</sup> das testimonial híerfür s. oben p. 411.

## Berichtigungen und Nachträge zum dreizehnten und vierzehnten Bande.

## Dreizehnter Band.

pag. 2, 6 v. u. lies: im Rik-Prât. 11, 83. — 35, 11 füge hinzu: sumna-yú 2, 5, 7, 4. — 43, 19 lies: prânâyaná. — 95, 22-25 siehe hierzu Benfey Einleit. in die Grammatik der ved. Sprache p. 14. - 100, 27 vgl. im Pâli jî var eva, jalan tar iva, mahâmeg har iva in Citaten aus den Jâtaka bei Minayeff Pâli Gr. §. 41 (trad. Guyard p. 35) — 117, 18 fg. s. hierzu Haug über das Wesen und den Werth des ved. Accents p. 28 fg. (41. 87). — 117, 22. 118, 10 die Bezeich= nung des udatta durch einen senkrechten Strich über der Linie findet sich auch in einem Kâcmîrischen Mspt. der Riksamhitâ, s. 14, 403. — 118, 28 statt: einfachen anudâtta lies: pracaya. - 214, 16. 22 statt âgamantaçara liest nach Ad. Kuhn's freundlicher Mittheilung ein ihm zugehöriges Mspt. des Kauç.: ågamakri çara. — 233 fg. s. jetzt G. Thi= baut's specielle Abhandlung über die culvasûtra in dem Journ. As. Soc. Beng. 1875 1,227-75 (Sonderabdr. Calc. 1875 pagg. 49). - 261 not. 1 im Pancav. 1, 9, 10 (Lâty. 5, 11, 1) werden 33 dergl. stomabhaga-Sprüche aufgeführt; diesel= ben stehen indessen dort nicht in Beziehung zu dem agnicayana, sondern werden (und ihr Wortlaut differirt dém entsprechend) von dem brahman gebraucht, um damit den udgåtar die Erlaubniss zu ertheilen, je mit ihren stotra zu beginnen; daher werden denn auch, den Angaben im Comm. zufolge, im Verhältniss der betreffenden stotra-Zahl, beim agnishtoma nur 12 dieser Sprüche, beim ukthya deren 15, beim shodaçin 16, beim vâjapeya 17, beim atirâtra 29, beim aptoryâman 33 verwandt. — 267, 14 fûge hinzu: prajâ= pateh ... parvāņi visasransuh in 1-5, prajāpatih ... vy-

asransata in 6-10. - 267, 16 zu vgl. ist, dass in den sûtra hasta mehr in den citirten Sprüchen, pâni in der Prosa gebraucht wird; hasta ist älter als pâni, findet sich bereits im Zend (zacta), während påni nur im Sanskrit. - 309, 12 bhavanty ist hier als Nom. Fem. Sing. aufzufassen, und dem entsprechend muss auch in Zeile 17 nicht bhavanti gelesen werden, wie ich im Anschluss an Bhandarkar (Indian Antiqu. 1, 300 not.) gegeben habe, sondern bhavantî (ein Terminus der östlichen Grammatiker, s. Kielhorn Phitsûtrap.12), wie die Benares-Ausgabe auch factisch hat. S. hierüber Böhtlingk's ausführliche Behandlung dieser ganzen Stelle des M. Bhâshya in der Z. D. M. G. 29, 184 fg. Nach Böhtlingk's Meinung (p. 188) ist der Passus, in welchem sich das Beispiel: iha Pushyamitram yajayamah findet, nícht auf "Patamjali, den man dadurch zum Sachwalter Kâtyâyana's erheben würde, sondern weit natürlicher auf Kâtyâyana selbst zurückzuführen, oder allenfalls auf einen befreundeten Commentator desselben, der dem Patamjali wie dem Kåtyâyana vorgelegen hätte. Es könne somit aus diesem Beispiel kein Schluss auf die Gleichzeitigkeit Pushyamitra's und Patamjali's gezogen werden, es wäre denn, dass dieser sich als Zeitgenosse Kâtyâyana's entpuppte". S. hierzu noch p. 498 und meine Vorles. über ind. Lit. Gesch.<sup>2</sup> p. 241. - 316 not.2 pâtamjali wird von Childers im Pâli Dict. als adj. "having the hands clasped" aufgeführt; das dafür angegebene Citat Mahâv. 250 ist leider nicht richtig. -318, 2 dafür, dass diese Worte als varttika aufzufassen sind (s. p. 499-502), tritt Kielhorn's Zeugniss ein, s. 14, 160. — 318, 6 lies: atra. — 318, 19. 20 vgl. hierzu die ganz entsprechende Bemerkung in Dandin's Kâvyâdarça 1,80, wonach die adâkshinâtya (Gauda) die Composition liebten.

- 318, 22. 23 das hier dem Dakshinapatha zugetheilte Wort sarasî liegt im Pâli factisch vor, s. Childers im Pâli Dict. (aus Abhidhanappadîpika). Ueber specielle literargeschicht= liche Schlüsse, welche Benfey neuerdings an das Vorkommen dieses Wortes sarasî im vârttika geknüpft hat, s. Lit. C. Blatt p. 490. 491. April 1875. — 330, 8 lies: rule. - 335 not. 1 s. jetzt Burnell's werthvolle Schrift: on the Aindra School of Sanskrit-Grammarians (und meine An= zeige derselben in der Jenaer Lit. Z. 25. März. 1876). — 353, 19 füge hinzu: Eine dritte Stelle ist: Janardanas tv âtmacaturtha eva 6, 3, 6 f. 87a, worauf Bhandarkar in seinem Artikel: "allusions to Krishna in Patanjali's Mahâbhâshya", bei welchem ihm meine Darstellung dieses Gegenstandes hier noch nicht zur Hand war, im Ind. Antiqu. 3, 16 (1874 Jan.) zuerst hingewiesen hat. - 354, 11 zu dem Namen çaubhika vgl. saubhika Hârâv. 151 Gaukler, Zauberer, wohl von sobha, sobhanagara, s. diese Stud. 3, 153. Vorl. über ind. L. G.<sup>2</sup> p. 215. — 355 not. <sup>8</sup> Vishvaksena erscheint unter den Lehrern im Sâmavidhânabrâhmana, s. diese Stud. 4, 377. Burnell pag. 101. — 355 not. dieses npr. liegt an= scheinend schon im Avesta vor, erscheint daselbst indess allerdings in der Form Akhrûra (Sohn des Hugravanh, Yt. 13, 187). — 355, 2 über die mythische Bedeutung Krie shna's s. jetzt Senart's legende du Buddha (passim), der in Krishna einfach eine Form des Blitzgottes sucht, seinen Namen Govinda und seine gopî-Idylle auf die vedischen Vorstellungen von den Wolkenkühen zurückführt; vergl. hierzu meine Anzeige des Werkes in der Jenaer Lit. Z. vom 29. April 1876, sowie Indian Antiqu. 4, 246. - 361, 9 v. u. lies: Pâncâlî. - 364, 10 die Prâkrit-Wurzel hamm wird bei Hemac. 4, 161. 248 als Passiv von han aufgefasst.

- 368 not. zu Gotama als "grösster Ochs" s. Naishadh. 17, 75. Böhtlingk Sprüche 2 4875. — 369, 19 über die Milch-Nahrung der Vâhîka s. M. Bhâr. 8, 2059. — 378, 8 dies Sprüchwort findet sich in der Form: Srughnastha-Pâțaliputrasthayor iva auch im Texte der Sâmkhyas. 1, 28 (Ballantyne's Uebers. p. 9). - 380, 18 vgl. hierzu das einen alterthümlichen Eindruck machende Beispiel bei Hemac. 2, 150: Mahura vva Pâdaliutte pâsââ. -- 411, 24 füge hinzu: samvivahante Gargaih 1, 3, 15 f. 247a. - 387. 388 zu Mâthara vergl. die eigenthümliche Erwähnung desselben, resp. seiner Lehren, im Apuyogadvârasûtra, s. meine Abh. über die Bhagavatî der Jaina 2, 248. — 428, 29 lies: brâh= mana. - 431. 433 die Voranstellung des Atharvaveda liegt ganz ebenso auch in den beiden Rik-grihya vor, wenn wir die Aufzählung der Lehrer: Sumantu-Vaicampâyana-Jaimini-Paila, wie in der That wohl anzunehmen, auf die vier Veda beziehen dürfen, s. Vorl. über Ind. Lit.-Gesch.<sup>2</sup> p. 63; — denselben Anfangsvers der Ath. S. wie das Bhâ= shya zeigen auch zwei Mss. in Haug's Besitz, s. dessen Brahma und die Brahmanen p. 45; vgl. noch Indian Antiqu. 3, 182; — nach Burnell Vançabrâhmana p. XXII not. lassen die "South Indian Mss." des Bhâshya "the quotation from the Ath. V." ganz aus. — 434, 6. 19 Roth "der Atharva» veda in Kashmir" p. 24 weist darauf hin, dass sich R. 4, 5 10 ánti shát vorfindet, aber als zwei Wörter, nicht als Compositum; auch hat das dortige sat mit Vsad nichts zu thun, ist nicht kvip dazu, sondern geht auf Vas zurück; es liegen hierbei somit erhebliche Missverständnisse der Herren Grammatiker, den Verfasser der im Bhâshya citirten kârikâ an der Spitze, vor. - 437,4 lies: çivâ udrasya. - 438, 14 fg. vgl. hierzu die eigenthümliche Angabe

Haradatta's bei Bhattoji Dîkshita 2, 524 ed. Calc. 1865 (zu Pân. 7, 4, 38): bahvricânâm apy asti Kathaçâkhâ, tato bhavati pratyudâharanam, nämlich: devân jigâti sum = năyuh, nicht: sumnâyuh, wie Pânini's Regel: yajushi Kåthake verlangt. Im Kåthaka-Text ist mir diese Stelle nicht zur Hand; die andern Yajus-Yexte aber haben sämmt= lich auch wie Rik 3, 27, 1: sumnayuh, s. Ts. 2, 5, 7, 4. Tbr. 3, 5, 1, 1. Cat. 1, 4, 1, 21. — 459 9 v. u. lies: samskrita= vâkyena. - 460 not.2 die in Burnell's Catalogue of Vedic Mss. 1870 pag. 9 aufgeführten lakshana-Texte beziehen sich sämmtlich auf die Phonetik der Taitt. Samhitâ. - 467, 17 lies: pala. - 477. es bildeten solche akhyana sogar einen integrirenden Theil des Opferrituals. rend jenes Jahres z. B., in welchem das zum Pferdeopfer bestimmte Ross frei umherschweifte, sass der Opfernde zu bestimmter Zeit auf goldenem Sessel (kûrce) und hörte zu, wie ihm der hotar das pâriplavam âkhyânam erzählte (Lâty 9, 9, 11). Die Gegenstände desselben werden, auf zehn Tage vertheilt, im Catapatha 13, 4, 3, 3-14. Cânkh. 16, 1, 26 - 2, 30 aufgezählt. Speciell auf den Rik und die Verfasser seiner Hymnen bezügliche zehn akhyana, naraçansa genannt, werden beim purushamedha Çânkh. 16, 11, 1-30 aufgeführt. - 480-82. Kashinath Trimbak Telang hat im Indian Antiquary 3, 124 (April 1874). 267 in der That einen Vers im Bhâshya nachgewiesen, der sich im Râmâyana vorfindet, nämlich den Halbvers: eti jîvantam ânando naram varshaçatâd api im Bhâshya 3, 1 67 f. 43 b (und die drei ersten Worte wenigstens 1, 3, 12 f. 246ª) und im Râmâyana 6, 128, 2 ed. Bomb. 6, 110, 3 ed. Gorr. Dem gegenüber habe ich indessen meinerseits ebenfalls im Ind. Antiqu. 4, 247 (Aug. 1875) zunächst dárauf hingwiesen,

dass sprüchwörtliche Aussprüche der Art nichts besagen wollen: ,the verse contains nothing to show that it must have originally belonged to the Râmâyana; it may as well have been taken by Vâlmîki from the Bhâshya, as by the Bhâshya from his work. Or, for instance do those passages: tad yathâ mânsârthî . . . yathâ vâ dhâ= nyârthî ... na hi mrigâh santîti ... na hi bhikshukâh san= tîti . . . which we find in Mâdhava's Sarvadarcanasamgraha § 1, as well as repeatedly in the Bhashya [s. hier p. 326. 327. 341. 359], nestablish beyond the reach of controversy" the priority of Mâdhava over Patamjali? Here indeed we know the contrary as a fact, yet the other case is of just the same stamp; as we do not know Vâlmîki's age from other sources, we certainly can not establish it from this". Dazu kommt aber ferner noch der von Trimbak Telang ganz mit Stillschweigen übergangene Punkt, dass Vâlmîki den Vers selbst als ein Citat bezeichnet, als einen "alten, resp. feinen populären Vers": paurânî (so Gorresio, kalyânî Bombay) cai 'va gâthe 'yam laukikî pratibhâti me. "I do not take this as an evidence, that Vâlmîki borrowed it from the Bhâshya, - both may have taken it from a common source, - but thus much is certain, the case is of no evidence at all as to the priority of Val= mîki over the Bhâshya". - 483-85 zu den hier angeführten Versen sind u. A. noch zwei dergl. hinzuzufügen, welche Kashinath Trimbak Telang am eben a. O. p. 267 aus dem Bhâshya zu 7, 3, 87 f. 123 a beibringt: priyâm mayû= rah pari narnritîti und: yad dha tvam naram vara (so die Benares-Ausgabe) narnritîshi hrishtah (hier beginnt ein neuer pâda? oder vara muss fort!). - 484, 10 fg. eine Uebersetzung dieser Verse hat Böhtlingk in der Z. D. Morg. Ges. 29, 186. 187 gegeben. — 488, 7 der Balibandha bildet den Gegenstand von Hâla v. 425 (Gangâdhara's Rec.); der Vers ist doppelsinnig, bezieht sich zugleich auf die Falten am Leibe der jungen Schönen, welche durch den erst zwerghaften, dann sich entwickelnden Busen derselben hervorgerufen werden. — 491, 20 statt: dasselbe lies: das indische Drama. — 493, 4. 5 lies: von nartakî bilden sich die Comparations-Stufen nartakitarâ und nartakitamâ und das Deminutiv nartakikâ...—

## Vierzehnter Band,

pag. 42, 17. 18. diese Angabe ist nach Pischel zu berichtigen, s. pag. 206, 1 fg. — 65, 5 fg. vergl. hierzu meine Vorles. über ind. Lit. Gesch. 2 pag. 249; ausser Bâņa wird auch die Cîlâ bhattârikâ als Vertreterin des Pañcâla-Styles angegeben, s. Aufrecht in Z. D. Morg. Gesellsch. 27, 98. -88, 19 im Petersb. Wörterb. wird unter satvan auch für ved. drapsa an zwei Stellen (R. 1, 64, 2. 4, 13, 2) die Bedeutung Banner angenommen. - 88, 5 v. u. die Bedeutung zitternd wird für drafshnik auch im Pehlvi angenommen, s. West und Haug, Arda Viraf Glossary (1874) pag. 261. - 92, 8 fg. hierzu vergl. jetzt Siegfried Golds schmidt "Bildungen aus Passiv-Stämmen im Pråkrit" Z. D. Morg. Ges. 29, 492 fg. - 153, 18 pañcâçat erscheint hier unflectirt, als Accusativ gebraucht. — 155, 10 lies: anangaçara. — 317, 17 lies: bhâvopa. — 318, 25 lies: ca. - 318, 24 candre; die Uebersetzung (pag. 338) hat: das Horoskop, was auf lagne führt. — 320, 16 lies: punah. — 320, 18 lies: yogâdhyâya. — 323, 12 lies: graha. — 323, 18 lies: mano-'bda. — 384, 3 v. u. lies: chavir.

Berlin, 30. April 1876.

A.W.

## Index zum dreizehnten und vierzehnten Bande.

a aus û, u 44 a privans 41 (anavagrihya) ança (Gott) 285. - 14, 323—25 astron. ançaka (Neuntel) 14, 316. 24. 36 anculata 14, 371 anhas, mitriyam 193 anhomuc 14, 18 anhri 14, 390 Akrûra 355. 414. 14,440 - -vargina, -vargya 855 Vaksh (îksh) 185. 14, 78 - (an-**ak**sh) 14, 5 aksha Würfel 471 - Same, Seele 14, 382 áksha, akshá 456 -- -kâma 137 - -kitava 472 akshatanga 14, 819 aksha-dyû 471 -dhûrta 472 akshaya, -koça 14, 319 akshara-pankti 144. 46 — -prakriti 14, 386 🗕 -samâmnâya 474 aksha-çaunda 472 - -hrita 472 akshîni, darçanîyâni 471 akshņayārajju 248 agada-tâ 14, 312 Agastayas, Agastî 414 Agastya 202 – -åshtamais 414 5 oder 10 agnâyî 346 agni, und dhûma 826 – 367 (manavakah, feus - sechs 14, 15 - glühe den Feind 181.2 - erschaute ein sâman - verschluckt den Cûdrika 14, 115

— belebt Todte 14, 186 |

agni, Bild des 14, 822 —, vâyu, âditya 224. 67 \_, vâyu, sûrya 165. 82. 285 (vâta) -, soma, varuņa, indra – und vishņu 226 - Führer der vasu 353 - Gebet an 146 —, grihapati 288 —, purîshya 221 --, vaiçvânara 180 —, samkasuka 185 —, suparņacitya 263 agni-kshetra 285 (Plan). 89. 41. 44 (Pflügen). 47. 48. 50 - -cakra 14, 137 - -cayana 146. 67. 217 fg. 82 (Nordwest). 91 (vrata des). 14, 488 -cit 265 - -diç 14, 320 — -dhûmârdra 14, 397 — -pranayana 279 – -prâyaçcitta 288 Agnimitra 307 agni-yojanam 289 – -râçivat **14**, 16 agnir-mûrdha-padaih 14, 827 agni-vimocanam 290 Agnivet**âla 14,** 130 agni-shtoma 217 (erster). 455 (kalpa). 14, 488 -sava 285 -- -stambha 14, 4 \_ -sthala 276 - -hotra 120 agnîdh 273 agnîshomîya, paçupuro: dâça 288 agne, mit Plural des Verbums 118

agne-yânî 59 agny-uktham 276 – -upasthânam 120 agrásanádíni 406 aghoracakshus 149 ankapâlî 14, 156 √añkay 466 angam pradasyami 14,155 anga, der Hostie 211 des Veda 358. 430. 54 (sechs) Angas 386 angatvát 453 angadin 383 anga-bhaga 14, 390 — -hîna 421 angara iva 14, 15 angâraka, Vogel 461 -, Mars 14, 315 angiras, Jupiter 14, 815 angirasas 168 -, vincinas 488 °angirasikâ 414 angirasvat 221 anguriyaka, °liyaka 14. 282angula 238. 39 (6 ya: va). 40 acitta 480 acintya 14, 370 acîkamata-bhâshin 407 aeha 11 aja, Aries 14, 319. 20 (ajâdya) ajarâmaratva 14, 384 ajaçringî 186 ajâ,lohitaçuklakrishnå180 aja-kripanîya 486 -- -kshîra 272 -- -Taulvali 407. 21 a-Jâmadagnya 420 ajinavāsas 485 aina 14, 386 ajnanavant 14, 886 ° añc 36. 37 (ohne avagr.)

Vañj, akta 14, 378 attâlaka 14, 329 Anahilla 14, 406 anu. Atom 14. 866 anda, -ja 14, 2. 3 ati 408 (Saunaga) \_ -Kârîshagandhya, -° pati, °-putra 418 krichrena 14, 323 — -kránta 484 — -Gârgya 418 atithisamâcâra 14, 265 ati-dûre 14, 297 -- -brâhmana 342 - -muktalata 14, 259 \_\_ -ramya 14, 281 - -râtra 14, 438 — -lâghava 14, 381 - -lohinî 463 -- -vrishala 342 atodhi (!) 57 aty-agnishtoma 14, 438 \_\_ -adbhuta 14, 366 atrabhavatî(vacana)pratyaya 14, 308 Atri, gegen Würmer 202 — plur. 162 (u. Sonne). 414 – -Bharadvâiikâ 414 atrinas, attrinas 142 atha, den Nachsatz beginnend 78 Atharvan = ath. veda 431 (steht voran). 86 (a: tharvânam adhîte) – plur. 144. 46. 202. 438 atharva-pariçishţa 460.68 - -veda 432 (voranste hend). 33. 14, 441 - samhità 7 (Accent) - Anfang der 431.33. 14, 441 - — zweites Buch 129fg. adabhra 14, 387 adákshinátya (Gauda) 14, 65. 439 adâyâ-'dîs (!) 55 aditi 198 (Schooss) -, Mutter 194. 14, 7. 392 (8 Söhne) adbhuta 135 adman 14, 12

adyatve 334. 5. 42. 454 | advâre 'pi 14, 321 adharorukam 326. 471 adharma 466 adhi, mit Locativ 379 adhikâra, plur. 825 (maņ: dûkagatayas) - -vihata (° hi\*) 14, 385 adhinâtha 14, 890 Adhirâma 480 adhi-çiras 151 adhyayana 404 (schwer). 51 (triguna) adhyardhâ 289 adhyâpaka 348. 452 adhyâya, Name einzelner 453 adhyetar 334. 460 adhvan 313 (â..) adhvara 119 (kanda) - - prâyaccitta 233 adhvaryu 275 (sâman singend) - -patha 276 \_ -çâkhâs 430 (101) ananga-ketu 14, 370 - -cara 14, 155 (so zu lesen?) Anangasundari 14, 104 anadvah 107 (° dvan). 456 (° dvâhî). 85 (° dvâham) anaddhâ-purusha 221. 22 Ananta, König 14, 407 -, Verf. des vîracaritra 14, 97 anandhata 14, 1 anabhirûpa 880 an-aya 472. 78 -aripratishthita 457 - -arth**a**, plur. **14**, 389 – -arthaka 352 (çâstre nichts). 404 anala-bha, krittika 14,320 an-avagrihya 15 fg. 40 - -avadya 135 – avasthitapadårthaka 881 - -açnant 14, 11 anas 231 Anasûyâ, Anu° 14, 280. 1 anâ-, avagraha bei 41 - - gata 484 anâgas 158

an-ingya 5 a-nitya 449 ...-nimeshavilokanîya 14. 366 - -nivatapuńska 421 — -niravasita 358 anilotthå (châyâ) 14,326 an-ishtiina 402. 6 a-nîcâs, striyas 14, 50 anu-karana 407. 61 - -kârin (Rolle spielend) 489 -- -kûla 14, 323 — -Gangam 377 an-udarâ 326. 471 - -udâtta 118 (Bezeich: nung) anu-nâsika 9 - -padam 14, 289 anupadasûtra 144. 416. 17. 19. 38 an-upasrishta 146 anu-pradâna 334 - -prâsa 14, 66. 210 — -brâhmana 475 - -bhâva 14, 380. 2. 3 - -mati 189 (Vieh). 290 (devikâ) - -mita 484 - mroka 182, 4-6 - - yogadvârasûtra 14, 441 - -rûpa 14, 280 - -rodha 14, 286 – -vâka 98 (Theilung). 427. 81. 2. 53 (Namen einzeln) - -ç**a**sanâni 459 - -Conam 377 - -shûka 479 - -shtubh 109 (°shtuk, °shtug) - -, ishtakå 262 - -sarpa 182. 5. 6 - -sû **4**78 - -svåra 14, 237 (Silbe mit an° kurz?) anûka 250. 58 (pråg°, udag°). 457 (purush&°) anûkânta 246 an-rita 14, 5 rishi 337

- -eka 14, 870

antah-pâtya 233. 47 -- -pura 14, 153. 5 antakrit 14, 317 (yama) antama 434 antar 12 -- -antahstha 457 – -âtman 464 antariksha 210 (° ksham rohati) - -yânî 59 antarîyakatva 327 antareņa (= vinā) 359 antaryâmin 131. 14, 353 anti 434. 14, 441 antika 380 antitama 434 antiya (!) 434 antishad 433. 4. 45. 14, antevâsin 405 (pituh). 17. 9 antya (Haus 12) 14, 314 Andhaka 355. 81. 2 andhakâra, neutr. 14, 365 annam 267 annârthin 327 anya . . . anya 77 fg. anyat (= falsch) karoshi 404 anya-prasakta 14, 325 1/ap 61 ap, adbhis 109 apa-bhrança 365. 14, 47. 58 apara-Kâçakritsnâs 398 aparatra 14, 368 (mit Loc.) apara-Traigartaka 372 – -Pâñcâlaka 379 — -Mâgadhaka 384 \_\_ -Yâyâtam 477. 80 - -râtre 229 aparâçâ (Westen) 14,328 aparaishukâmacama 393 apa-vâda 458 -viddha 412 - - cabda 365. 400. 57 apasyâs 252. 8 apa-hnava 368 a-Pâninîya 419 - - pâd 14, 20. 1. 3. (Bhauvana)

-- -pâra 388

api 14, 265 (ayi) -- -kaksha 276 a-punargeya 485 - - pûrva 14, 368 — — -pati 469 aptoryâman 14, 438 apraº 41 (avagraha) aprati-itta (!) 55 - -ratha 279 Vaps (îps) 135. 14, 77 apsaras 134-8. 474 (im Himmel). 14, 120 (in Bild gebannt) apsarâ 135 apsas 135 apsu-karman 186 -- -jâ, -yoni 247 a-bala 14, 314 - -Brahmadatta 379 --- - brahmana, ° naka 342. 425. 8 (lies: br°) - -bhakshya 458 Abhayadeva 14, 361 abhayâ bhayâ ca 14, 22 abhi-kritvarî 150 - -câra 432 — -jana 465 - -jit 230 - -jnâna-Çakuntalam 14, 297 - -dhânappadîpikâ 14. 440 -dhâvrittimâtrikâ 14, 179. 404 - -nabhas 14, 385 - navavritti 14, 861 Abhinavagupta 14, 407 abhi-priya 68 Abhimanyu 319. 20 —, Held Çaktikumâra's 14, 126 abhi-yukta 14, 321 - -rûpa, °tara, °tama 380. 9 -- -rûpaka 348 - -lâshin 14, 261 -- -vâda 459 - -coca, plur. 186 \_ -çocana 142 — -shecanîya 288 -- -sambandha 470

abhîshța-devatâ 14, 264 - -phalada 14, 312 abhaujishyat (?) 14, 11 abhyarhita 350 Amara 398 gramm. amara-râj 14, 316 amarejya **14**, 317 amala 14, 370 - -bhûshapa 14, 871 amitra-ghâta 331 (chandasi) amu 79 (°shmin loke). 14, 144 (amuni) amutra 14, 381. 91 amûdriksha 14, 80 amrita 14, 1. 282 amoghanandinî 14, 160 ambara (Haus 10) 14, 315. 35 ambu-nidhi 14, 364 -râçi 14, 379 ambhah-pati 14, 829 ambho-dhara 14, 368 aya 472. 3 ayana 14, 821 ayam 378 (panthâs). 459 (aham) ayas, °kânta 461 — -kâra 358 ayahçûla 847 ayâjya 368 aya-'naya, °yîna 472. 3 Ayodhyâ 303 fg. 14. 82. 14. 138 ayomaya 14, 827 aranye 'nûcva 282 aratni 220. 39 Ararakâ 390 ararakân 389. 90. 414 ari 366 (he 'rayas) - (Haus 6) 14, 318. 9 -- -pratishthita (anari°) 457 - - bha (Haus 6) 14, 316. 9 -- -yosha 14, 314 arishtanemi 14, 6. 18 ari-senâ 14, 319 - -sainya 14, 315 aruņa 14, 3 (Entstehung). 7. 27 aruņasya mâtar 14, 5.6 Aruna (Weber) 14, 117.52

abhî shu nah 14, 326

abhîshu, plur. 14, 245

Aruņa, Bruder des Khanula 14, 136 aruņat tasmāt 108 (//ruj) arus, arussrâņa 138. 9 arka, Sonne 480. 14, 3 \_, -Holz, -Blatt 271 - -tanaya (Saturn) 14, - -putra 14, 314 argha 881 Varc, arj 178 arcâ, Bild 845. 14, 328 Arjuna 349. 55. 6. 414 arjunaka 849 ariunî 182. 5. 6 arņavayanam. Schiff 14, 319 artha, Sinn 14, 66 — (Haus 2) 14, 319 (v. 54). 40 - (Haus 10) 14, 314 (v. 18). 33 -- -koça 14, 319 — -krama 485 -- -padam 401 — -prayukta 318 -- -vivarjita 14, 324 -- -vyakti 14, 65 arthibhava 14, 317 (so zu lesen) Vardh, anridhus 211 ardha 14, 321; - ardha ... ardha 77.84 -- -kâya 14, 827 - -padyâ 239. 58. 4 — -Pâñcâlaka 879 - - pâdabhâga 289 `— -purushîya 238 - -brihatî 242 - -Magadhaka 379.84 - - Mâgadhî 384 — -vrata 278 Arbuda 14, 21 aryaman 285 aryamâkhya 14, 321 arhant 340 Alagarda 14, 21 alaja-cit 264 alamkâra (-Literatur) 14, **66. 210. 12. 404** alam, mit Gerundium 14, 276. 7 alambus 488

alându 200 ali-kula 14, 815 - -nîla 14, 365 a-lipi 14, 386 - -lomi**kâ 326. 471** alpa-prâņa 14, 65 ava, nach Praepos., vor Wurzel 11. 62. 3 avançyatva 412 avakâ 250. 74 ava-kâça 14, 369 (kritâ°). 71 (nir°) -grihya 4 fg. \_ -graha 13 fg. 88 fg. (auffälliger). 44 fg. (Mangel des) 54 fg. (ir: riger) - -grahântara 13 - -dâta 14, 871. 2. 89 avadya 135. 61 ava-dhârane 76 Avadhûta 14, 404 ava-natamukhî 14, 266 Avanti, °tî 392 avabhritha 290 -yâ(h) 96. 212 avara 313 - -tas 338 ava-rodha 14, 158 avartamâna, °tva 809 avarti 161 ava-sara 14, 265 -- skanda 14, 311 -- -skava 201 avånmukhavrinta 14,388 avitatha 14, 255 avidvas 459 a-viràma 809 avi-loma 461 a-vivakshâ 471 °avî (!) 55 a-vrishala, °laka 842 - -vyaya 14, 870 --- -vyâdhita 196 -- -vyutpanna 826 1/ac, acitum 14, 366 a-çakyam 404 açani 14, 322. 80 (° ni: pâta) açîti 167. 8 a-cubha (graha) 14, 815.8 - -çoka 14, 383

a-cobhana 14, 324 açman 274 (° â bhava). 280 (prieni). 14, 815 (°nâ schiffen) açma-mandala 174 a-crâddhabhojin, und as çrâddha-bh° 470 açru 106 (açîyata), 14, 6 - -mukha 14, 6 Açva-kranda 14, 21 acva-ttha 136 Açva-mukha 14, 21 acvinau 197 (Gestalt). 98 (Werber).257(ishtaka). 14, 320 (naksh.) ashâdhâ 228 (ishtakâ). 50 ashtaka, des Rik 445 ashta-karpî 466 ashtaka-varga 14, 357 ashta-varga 14, 323. 45 -- -vidha 240 ashtadhyayî 359. 60 ashtapadam 473 ashtâçîtisahasrâni 488 1/as, se, sîmahi 60. 102 asa° (avagraha) 41 asamstuta, asamsthita 14, 297 asakala 14, 122 asapatna 260 asamîkshitakârin 14, 879 asambhramam 14, 294 asahâya 472. 8 asâdhu 353 (mâtule) asidvitîva 856 asita 14, 318 (Saturn). 27 (Blumen) asumant 14, 886 asum våg api 171 asura 138 (graben Balsamkraut). 125. 246 (Städte der). 365. 6 (Sprache) - u. deva 79. 267 überlistet 14, 115 - vidy\$ 460 a-sûryampaçya 470 asrikpatha 14, 817 asrid dvâbhyâm 107 (d für g) asta 14, 315. 6. 34. 68 - (Haus 7) 14, 812. 4. - - -taru 14, 871. 84 7. 8

astaga 14, 314 asmacchâkhâyâm 217 asmin loke 79 asya sûtrasya 326 asyavâmîya 450. 8 asvapann (unflect.) îksha. mânâh 14, 22 asvapna-jah (!) 55 aha 73, 5, 6 ahatena 173 (vâsasâ). 5 (vasanena) ahan 14, 324 ahi 143 (indra und). 14, 329 (gana des) ahinsa 840 Ahicumbakâvani, onî 414 Ahichattrâ 380 ahi-nakulika 486 Ahivarņa (° vanna, ° kar. na) 14, 129. 33. 6. 40 ahi-hrada 14. 109 ahna, °âya 463 â, nach Praepos., vor Wurzel 12, 63, 4 - inclus. und exclus. 384 Pâțaliputram, °trât 384 – (îshad) 403 (Saunâga) å-kautham 14, 157 âkarpana 14, 388. (º rpita) âkâça-cakra 14, 137 14, Åkâça - vyabhicârin 126. 35 â-kumâram 895 åkriti-loshta 140. 51 å-krishpa-pûrvam 14, 327 akramana 472 åkroce 338 °âkhya für âkhyâya 483 åkhyåna 475. 7. 8. 88. 14, 30 (sauparṇam). 442 âkhyâyikâ 425. 75. 7. 8 âgama, Lernen 835 (kâle). — (grammat. term.) 460 - -ntaçara (lies: kṛicara) 214. 14, 438 Agastî, ° stîya 414 âgnâvaishnava 124 ågnikani 226. 84 ågnimårutastotra 290

âgnivâruņî 456 Ågniveçva 414 Agnivaiçya-Könige 306 agnîdhra, ° dhrîya 280, 7 âgneya 412 (sthâlîpâka). 53 (sâma). 14, 326 (°yî châyâ) · (krittikâ) 14, 321 âgneyî (Südost) 236 âghàta 136 Anga, °gaka, °gya 886 ângavidya 454. 64 Angî 361 âcârya, Unterricht des 404 —, bhâshyakâra oder Pâ≥ nini? 323. 5. 34 -, Pâṇini 360. 94 -, Kâtyâyana 499 - -deçîya 316.7 -- -pravritti 325 Ajaka-rauna 394 Ajakrandi 392 âjapâda (pûrvabhâdrapa: da) 14,320 Ajamidhi 392 Adhakajambuka 361 âdhya 326. 80 (° tara). 465 âtapatra 14, 385 âtitheya 14, 245. 6 âtithya 245. 6 âtma-caturtha 14, 440 - -ja (Haus 5) 14, 318 – **-dûshi 18**5 âtman 182 (ekaḥ). 464 (zwei) == brahman 265. 14, — Mittelkörper 234—6. 46.62 âtma-bhadra 14, 322 - -madhya 254 - -sama 14, 366 - -sácin 14, 23 âtmâpahâra 14, 269 Atreya 2 (padakara). 414 (° yî). 38 âtharvana 436 —, vedah, 9 Schulen 430 -, Zauber 14, 135 åtharvanika 144. 6. 436 âdarca 14, 89 Adarça 859 âditya, = sûrya 267

âditya, plur. 226 (Muss für). 14, 140 (zwölf). 392 (acht) — —, rudra, vasu 268 — -gativat 484 -- -varua 14, 370 – -vratika 449 âdiçabdikâs (acht) 398 adeça-kârin 14, 107 ânanda 14, 442 Ånanda 11, 395 ânayanam 333 ânila (svâti) 14, 321 ânupûrvî, s. varnâ°, vedâ° ânuçravika 432 ânushûka 478 ânusuka, °seya 478 ântarâs (vîràs) 14, 126. 53 ânyabhâvya 450 |/ap 61 âpas, neben agni, vâvu. sûrya, candra 182 âpaņe 342 Apastamba 159 (jâtakar. ma). 455. 14, 121. 2 â-pâdakautham 14, 375 Åpiçala, ° lâs 396. 401: — °lam, °lå 396; — °li 375. 96. 414 âpiçalî çikshâ 14, 160 ápyâ (châyâ) 14, 325 Aprîtimâyavaka, ° yu 393 âbaddhadrishți 14, 289 âbharaņa 14, 247 âmalakîja 393 âmushyâyana 150 âmnâya 485. 6. 40. 50 (çabdânâm) âmba 436 Ambashtha 891; °shthya. ° & 373. 91 âmra 483 Åmraguptâyani 414, ° pti 415 âya (Haus 11) 14, 314 °âyana 43 âyasîm puram 14, 80 âyaḥçûlika 847. 14, 176 áyudhajîvin 374 âvushmati 412 ayushmatpurushaka 460 âyushmant 328 (nach tatas, tatra). 38

âvushva 194 âyus (Haus 8) 14, 312 âra (Aons) 14, 814. 7. 9. 26 âranyaka 341 (vihâra). 453 (adhyâya) - des Rik 14, 403 - -çikshâ 14, 160 ârambhaka 488 Åråt, °tkå, °tkî 366 Årîhanaka, °kîya 393 âruņa (agni) 269 -- -ketuka 464 — -parâjî kalpah 441.55 Åruni, onavas 410. 5. 40.1 Āruņin, o ņinas 415. 40. 1 Åruneya 415. 41 ârki (Saturn) 14, 313. 6 Årcâbhin, °bhikâlavidhi, ° bhyâmnâya 440. 1 ârti-hara 14, 370 Årya 355. 62 (bei Yâska). 4. 98 (Sprache) – -niv**a**sa 358. 62 - -miçra 14, 238 Åryavarta 308. 26. 58. 9, 61, 2, 76, 87 ârsham 14, 403 ârhantî, otyam 340 Alambâyanîputra, Alams bin, Ålambîputra 440 Avatyâyanî 415 Åvantikà 14, 65. 302 (Styl) Avantya 392 avapanam 431 â-vayâh (!) 55. 96 âvartana 60 âvir 135 (aus âvid) âcâ 14, 318, 27 âçis, Schlangenzahn 14, âçîrnah, âçîr nah 194. 5 âçu, Ross 178 -, Reiss 288 Açmarathah kalpah 455 âçrama-dvâram, -padam 14, 229 - -dharma 14, 250 -- -pîdâ, -bâdhâ 14, 295 - -mriga 14, 241

— -vâsinas 14, 247

— -oparodha 14, 247

açvalakshanika 461 Acvalâyana 455 âcvika 467 âçvinî 257 Åshtakam, °kîya 393 l/âs, âstâm 14, 365.79.83 âsanga 268 Åsur**â**yana 415. 44. 8 Asuri 415 Åsurîya 415. 45. 55 âstika 343 âstik**va 14.** 30 ° âsya 14, 329 âsrâva 138 Åhika 395 Åhichatra 361, °trî 382 âheya 415 aho, Stellung von 14,277 âhna 463 (âhnâya) âhnika 294 i für í 102 (1/nf). 14, 321. 30 zu iv 104. 5 🗕 als Affix, zur Auffühs rung von Wurzeln 363. 5. 79. 465 Vi + adhi 451 (adhîyan); — Åtm. adhite 334. 60. 431. 6. 51. 2. 63, °îyate 334, adhîshva 431. 2, adhveshve 431. oshyante 14, 28, adhîs yîta 14, 30, ° yîran 14, 28, adhiyana 360. 431. 51, adhîtya 334, adhye: ya 334, Caus. adhyās payishyati 406 · 🕂 prati, pratyâyayis shyâmi 322 Ikshvakavas 382 √ing 5; — ingita 404 ingida, inguda 141 Idavid 393 indva 227, 43 iti, sic! 3. 5 fg. — (râjâ 'ham iti) 14, 265 prâpte 436. 7 itihâsa 358. 430. 75 idam 325 (çâstram). 14, 253. 4 (vapus) idha, iha 14, 61. 2 indu, soma 14, 9. 10. 18. 21-8. 7

indu-ja 14, 316 -- -bimba 14, 364 indra 196 (Gabe des). 285 (Gabe an). 14, 2 (hasitam, darpa). 120 (Himmel) soma-Trunk 143. 5. 14, 9, 10 – u. die asura 190. 1 - Führer der vasu 353 -, agni, sûrya 267 - stets und überall Eis ner 339 - funf 346 - Genossen des 14, 21 - Kampf etc. mit Garuda 14, 19-25 - u. vriddhakumârî 838 - Schüler des brihaspati 334. 5 — Grammatiker 398 -, jyeshtha 288 -- -datta 196 Indra-pâlita, ° varman 415 indra-sakha 14, 18 - - suparnayos 14, 30 indrânî, fünf 346 indriyâni u. manas 14, 323 indriyava(ta..) 97 indhaté (!) 94 ibha 14, 373 - kumbha 14, 373 iy aus y 104; zu y 106 iyakshamana 436 Irâvatî 374. 417 irina 150 iva 5 fg. (im padap.). 14, 385 (an falscher Stelle) Vish 391. 447 ishu 198 (Liebesgott) ishe-tva-ka 453 ishe två 431 ishkartar 437 ishţa (Vish) 391 ishţakâ 223. 39 - -paçu 146. 218 -- -pûraņa 239. **63** — -pramâņa 289 ishta-sukham 407 ishti (l/yaj) 121 - (Vish) 328. 38. 453 — -jna 328. 402 (s. an°) iha janmani 14, 388

î, Dual auf 5 -, Locat. auf 5. 10 -, Wechsel mit e 102 verkürzt zu ĭ 102. 14, 321, 30 Vî, îmahe 93 Vîksh 14, 77; cubhekshita 14, 315 - + nis 14, 389 - + vi 14, 315 Vîd 93 îdriksha 14, 76 Vîr, îrita 14, 387 îça 14, 383. 6 îçvara 111 (° ram). 12 (° râṇi). 14, 263 (zu ergänzen) - und bhritya 14, 316 -, Kaiser 332. 3 \_ = veda 333. 458 - (jina) 14, 370 °is, Nomin. auf 101 Vîh, îhita 14, 388 u zu uv 104. 5. 6 -. Partikel 6 fg. ukta 324 (bhâshye) ukti-pratyukti 431 uktha 447 ukthârtham 447 ukthya 14, 438 Vuksh 94 (Betonung). 14, 77. 91 (etym.) Ukha 438 ukhâ 219. 23 - 7. 32. 42. 51 - -sambharana 219 ukhya (agni) 231. 2. 42 uganâs 437 ugra 196. 377 - -duhitar, -putrî 377 Ugrasena 382. 415 — -ja 355 ucca 14, 320 uccais, °tata 14, 871. 2 uchishtabhojana 405 Ujjayini 391. 2. 488. 14, 101. 19 ujjvala 14, 373 Vujjh 62. 14, 274 - + pra, projjhya 14, 321 uñcha 483 Uduloma 415

unâdayas 326 utkataratna 14, 330 utkara 275 uttara 218 (° râ phâlgunî). 454 (° râ vidyâ) uttare Pañcâlâs 379. 80 uttara-kânda 401 – -dvârika 14, 356 - -patha 387 - -pada (ghu) 434 - -vedi 246, 50 utpâta 463. 14, 321 utphana 14, 374 utphulinga 14, 373 utsarga 252 (Sprüche). 458 utsâdana 278 udag-anûka, Breite 258. Udancas 362 udadhi 14.8 ud-ana 56 uda-bindu 14, 365 Udamegha 416 (so zu lesen) ud-ava, Aufgang 14, 324 - Haus 1, Horoskop, 14, 313. 5. 9. 32 Udayana 478 udayanîyeshti 290 udayarksha 14, 318 udayâdri 14, 371 udarinî 471 udavasânîyâ 291 Udaçoçâ 14, 127 uda-hârî 485 udâtta, Bezeichnung 117. 8. 14, 403 udâratva (des Styls) 14, 66 (mûrdhâbhis udâharaṇa shikta) 315 ud-itvara 14, 158 Udîcâm 364, mate 415.42 Udîcya, Sprache 362-4 — -grâma 347. 76 ud u tyam 14, 327 udumbara 135. 227 - -varna 339 udric, yajnasya 267 udgama, Horoskop 14, 312. 31 udgâtar 275. 14, 438 udgûrņa 489

uddalana 14, 389 Uddâlaka 416. 41 uddhata 14, 354. 73 udra, für rudra 437 unnidra 14, 372 unnîtaçikha 14, 14 unmatta-Gangam 377 un-mayûkha 14, 371 upa, mit Accus. 397 upa-jîka 139 - - jnâta 475 — -dîkâ 139. 220 — -drava 14, 380 - -nishad 121 (kanda) \_ -nyâsa 325 - - patti 14, 323 upabdi 182. 5. 6 upa-blava 276 - -manthanî 196 - -yamanî 279 - -yoga 487. 8 uparâsah, u parâsah 59 upari-kanda 124 upa-rodha 14, 247 upalabhâva 14, 382 upa-vasatha 277 - -vasta 14, 96 — -çayâ 225. 51 - -sad 217.41,6 (Zweck der). 56. 77. 8 - -sarga 11 (10 oder 20). 116 - \_, Einschub 145. 6 - -srishta 145 - -hâra 14, 326-8 upâdhyâya 405. 6 upânasa 177 upâlambha 404 Upâsnâtam 377. 484 uptakeçaçmaçru 173 Ubbana 14, 135 ubhaya-cakravartin 14. 227 - -vâsin 464 ubhayîshâm 101 umâ 283 Umâ 14, 127 (Wasser der) uraga 14, 7. 367 — (açleshâ) 14, 321 uruga (!) 14, 4 uru gopam 68

urogama 14, 4

Urdi 369. 93

Urva 411. 15. 27 Urvacî, Drama 14, 38 fg. 45. 213 fg. urvvañcam 106 ulûka, s. kâkol° Ulûka 14, 21 ulûkhala 251 u lokam 95 ulka-lakshana 463 ulbana 14, 375 uv aus v 104, zu v 106 Uvața 2. 14, 403 Uçanas 453 (sâman) -, astr. 14, 321. 56 Uçanâ, Nom. 101.14,356 Ucij, fem. 393 Uçînara 326 (yava). 69 (Milch). 73 Ushas, spinnend 11, 152 ushtra 252 ushtrasya 14, 329 ushpih 262 û, Duale auf 5 -, zu uv 104. 5 ûdhar 62 ûrustambha 14, 64. 212 -16 ûrg vai rasah 267 ûrjita 14, 387 Ûrnâyu 135 °vîmi, °vema √ ûrņu , 14, 10 ûrdhva-keça 14, 387 -- -gati 14, 384 -- -retas 483 ri für ru 14, 98 (graph.) riksha, astr. 14, 312. 17. 22. 31. 56 Rikshoda 302 riksamhita, mandala der 445 -, Textdifferenzen 279. 80 -, falsche Worttrennung 55. 58. 59. 497 rigveda 432 rijupaksha 239. 63 ritavya 250. 6. 7. 60. 2.92 Ritudhvaja 14, 107 ritushtha - yajnavajniya 276 ritvij 14, 135. 6

ricva 461 Rishabha, der Jaina 14. rishi 212. 3. 335 (Zeit der) 7 (sampannah). 419 (Würde) - von Thieren stammend 415 - sieben 414 (nebst Agas stya). 14, 130 - - kumâra 14, 242. 3 \_\_ -tva 886 - mandalaprakarana 14, 360. 1 🗕 -sampradâya 385 e, halbes, beim Singen nachgeschlagen 448 eka 314 (Devadatta). 26 (D.), 39 (indra) eka-eka 77 (Betonung des Verbum) ekam ekam (ekaikam), ekayâ ekayâ (ekaikayî) 101 eka kâlatva 442. 8 ekatra grihîtvâ 237. 8 eka-padâs 145. 6 - -pacupakshe 224 - -bhakta 211 - -rudra 271 - -vâkyatâ 500 -- -vâdy**â** 176 - - vinçati-Bharadvajam 424 \_\_ -vriksha 14, 829 -- -catavidha 240 -- -çesha 113. 456 ekasmân-napañcâça 57 ekâkibhis 374. 5 ekâksha 14, 329 ekâgâram 341 ekâgnikânda 269 ekântararksha 14, 316 ekânta-râtrika 485 -- -çîla 461 ekâra 448 edakâ 326. 471 Enîpacanîya 361 etâdriksha 14, 76 enas 161 Elâpura 14, 115. 27 eva 76 (Betonung des Verbums)

evam tâvat 14, 265 aikapadya 431 aikagarika 342 aikagnika 269 Aikshvåka 382 Aidavida 398 ainîkîya (?) 394 aitareya - brâhmaṇa (40 adhy.) Aitikâyana, oniya 416 aitihâsika 475 aindra, Grammatik 385. 14, 440 -, (jyeshthâ) 14,820 Airâvaņa-ga 14, 326 Airavatabha 14, 373 Aishukâmacama 361. 93 aihalaukika 848 o, Vocativ auf 10 -, halbes, beim Singen.. nachgeschlagen 448 okàra 448 ogana 437 ogha 14, 387 ojas, im Styl 14, 66 odana-Pâninîya 395. 407 oshadhîshu 210. 11 aukthika 438. 47. 56 aukthikya 447 Aukhîva 104 Augrasenya 355. 82, 415 Audulomi, °mya 415 autsì 416 audapânî 416 Audamegha,º ghâs 408. 16 Audameghyâ 408. 16 audara (agni) 14, 15 Audavâhi 416. 44. 81. 2 Audavrajî çikshâ 14, 160 audîcyaç carapas, 865 audumbara 245 Audumbarâyana 416 Audumbari 374. 416 audgirat (!) 14, 144 audgrabhana 226 Auddâlakâyana 361. 416 Auddâlaki 361. 416. 41 Audbhari 869 Aupagava, ° vâs 416.42.8 Aupagavaka 349. 416 Aupagavi 409. 16

Aupagavi, -bhârya 416 Aupagavîya 409. 13. 16 Aupaveçî 441 Aurdâyanî 369. 93 aurvam tanûjam 14, 25 Aurva 415. 27 Aulapinas 441 Aulûka (grâma), 398 Auçanam, onasam (sâma) 453 Auçija 393. 416 — -vrindârikâ 393 k oder t 107. 14, 95 —, aus Labial 109 -, oder g 178. 94. 419 °ka 16 (avagraha). 14, 96 (krit) Kańsa 353 — 5. 81. 92. 416. 88-90 -- -buddhi 489 -- -bhakta 489 — -vadba 354. 488—90 -- -ânukârin 489 - - adîn 489 – -âsura 355 kakud 108. 9 kakuda 208 kakuddoshanî 347 kakunmant 108 Kakub-bhanda 14, 21 kakubh 108. 9. 262 Kakshîvant 416 kankacit 264 Kankata 435 Kankatîya 265. 417 Kachanîrabila 14, 121.87 kachapa 428. 61 (u. dulî) kancukita 14, 390 kata 334 Kata-ghoshiya, -nagarîya, -palvalîya 861 Kaţâramalla 14, 399 kadâra-Jaimini 408 Katha 375 (KaJaioi). 416: - Schüler des Vaicampâyana 428. 37 - Anhänger der Kâtha: ka-Schule 438 -- 40. 47. 8 - -Kâlâpam, °pâs 439.

40

Katha-Kauthumam, ° mâs 439 - -jâtîy**â 4**38 - -deçîy**â** 438 - -vrindârikâ 438 — -çâkhâ 14, 442 (der bahvrica) - -âdayas 437. 8. 49 - -ântevâsin 419. 38 Kathâs 375. 416. 36 (dharma der). 8. 9 Kathî 438, -pâçâ, -bharya, -mâninî 439 Kathiyate 439 kanapa 14, 330 kantaka 327. 459 -, astrol. 14, 320. 40 kantha 301 (mahatâ) kandika, in Ts. 97-99 Kandellagaccha 14, 362 kanva, Dämonen 187 Kanva 202. 410. 16. 7. 14, 248. 9 (° duhitâ) Kata 265. 416. 7 kathaka 489 kathâsaritsâgara 14,143.5 kathitaika 14, 320 Kadrû 247. 14, 1 fg. kanaka 14,327. 71 (° kå: vadāta) Kanakakuçala 14, 363.77 Kanishka 304-7. 19 kandara 14, 319 kandalî 14, 404 kandoraka 224 kanyakâ 14, 42 Kanyakubja 14, 399 kanyâ 470. 1 Kanyâkumârî 14, 108 kapata 14, 153 Kapardin, ein Räuber 14, 159 Kapiñjalâda 417 Kapila, Çâlivâhana und Çûdrika 14, 129. 41 -, ein upåsaka 14, 395 -, Prâkritgramm. 14, kapila-keça 842 Kapishthala 375. 417. 43 (fc.) - -Kathâs 417. 89. 48 - -samhitâ 103. 417

Kapindra 401 gramm. Kabari 14, 112 l/kam, acakamata, acî. kamata 406. 7; akamishţa 407 Kamatha 14, 387 - -smaya 378 √kamp, prakampita 14, 3. 4 kambala - Cârâyauîyâs 395. 407. 20 Kamboja 362. 3. 71. 98 (Sprache) - -munda 371 kayâçubhîya 453 Vkar, kriyante 449 (chans dânsi na), krite granthe 475. 6. na kritam 449. kârayati 163 - + adhi, -kritva 475 -- + upâ 209 + sam, askurvata 101 Karatantu 393 karana, astr. 14, 312. 21 °karapî 246 Karavatîra 393 karavâlaputrî 14, 156 Karîshagandhi 418 Kâr° karupâhrada 14, 390 Karka 263 karka, karkata astr. 14, 319. 55 karkata-gata 14, 355 karkarî 136 karkaça 14, 324 Karkota 14, 407. 8 Karna, Kaurava 14, 114. 41 karnaka 281 Karpa-giri 14, 114. 28. 157 karņa-bhanga 14, 239 -- -kumârî 14, 108. 9 Karpakharaka 425 (ein vaicya) Karnamuni 14, 114 karnikâ 14, 382 kartaras 438, 49 kartavya 399 karttar (/kart) 14, 104 karpâsa 466 karmakara 375. 465.

karma-caurâs 14, 381 karmanya 14, 356 - -ta 14, 328 karman (Haus 10) 14, 312. 4 karma-bandha 14, 380 - -mîmânsâ 14, 353 - -vipáka 14, 386 karmâra 468 kalanka-malina 14, 367 kala-dhauta 14, 372 kalabha 14, 322 kalaca, kalasa 14, 257 kalâ 326. 471 - -kalâpa 14, 367 Kalapa 439 Kalâpakam 462 Kalâpin 417. 28. 85.39.41 Kali 453 (sâman des) kalika 14, 404 gramm. Kalinga, verächtlich 343. 68. 9.87 Kalki 14, 99 kalpa, ved. 417. 54. 55. 75 -, purânaprokta 454, 5 -, Arunaparâjî 441 -, Āsuriya 415. 45 -, Kâçyapa 417. 35. 45 \_, Kauçika 419. 35. 45 -, Parâçara 423. 45 -, Paingin 423. 46 \*kalpa (= tulya) 466. 14, 367. 73 kalpa-pradîpa 14, 151 - -sûtra 418; — (der Jaina) 14, 360 kalpânta, Sturm bei 14, 362, 4, 7, 73, 9 °kalpika 445 kalman 483 kalmâsha 200 kalyanamandira 14, 378 - -stotra 14, 363. 76 fg. Kallata, sûtra des 14, 179. 404 Kalhana 14, 397. 404. 7 kavayas (chandovat) 454. 483 kavashah für °shyah 97 Kaçambûka 14, 21 Kacyapa, Spruch des 207 - u. Diti 14, 125 -, Mârica 14, 249

Kacyapa-nandana 345 — -âpatya 845 Kaçyapikâ 417 Kaçmîra 372. 14, 402 fg. -râja, râjnî 372. 3 kashâya 369 kasi (/kas, karsh) 365 kastîra 367 Kahika, Kahoda 417 Kahola 446 /kâ, anukâyati (!) 457 kâka 406. 56. 84. 6 -- -tâ 484 - -tâla, -tâlîya 486 Kâkandî 361 kâkâgamanam 486 kâkolûkam 486 kâkolûkikâ, °lûkîya 486 Kânkata 265. 417. 35 kâca 14, 328 (nîla) -- -kâmalin 14, 383 - -çakala 14, 869 Kâncîpura 387 Kâțavema 14, 237. 91. 5 Kâthaka 103. 44. 81. 2. 410. 6. 26. 35. 37 bis 40. 49. 14, 403 – Bezug zu Pañc. 439. 40 - acht 269. 441 - - grihya 14, 408 Kâna (Kâla?) 14, 100 kana 417. 14. 5 kânikâ, °kera 417 kanda 200 kândânukrama 269. 438 (pingala-)Kanva 407. 17. 444 Kânvakam 417. 21. 44 Kânvâs 261. 417. 21. 44 Kanvyayana, oniya 409. 17. 44 Kâtantra 14, 404 kâtara 14, 275 Kâtâs (Jaihvâ-, Hârita-) 399. 444 Kâtîya-sûtra 263 (çesha). 79 (Buch 11) kâtîra 367 Kâtya 399. 417 - (bhagavân K-h) 352 Kâtvâvana. Familie 444 - Vs. Prât. 444

99. 403. 44. 99-502 14, 81. 2. 439; Verh. zu Pâṇini 297 fg.; im Osten 361; Vararuci 14, 306. 307 Kâtyâyana, cerem. 263 Kâtyâyanî, çikshâ 14 160 -. Durgå 422 Kâdambinî 14, 122 Kâdraveya 14, 21, 7 Kânishkâs (?) 307 kânîna 470 kânti, im Styl 266 Kantimatî 14, 132. 6 Kântî 14, 119. 23 Kânyakubja 361. 80. 2 (° bjî) Kâpatava 416. 7. 42. 8 Kâpatavaka 416. 7 Kâpiñjalâda, °di, °dyâ 409. 17 Kâpiñjali 415. 7 Kapishthalayana, °li 417 kâpeya 480. 1 Kâpeya 410 Kâpoti 417 Kâpya, Patamcala 316. 408 Kâma, Verbrennung des 14, 125. 40 Kâmaṇdaleya 417 kâma-rûpa 14, 329 (kaca-)kamalibhis kâmasûtra 326. 470 Kâmasenâ 14, 117 kâmijana 14, 280 Kâmpilya 380 Kâmpilyaka 382 kâmpîlaçakala 156 kâya 14, 317 kâyastha 14, 897 kâraņa (agrihyamāņao, nish°) 327. 59 Kâratantavikâ, °kî 393 Kâravatîrî 393 kârikâ 295, 899, 404, 85 kâri-soma 368 kârîrîshți 101 Kârîshagandhî, ° gandhyâ 418 s. Atiº -, vartt. 295 fg. 317. karukî (panca-) 383. 468

kârunya 14, 389 Kârotî 265 Kârnakharaki 418 kârttika, °kî, °keya 346 kârpâsa 467 karmuka 14,323 (Regens bogen) kârya (und nitya) 400. 500. 1 Kârçâçvîya 487 kârshâpana 331 (vormals 16 masha). 81. 467 kârshmarya 249 kâla, schwarz 342 Kâlaka-vana 859 kâla-niyatatva 452 Kâlanemi, asura 355 kâla-mukha 489 Kâla-yavana 14, 117 (u. Krishna) kâlavat 14, 314 Kâla-çakti 14, 140 Kâla-sena 14, 100. 14. 16. 17. 26. 42. 3. 8 Kâlâpa, °paka 417. 85. 40. 8. 9 kâlikâ, Vogelweibchen 461 Kâlikâ, Pârvatî 14, 100. 105 (Tempel der). 7. 17. 27. 39. 41 -, Horn der 14, 188. 42 eigenes Haupt als Opfer für 14, 149 kämpft mit Çiva 14, 141. 2 Kâlidâsa, Dramen des 14, 47; nach oder vor Vas raruci? 14, 45. 54; im Westen 14, 67; in Ceylon 14, 55; Yavanî bei 308; Pushyamitra bei 311; u. M. Bhâr. 14, 288; kumâr. u. ragh. 14, 287. 95 - Pseudo- 14, 104. 46 kâleyam sâma 458 Kålopa 439 kâlpasûtra 455 Kavasheya 265 kâvya 14, 61 - (Vârarucam) 399.450. 485 - -jna 14, 321

kâvya-paddhati 14, 66 - - - prakâca 14,302.407 - -âdarça 14, 47. 65. 301. 439 Kâcakritsna, otsnâ, otsni 398. 418 - (apara-Kâ° tsnâs) 398 Kâçika 381 (paţa) Kâcikâ 316. 29. 30. 496 14, 404 Kâçî, König von 14, 121 - -nâtha 295 Kâcîvâs 361 Kâcmîra 14, 403-8 (Aera) Kâcvapa 345. 417. 44. 14, 248. 9 (Kanva) —, kalpa 435. 45. 55 (göttliches Wesen) Bilder des 344. 5 - -nandana 345 - -pratikriti 344. 5 Kâçyapi, °pî, °peya 345 Kâcyapinas 417 kâshâva 461 káshthâ 178 (gâshthâ) — (== diç) 14, 318. 21. 8 Kâshthâ 14, 399, 400 Kâstîram (nagaram), °ri. kâ, °rikî 367 kimcid antareņa 359 kitava 406. 72. 14, 319 kimîdin, °dinî 183. 4 kiranâkula 14, 369 kirâta 14, 396. 7 kirîtin 388 Kishkindha - Gandhikam 358. 87 kikasās 206 kîdriksha 14, 80 kîrtana 14, 379 ku (pâpârthe) 403 (Saus nâga) kukkut 461 kukkuţa 458. 61 (gelbe Beine) kuja (Mercur) 14, 313. 5 kunjara 462. 14, 822 kutî 464 — -ja 398 kuţîyati 464 kutumba-cintâ 14, 315 -- -bheda 14, 320 kuthâra 14, 380

Kunara-Vâdava 340. 76. 402. 8. 18. 27 Kuni, Kunika 402 kunda 391 Kunda, Sohn eines någa 14, 132, 6 kundakarna 14, 21 kundala 14, 141 kundalin 383 kundika 326. 91 kundin 391 Kundina 387. 89. 90.418 Kundinî 390. 418 kutapa 429 — -Saucruta 407 Kutsa, plur. 414 -- -Kucikikâ 418 /kutsay 404 . Kuthumin 418. 35. 39 kunta 14, 830. 74 (° âgra) Kuntalapati 14, 406 kundâvadâta 14, 372 kupita, akupita 404 Kubera 14, 329 kubrâhmana 342 Kumâra (= Çaktikumâra) 14, 130. 53 Kumarapala 14, 361 kumâra-çramanâ 339. 40 -- -sambhava 14, 287 Kumârila 14, 353 (Theismus des) kumârî 469. 71 kumuda-candra, Kumo 14, 376, 7, 90 kumbha (des Elephanten) 14, 373 kumbhîdhânyam, onyâs 359 Kurangakshî 14, 126 Kurangî 14, 139 Kuru, plur. 356. 78 -- -gârhapata 386 -- -carâ 379 kurûru 200 kula 377. 406 (plur.). 9 - °duhitar, °putrî 377 - -devatâ 14, 329 — -pati 14, 245 kulâbhivriddhi 14, 324 kulâla 333. 468 kuliça 166 kulîna 409

kulyas 466 kuvrishala 342 kuca 244. 7. 8 kuçala 471 Kucika 336. 37. 418 °Kucikikâ 419 kuçumbha (sh. s) 204 Kucri 265 kushubhita 885 kushtha 198 kusaya 272 kusuma, °bali 14, 327 Kusumadhvaja 306 kusuma-çara (Eros) 14, 329 1/kuh. guh 194 kuhû 290 kûţastha 484 kûrca 14, 442 krikalāsa 14, 329 krichrena 14, 319 krit (Affix) 457 krita (na krita) 449; u. proktam 450: krite granthe 449. 75. 6 - para°, sva° 450 - -ghna 14, 815 — -nakha 178 kritâkrite 377 kritâtman 14, 48 kritartha 14, 320 kritâvakâca 14, 369 kritrimâ (samjnâ) 352 krittika 346. 7 (sechs). 14, 341 (an der Spitze) krityâ, Zauber 150. 85 (abhi)kritvarî 150 kritvas 17 ajâ-kripaņîya 486 krimuka 227 kriça 483. 14, 318 kriçânga 14, 328 kriçânu 57 (avagraha) Kriçâçva, °çvinas 487 - -patnî 487 krishi (Vkarsh) 365 krishna, adj. 355. 14, 5. 827 (Blume) Krishna 355 (Name). 6 (balam) – und sein Onkel Kańsa 353. 81 - Blitzgott? 14, 440

Krishna, Dienst des 348 bis 56. 489-91 - u. Kâlayavana 14, 117 krishna-çara, ° sâra 14,226 Ketavatâ 376 Kedâramalla 14, 399 kendra, xevtoov 14, 314. 5. 8. 38 Kerala 371. 87 keca 493 keçarin, Löwe 14, 313 Keçava 346 (und Râma). 55. 6 kecavatî 493 Keçava-çikshâ 14, 160 kecin 493 kesara 14, 258 Kaimâvani 419 Kaivata 294. 316. 7. 14, 404 Kailasa 14, 127 kokila 492. 14, 124 (ver: zaubert). 365 - -kanthanîla 14. 374 kopa 237. 8. 53 Konadeça 14, 140 kopana 462 Kolâpura (Kollaº, Kol. hao) 14, 114 koca 14, 319 (akshaya°, arthao) – astr. (Haus 2) 14. 312 koshanî (?) 151 Kosalâ 382 Kohala 14, 306 Kaukakshâs 419 (Gau°!) Kaukila 419 kaukkutika 389 Kaukkutivaha, ° haka 367 Kaunjayana, onya 418 Kautilya 388 Kaundinya 326. 87. 418. 25. 44 - °nyakam 418 Kaundîvrisî, ° vrisya 419 Kautsa 896 (und Pâṇini). 418 Kauthuma, omam, omas 418. 35. 9. 48 Kaupinjala 419 kaumāra, °rí 469 Kaumudagandhi,

Kaumoda(!)-Paippalådam 419. 35 Kaumbhya (Babhru) 424 Kaurava (Karna) 14, 141 Kaurupañcâla 441 kaulin 14, 825 kaulîna, oni 409 Kauçâmbî 382. 3, s. nish kauc<sup>o</sup> Kaucika 140. 50. 2. 6. 71. 86.95.208.14.435.44 - Viçvâmitra 336. 7 -, kalpa 419. 35. 45. 455 kauçikaçiçu 14, 378 Kaucikinas 419. 35 Kaucikî cikshâ 14, 160 Kaushîtaki, brâhmana 446 (in 40 adhy.) /krand, kland 137 /kram + å 472 (Pass.). 14, 373 - + vyud 405 krama (Sprung, baddha°) 14, 373 - -gata 14, 878 - -gunân 451 (pâtha) Kramadîçvara 14, 807 krama-pâțha 2. 6. 451 - -pravaktar 2 krama (Fuss) -yuga 14, 373. 4 √krî, krîta 412 – 🕂 nis 208. 14, 4 krîdanaka 14, 329 krûra-graha 14, 319 Kroda 419 (chandas). 35 ° kroda 14, 329 krodásya 14, 329 krodha 14, 374 (°od, dhata). 81 kroshtrî 412 Kroshtrîya 408. 19 Krauñca 358. 76. 419 - dvîp**a 14, 1**07. 11 Kraudas 419. 35 Kraudi 419. 26 krauçaçatika 341 Vkland, krand 187 l'klam, klantani 14, 815 kliba 493 °dhya kva 14, 21. 3; kva..kva 14, 367

ksh, Verba auf 14, 91 kshana, Stunde 14, 812. 22. 31 kshanadâkara, Mond 14, 322 kshanavîrya 14, 812 kshatravidya 458. 62 kshatriya 388. 463. 14, 141 (Tod als) -, -Name 849. 50 - -gotramâtra 420 — °âkhyâ 350. 2 kshapâcara 14, 329. 57 kshaya, Haus; Untergang 14, 319 1/kshal, + pra 380 kshâtravidya 458 kshâra, salzig 14, 366 l/kshi, kshapayanti 14, 319; kshapita 14, 381 kshiti-tanaya (Mars) 14, 317 -- -tala 14, 371 - -dhara 14, 330 -suta 14, 327 kshipradhanvan 14, 21 Kshîra 14, 404 kshiraudana 14, 327 1/kshu, kshutam 14, 324 Kshudraka 374. 5 - - Malava 375. 96 kshudrå 423. 69 1/kshubh, °ita 14, 375 kshurapavi 14, 23 (° vyas). kshullaka-tâpaccita 256 kshetra (garbhasthâna) 157 kshetrapåla 153 khetraphala 248 kshetrasya pati 152. 3 - patnî 158.65 kshetriya 150. 6 - 9 (or: ganisch; erblich?). 78 kshetrî, °triyai 157 Kshemamkara 14, 309 Kshemavriddha,° ddhi374 Kshemendra 14, 405. 7 Kshaudraka-Mâlavî 375 Kshaudrakya 375 kha (Haus 10) 2, 319. 40 khañja 408. 14, 329 khadga, divya 14, 102. 7

khanda-Vatsya 408 khandakhadvakarana 14. 404 Khandika, verächtlich 343. 68. 9 Audbhari 369 khandikopâdhyâya 369. 403 √khan 138. 9 khana, khani 185 khanaka 468 khamadhya (Stelle 10) 14, 314. 83 Kharakautha 14, 21 kharakutî 389 Kharâsva 14, 135 Kharpara 14, 130 khalajana 14, 315 khalva 199. 205 (°ádíni) khalvamga 200 khasûci 406 Khâdayana, °nin 419. 38 Khândikîya 104. 442 Khânula, Vater des Ba. hula 14, 107 \_ Vater des Vopula, Bru∙ der des Aruna 14, 182. 6. 52. 67 1/khid, kkhid 106. 7 khilakânda 126 1/khyâ, + pra 14, 371 g, wechselnd mit k 178. 94. 419; aus Labial 109 -, zu d vor d 107 gagana 14, 4 gaganotthâ (châyâ) 14, 326 Gangâ 326. 77. 88. 14, 100. 1. 8 Gangâdhara 14, 444 (zu Hâla) Gangavatarana, abgesun: gen 495 °gacha 14, 362. 8 gajagarjita 14, 374 gadula-Çâudilya 408. 28 gaņa, der Götter 268; des Civa 14, 112; der pras matha 14, 329 - gramm. 298. 802 (die drei ersten Wörter!). 329

ganaratnamahodadhi 329 ganikâ 469 gaņeça 14, 127 gati 484 gandha-dvipa 14, 322 Gandhamañjari 14, 109. 10. 51. 54 fg. gandharva 130. 1. 3-8. 84. 14, 106 (Musik) — deva°, manushya° 181 - -grihîta 408 - - nagara 136. 463 -- -sen**£** 14, 24 Gandhara 371 Gandhikam 358. 87 gabhastimant 14, 323 gabhîra-gir 14, 384 — -hridayodadhi 14, 384 1/gam 484 (vergehen). 14, 80 (gatvâya); - Caus. 839 (svargam) \_\_ + ud Caus. 392 \_ + nis 14, 313 gama, Auszug 14, 820 gami (1/gam) 368 gambhira 14, 267 gamya (erreichbar) 14, 868 Gayâ 14, 318 Gayâsura 14, 105 gariman 14, 378. 81 garuda 345. 14, 1 fg. 100. 37. 52 (Inkarna. tion des) garutmant 14. 1 fg. 318 (u. Çândilî) Garga 410. 11 — Bhâradvâja 411 - vriddha° 411 — und Yavanî 14, 117 (Vater des Kâlayavana) - plur. 409 - 11. 13. 63. 14, 441; - und râjânas 326. 32 - - kulam 326. 411. 3 - -tara 411. 2 \_\_ -trirâtra 411 -bhaga, -bhaginî 412 - -Bhârgavikâ 411. 26 \_\_ -maya 412 — rûpya 412 - -Vatsa-Vâjâs 411

\_\_ -vahanam 412

-- -patha 329. 455

Gargavrindârikâs 412 1/garj 14, 374. 87 gardabha 137.461 (Ohren) gardabhânda, °dîva 453 gardabhejya 453 garbhasrava 187 garvita 456 galla 14, 158 gavaya 252 gavalâ-"bha 14, 330 gavâmayana 217 gavîdhukâ 272 Gavîdhumant 382 gavedhuka 271. 89 Vgaveshay 14, 158 gavya 465 gahanodara 14, 397 √gå (singen) agåsît 488; geya 448 - + adhi 453 (agâyi) √gå (gehen), udagåt 439 ganikya 469 gâtu 209 gâthaka 468 gâthâ, laukikî 14, 443 - im Prâkrit 14, 48 bis 50. 60. 186-8 Gâdhi 336, 7, 418, 9 (nicht Gådhin) Gândhâra 281, 369, 442 Gândhâri, °rî 371. 2 gâm Vâhîkam (!) 368 gâyatram sâma 275 gâyatrî, ishtakâ 262 gâvana 468 Gârga 412 Gârgakam, °kâs 412.35 Gårgågneyau 412 Gârgâbhârya, °ryâ 412 Gårgi 412 Vâcaknavî 410. 11 - (Durgâ) 412. 3 -, samhitâ 306 - -putra 411 -- -putrakâyani, -putrâs yaņi, -putri 413 Gârgîya 409. 12. 3. 6 Gârgeya 413 Gârgya, °yam 411—13. 14. 25. 46 ..., padakâra 2 -tara 411. 2 Gârgyâyana 328. 409. 13 Gairikshita 410

Gârgyâyana, paramaº 401 Gârgyâyanaka, °kam 413 Gârgyâyanî 412 — vrindârikâ 413 Gârgyâyanîyâs 409. 13 gârmuta 476 gârhapatam 386 gârhapatya 231. 3. 42. 3. 62 . -citi 242, 55 Gâlava 420 gâvî 365 gâshthâ (kâ°!) 178 gir 14, 384 (gabhîra°) girâm pati, Jupiter 14, 314 gîtagovinda 14, 407 (Zeit) gîrvâṇapañkti 14, 128 °gu (go) 466 guggulu 216 guda 471 \_ -kalpa 466 --- -dhân**â**s 466 guna 14, 65 (zehn). 371 (und dosha). 9 (ganas vitum) - -samudra 14, 364 - -âkara 14, 379 Gunakarasûri 14, 362. 76 Gupâdhya 14, 309 gunantara 381 Vgup, gupita 193. 4 guru 341. 404 (Strenge). 5. 8. 14, 245 \_\_, Jupiter 14, 313. 4. 29 — -kula 406 putra 405 - - pûjâ 14, 817 \_ -bha (tishya) 14, 320. 841 -- vat 405 – -çuçrûshu 406 /guh, kuh 194 guhâ 14, 329 (prama: tha in) guhya 14, 312. 6 gridhra 14, 22-4 --- -sameshu 14, 206 griha, Feld auf dem Brett 472 -, astrol. 14, 317. 8 - -pati, agni 288 grihya, Opfer 432

-, als devatâ 465 -. dumm 367. 8 (bå. hîka) -. Zeichnung der (sakthani) 466 -- -kshutam 14, 824 - - cara 14, 828 - caratâ 14, 388 Gonikâputra 323. 402. 19 gonî 365 gotama 368. 14, 441 Gotama 414. 9 gotara 368 gotâ 365 gotra 345. 9. 51. 412. 3. 4 (sieben). 25 -, kshatriya° 420 - - pavitra 14, 888 — -âvavavâs 414 gotva 368 gotvagja 14, 829 (aus Rindsleder) gomandala 466 godâna 171 Godavari 14, 100. 36 Godhå (?) 420 godhûma 272 Gonanda, Gonarda 14,407 Gonarda 814. 6 Gonardîya 314. 6. 23. 61. 402. 19. 70. 99 gonâman 201 gopathabrahmana 438 Gopâlava 375 gopî-Idylle 14, 440 gopotalika 365 Gomatî 361 go-mant 465 -- -maya 461 \_ -loma 461 - -vikraya 336 Govinda 355. 14, 440 goshthakarmâni 189 goshthi 14, 321 goshpade 14, 2 go-sava 208 -- -svâmin 14, 880 Gohilla 14, 99 Gaukakshi, \*kshya, °kshyaputra, °kshya: yanî 419 Gauda, Styl der 14, 65

go. als nervus rerum 465

bis 67. 177 (pranc, graha-samstha 14, 355 paurastya). 210.1 (anus prâsa). 302. 439 Gaudî 14, 49 (Dialekt). 65 (rîti) gauna 367 Gautama, in den sâmas sûtra 276 -, im Rik-grihya 446 -, Çâkyamuni 812 \_\_, in Cakuntala 14. 244 -, tripañcâcadgautamam 419 - -ârdhika 419. 20 Gautami, Fluss 14, 101 (Ganga!); bei Pratishthana 14, 106. 30. 40; Geburt der Çakuntalâ an der 14, 294 Gautamîya 396. 401. 20 Gaudhera 420 Gaunarda 328 Gaupteya 420 gaura 342 (brâhmaņa) - (Thiername) 252 gaurava 14, 317 Gaurí (eifersüchtig) 14, 124 gaurivitam sâma 144 gaurutalpika 470 gaulākshaņika 461 grantha, krita 449. 76 granthana 476 (çabda°) grantha-mâtra 318 - - artha 488 granthika 354. 476. 7. 87. 8. 90 √grah, grihîtam 228; gra. hîtum, jighrikshu 14, 279 - **+** ni 14, 279 (°gri₅ hya) - 🕂 pra 14, 245 — 🕂 prati 368. 14, 245 °graha, °graha 406 \_\_, Planet 14, 313 fg. 23 (abhängig vom Mond, v. 23); neun als Hels den 14, 128. 34 -, soma-Schoppen 119. 283 - -gaņa 14, 372

grahapam 402

grâma 383. 98. 440. 65 (verschiedene Bedeus tungen) - -kukkuta 458 grâmya, paçavah 210 — -kukkuţa 458 – -sûkara 458 grâha 406 -, Alligator 14, 12. 4 grâhi 153. 4 (pâça der). 60. 1. 3 grîva-chinna 14, 23 Glucuka 420 Glucukâyana 375 Glucukâyani 349. 50.420; °nî, °nîbhârya 420 Glaucukâyana 409. 20; onaka 349. 420 Glaucukâyani 349. 409 °gha 468 ghața 834 ghatî 884 ghanaugha 14, 387 Vghar, har 181 gharma 14, 15 – -raçmi 14, 378 - -âmbhas 14, 282 √ghâ, prajighâti 14, 27 ghâtaka 488 ghu, aghu 433. 4 ghuțți 14, 102 Vghush, jughushus 483 /ghûrn, °ita 14, 319 ghrita, //dhar (!) 106.81 - -yoni 14, 327 -- -Raudhîya 396. 407 – -stuti 283 Ghotakamukhi 14, 114. 6 ghora, cakshus 149 - -dhàra 14, 387 ghosha (Gott) 285 - (gomahishyâdi) 465 ghoshavad-adi 457 ghoshavant 14, 11 ghna, s. jayao, patio ca, zur Ergänzung eines zweiten Subjects 112 ca - ca, Betonung des Verbums 69. 78 Cakora (Stadt) 14, 180 cakra 466 (als anka). 14, 23

Cakratunda 14, 21 Cakrabhramana (Berg) 14, 118. 9 cákre, Accent 94 Vcaksh, âcakshate 268; vyácakshána 489 caksha 14, 319. 54 cakshur-mantra 149 — -mukha 14, 22 cakshus, ghoram 149 cañcâ 389 canakadala 227 Canârarûpya 393 canda 176. 7 \_ -kaucika 14, 48 – -munda 177 candâ 14, 326 candala 358. 93. 465 candâlikâbandha 393 candikâ 14, 120. 3 - -cataka 14. 359 candî 14, 280 — (Durgå) 177 catuhpatha 156 catuhshashtyakhya 445 catur-aksha 202 (Wurm) -akshara 457 - -anga 14, 102. 55 (sainya) caturthĭpûrva 14, 821 caturdhâ 268 caturmushțika 284 catushtaya (= kendra) 14, 318. 39 catushpatha 14, 329 (pras matha, am) catushpållakshana 421 candana 14,326 (rakta°). 80 Candanaputrikâ 14, 137. °trî 14, 116 candanânkâlika 14, 397 candra, neben agni, vâyu, sûrya 182 —, balâbalâni des **14**, 3**2**3 Candra (gramm.) 315.98. 14, 404 Candra-kânti,-ketu,-keça, -keçarin, -cûda, -pâla, -bâhu, -bhâsa, -mas, -vikrama, -sinha, -sena, -soma, -hâsa, -ânana, -âpîda, die 16 Helden

der Kâlikâ 14, 151. Câkra 203 159 Candrakîrtisûri 14, 363 Candraketu, Sohn des Kharpara 14, 130. 59 Candragupta 330. 1. 420 - -sabhâ 303, 10 Candracûda 14, 124 (König) candra-ja 14, 814 Candradeva 14, 399 Candraprishta (° shtha?) 14, 123, 4 Candravâhana 14, 100 (Pratishthâna) candraçekhara 14, 146 Candraçekhara 14, 176. 307. 8 Candrasena 14, 100 (Pras tisthana) candra-suta (Mercur) 14, 813 Candrâcârya 320 candrâtmaja 14, 328 capetâ 404 cama, plur. 283. 436 camakasûkta 288 camarî 462 camîkârâs 283 camu 14, 822 (arînâm). 3 - - pati 874 campaka-puta 327 cayana 217.41 (95 Arten) l/car, vratam, mahânâm» nîs 449; durchbetteln 378. 9 °cara 879 Caraka 104. 411. 14, 403 carana, vedische 485. 7. 40; geograph. Vertheis lung 365 - -vyûha 441. 2. 4. 7 cari (1/car) 379 caritra, s. vîraº — der Jaina 14, 309 Carmanvati 380 Carmin 420 Vcarc, °cyamâna 450 carca 450. 1 \_\_ -guṇân 451 -padâni, -pâra 450 Vcal, calita 14, 367 calitâcala 14, 362. 7. 8 civuka 206

câța 14, 319. 54 Cânakya 388. 404 Cânârarûpya 398 cândâla, °laki 898 cândâlî 14, 47 câtanâni 176. 81. 7 câtuhsvarva 104 câturmâsya 121 câturhotra 269 câturhotrika 120 câtvâla 242. 55 câdilope 77 cânarâța (?) 475 cândanagandhika 462 candri 14, 314 Câpotkața 14, 406 camara 14, 372. 84 câmîkara 14, 321 - -tva 14, 382 - - adri 14, 384 Câmuṇḍâ 177. 14, 139 câraņa 14, 312. 9. 54 (rangopajîvin) Cârâyana 895. 407 Cârâvanîva 395. 407. (kambala°). 43 - -cikshâ **14**, 403 Cârmikâyani 420 √ci, cikâya 265 -+ sam, cita 276.14,890 cit, activisch s. agnio -, passivisch 264 citi 256 (Vertheilung auf die upasad). 64 (fünf oder sieben); erste 248 bis 57, zweite bis vierte 257-60, funfte 260 bis 81 citta (Haus 9) 14, 312 citya, agni 252. 73. 92 citra 291 -, Bild 354, 432, 89 - -karmadhvajeshu 345 — -s**â**man 249 citrinî 259 citrîkarana 391. 2 cira, °tama, °tara 467 - - pravritta 488 - -baddha, -hata 488 – °âdhyushita (acirâ°) 14, 312

cîraphalâmbu 14, 322 √cup 206 1/cumb 206 cuvuka 206 Cûda 424 cûdâkarman 175 cûta 14, 255 - -kalikâ 14, 365 Cûrpa 14, 125. 40 Cûrnikrit 402 ced, ca id 198. 9 Celaka 266. 442 Vcesht, ceshtita 404 - + vi, ceshtita 484 ceshţâ 14, 280 caitra 277 Caitraka 382. 420 Caitraratha, vana 14, 146 caila 468 cora 474 — -rûpa 474 Cola 371. 87 Cauda 14, 406 Caudi 420 caura 14, 380. 1 Caura, -pañcâçikâ 14, 406 caurî, -surata 14, 406 cauryasameshu 14, 206 Cyavana 14, 105 cyutakarnabhanga 14,239 ch, finales, aus sk 14, 85 chattra, °vat 408 - -traya 14, 372 l∕chad, châdya 408 chadachavi 14, 884 chandas, proktam 419 (Krodena). 35. 75 (und drishta); nityâni 449 -, Metrum, caturuttara 14, 11 chandahçâstra, ved. 454 chandasyâ 252. 6. 61 chandogokta 275 chando-grahaua 442 chando-vat 453 (sûtrâņi). 4 (kavayah). 83 chavi 14, 384 Châga 320 Châgapa 14, 126. 35 Châgaleya 441 Châgyâyani 420 châttra 395. 407-9. 13. 20. 92. 14, 817

châvâ 14. 387 -, complexion, aus den 5 Elementen entstehend 14, 325. 6 – (des Prâkrit) 14, 89 Vchid, vichinna 320 chidra 249. 63 Chinna nasa 14, 119. 35 Chinnahasta 14, 126. 35 1/ch v 206 l'chup, chubuka 206 j, graphisch dem bh &hnlich 14, 98 jagatî 262 jagat-traya 14, 367. 85 -tritava 14, 363, 7 – -prakâça 14, 368 jaganti 14, 368, 79 jaghanadeça 208 jangida 140-2. 9 janghamatri 289 jatin 348 jatila 348, 14, 14 jatilaka 348 jadácaya 14, 879 Vjan, vijanishyamanah 470 jana-nayana 14, 390 jananî 14, 369 jana-pada 379. 98. 4 \_\_ -pâlaka 14, 386 - -bândhava 14, 389 Janardana 14, 440 janitrî 14, 314 janmakanâtha 14, 354 janma - grihâshţaka 318 - -jaladhi 14, 386 -- -bhàj 14, 888 – -râçi, -râçyadhipa 14, 354 - -rksha 14, 318 \_\_\_ -ântara 159. 14, 388 -- -eca 14, 313. 52 -- -odadhi 14, 881 Jamadagni 202. 420 Jamunda 878 °jambuka 361 jambû 421 jambha 141. 2 Jayadeva 14, 407 (Zeit) jaya-nîrâjana 14, 157 Jayantî 14, 113

javajava 14, 330 Javaditva 14, 404 Jayapida 815. 20. 14, 404. 8 jarasam 172 Jarasam dha 14, 117 jartila 271 jala (Haus 4) 14, 315. 35 - -cakra 14, 137 - -ja 14, 366 - -dhara 14, 368 - nidhi 14, 366 Jalapûra 14, 114. 42. 52 jala-bhâra 14, 368 jadashabheshaja 192 jaleçvara 14, 328 (varuna) jalodarabhara 14. 375 javîyans 14, 23 jâgrivi 14, 20 jângalapatha 467 Jâjala, °li, °lin 420. 35 jâdya 367. 8 jâtakarman 156. 9. 61 jâtakokta 14, 319 jâtamâtra 14, 8 iâtavedas 170 Jatasena, onya 420 jâtibrâhmaņa 342 ° játíya 378. 438 jâtya 118 (svarita) Jâbâla 445 Jâbâli, kshatriya 420 Jâmadagnya 420 jâmi 214. 5, jâmî 148 -çansa 158 Jámbavam (Stadt) 393 Jâmbeya 420 jâyâ 14, 324 - -ghna 464 jâra-jâta 14, 318 Jålamdhara, zwölf 14, 140 Jâlûkâs, çlokâs 421. 50. 485 jâlma 412. 8 jighatsu 14, 378 jighrikshu 14, 279 jita-mrityu 463 Jitvarî (Vârânasî) 370.83 jina 14, 371 - -padayuga 14, 363 Jinaprabhâsûri 14, 151

Javabherî 14, 125. 38. 53 | jinendra 14, 363. 72. 6. 80. 90 jineça 14, 382 jineçvara 14, 878 jihma, cakshus 149 Jihlava 898 jihvâ-Kâtya 899. 417 jîva, Jupiter 14, 313 jiva-koshauî 151 jîvant 14, 442 jîva-loka 14, 868. 88 — -vish**â**ņâ 151 jîvitâçâ 14, 875 jîvorn**â** 151 juhûm-agriya 124 juhoti 282 jûrņî 182. 5. 6 jeya-paksha 14, 374 Jaina, heilige Literatur der 14, 309 \_\_, stotra der 14, 359 -, caritra der 14, 309 -, Mss. der 210. 14, 406 -, geringe Fertigkeit im Sanskrit 14, 361. 2. 77 Jainendra 398 gramm. Jaimini 259 (mîm.). 438. (sâmav.). 55 (° mani!). 14, 441 - -ka**dāra 4**08 Jaihlavaka 393 jaihva 14, 15 (agni) Jaihvå-Kâtâs 399. 444 jna (Mercur) 14, 314 l/jnâ, ajânan (Nom.) 458; jnasyami 322; jnapayati 325 – 🕂 upa, jnåta 475 – 🕂 vi, jnåsy**å**mas 322 inâna 14, 369, 86 — -svarûpa 14, 370 jyeshtha, indra 288 jyotayamâmaka 136 jyotirvidâbharaņa 14, 99. 104, 46 jyotihçàstra 14, 104. 45 jyotishyâ, indeclin. 111 jyotsnå 14, 255. 6 jhasha 14, 322 jharjhara, °rika 468 ne für ech (aus te) 122 takka 14, 396 Tâka 14, 395. 401

tîka 14, 363 thaka, thakka 14, 396 Davittha 421 dâkû, dâkinî 347 Dâmbhitta, °tâ, °tva 421 Dittha, °tà, °tva 421 Dilli 14, 399 t zu k 108 °tha, °ta, Zahlwörter auf 19 takra 326. 87 Vtaksh 14, 78 Takshaka 14, 108. 36 takshakarman 332 takshan 332 takshâyaskâram 358 tadit 14, 330. 87 tatasº 328 tatparatá 14, 389 tatraº 328 - -bhagavant 350. 1 - -bhavant 328, 37, 51. 9. 413. 4. 48. 14, 273 tathya 14, 255 taddhita 15 (avagraha bei). 817 (priya°). 457 (nâman) tadrája 386 tadvat, yadvat 14, 312 tadvânas 365 °tana, ohne avagraha 20 tanu (Haus 1) 14, 315. 335 - -kecyas 374 - -dhî **14**, 365 tanû-dûshi 185 - - pâna 68 --- -pânîs 390 tantu-vâya 326. 58. 467 °tantra 460 1/tap, tâptâm 877 - + abhi 483 – 🕂 sam 433 tapaḥ-klama, -kshama 14, **250.** 1 tapas 837 (tepe). 42 (u. crutam) Tapogacha 14, 368 tapo-dhana 14, 246 otama 17 (avagraha bei) tamas 162. 8 (der Sonne). 14, 363. 8. 9 -- -rahu 14, 326

tamâla 14, 330 tamishîci 137 tamisra 14, 318 tamovitâna 14,362. 3. 71 °taya, mit avagraha 21 /tar, tarati 14, 380, taranti 14, 240, târayasi 14, 386 - 🕂 ava, târayati 500 – + ud, tarantas 14, 380 °tara, °tama 17 (avas graha bei) taravári 14, 387 tarupadinakara 14, 329 tarupârka 14, 330 tarka (rûpa°) 331 - -samgraha 14, 98 Vtarp, tripyati 483 (na) tarvāņas 365 Talaprahâra, °ri 14, 114. 26. 8. 9. 31. 2 °tavai 267 ° tas, ° tâ, ° tât, ° tâti, ohne avagraha 21 tâchabdya 449. 68 tâdagha 468 tâdana 404 Tândin 104.18 (Accente der). 40 Tândya 439 tâtkâlika 315. 401 tâdarthya 453 Tâdâyani 421 tadriksha 14, 80 tânasvara 453 Tâpala 14, 895 tâpaçcita 230, s. kshul: laka°, mahâ° Tâpasâyani 421 tâpasî 14, 242 tâmarasa, Taglotos 14, 313 tâmraja 14, 326 tàraka 14, 380. 90 târânvita 14, 385 Târkshya 14, 1. 2. 316 -putra 14, 28 Târņakarņiputra 421 Târņavrindavîya 421 tâla (kâka°) 486 . -patanam 486 Tika 421

tigma-mayûkha 14, 313 -raçmi 14, 313 l/tij, tityagdhi (!) 182 Tittiri 421. 38. 42. 85. 6 — çloka des 442. 85 tithi, m. f. 14, 812. 21. 2. 4. 81. 57 -dosha 14. 356 timimgala 14, 106 timirâni 14, 323 tiraçcatâ 14, 21 tiraskarinî 14, 225 tiryak (Breite) 235 — -pramāņa 240 tiryanmânî 246 tila-kâlaka 464 Tilottamâ 14, 116 tilodana 14, 322. 7 tisro devatās 182 — vidyās 452 tîrtha (fünf) 377 - -kâka 406 - -puņya 🛂, 315 tîrthamkara 14, 359 tîrtheçvara 14, 378 tîvrâghâta, ° âpâta 14, 289 tîvrânala 14, 382 tunga-nasa 388 tungodayadri 14, 371 tubhya 436 tumbiphala 14, 897 Tura Kâvasheya 265 Turushka 304. 6 tula (nicht tula) 14, 355 tulya 14, 366 - -kâla 443 – -kâlatva 443 tusha (sa°) 827 Tushajaka 421 (çûdra) tusha-palâla 327 tûlarâçi 14, 226. 322 tûshpîm-çansa 276 tûshpîm-Gangam 377 tûshpîmjapa 276 triņakuţi 425 tritîya (dhâman) 132. 3; prishtha 14, 9. 10. 27 trishita 196 trishnå 196. 14, 322 - -grihîta 196 Taikâyani, °nīya 409. 421 Taitila, °lin 421. 85 (li)

Taittirîya 416. 21. 40 | Trigarta, ° shashtha, pari° (âcârya). 2 - - âranyaka, - brâhmana 98 (Texttheilung in) - prâtiçâkhya 10 fg. 14, 306 (Vararuci) - -samhitâ, padapâțha der 8 fg. \_ \_ falscher avagraha 55 fg. - - irrige Zusammen: fassung von Wörtern 57 fg. - - irrige Aufführung eines Wortes als zwei 67 fg. - irreguläre Betonung 70 fg. 93 fg. - Betonung des Verbums 72 fg. - - irrige Text-Uebers lieferung 94 fg. — irreguläre Formen 100 fg. - - lautliche Eigens heiten 104 fg. — — syntaktische Eigenheiten 110 fg. — kandikâ-Theilung 97 fg. taila-kalpa 466 - - pûra 367 tailika 14, 119. 34 tokam (Cakatasya) 396 totaka 14, 352 (metr.) Tottayana 435 tosha 14, 366. 9 Tauta, Tauttâyana 435 Taumburavinas 421. 41 tauli (libra) 14, 319 Taulvali 407. 21 o tna, o tya, o tra ohne ava: graha 19. 20 trapus 101 trayîsh shad urvîs 165 ° trâ, ° dhâ mit avagraha 20. 1 1/trâ, trâyasva 14, 390 trikândaçesha 395. 402 trikona (Haus 5 oder 9 von . . ab) 14, 318. 338

372 tri-grâhinî 239 - - jagat 14, 372 - -jagadîçvara 14, 367 tridaçânganâs 14, 367 tridaçâdhipa 14, 386 tridivam 14, 18 tripañcâçad - Gautamam 419 tri-parivarta 14, 320 -purushânûka 457 - -bhuvana 14, 366. 7. 70 (° ârtihara) - -vatsa, -varsha 151 Trivikramadeva 14, 307 gramm. tri-vidyâ 452 - -vishtabdhaka 326. 40 tricrud gharmo (aus tri: çug?) 108 trishtunmukha 109 trishtubh, °k, °g 109 \_, ishtakâ 262 -, unbekannte Varietät der 14, 357 trisamdhyam 14, 388 trîrâvatîka 374 tretâ 432 (Feuer) traikakuda 149 traikâlyam 490 Traigarta, ortaka 372. 420 - apara°, pûrva° 372 traipârâyanika 451 traimâtura 347 traividya 452 try-ambaka 105 - -avi 105 - -uddhi 105 otva, otvana, mit avas graha 21 fg. Tvacâyani 421 tvat ... tvat 268 tvamveda, tvoveda 58 tvashtar 189 (Vieh) t' vâ für tvâs 97 tvâva, tvai 10. 76. 106 tvåshtra 14, 321 (citrå) 1/tvish 14, 89 tvish 14, 329 tvai 10. 76. 97. 106. 268 Vtsar 61

° thâ ohne avagraha 19 fg. Vdaksh 14, 78 Daksha 414. 21. 2 - ° bhaginî 412 -'s Tochter Durgâ 422 \_, Hass Civa's gegen 422 dakshina-dvarika 14, 356 -mârgacârin 14, 319 dakshina, indeclinabel 111 dakshinagni 231 Dakshinapathe 318. 87. 14, 440 dakshinâ-prashti 286 -vrit 268 Dagu 422 dagdhaputra 14, 8 Dandaka 14, 127 danda-bhrit 14, 329 — -mâṇava 417. 9. 40 /danday 332 (dandyan: tâm) Dandi-Dattau 422 Dandin 14, 47. 9. 65-7. 210. 301. 439 Datta 413. 22 — -Gârgyâyanyau 413 - - Dandinau 422 Dattaka 422 datta-drishti 14, 238 Dattavara 494 Dattâ 413. 8. 22 dadhyodana 466 dabhra 14, 387 dayâ 14, 389 Darad 372 /darp, dripta 14, 313 (atio). 4 darpana 14, 89 darbha 14, 238 (Reh: futter) - -pavitrapâni 404 √darç, adrâkshîs 485 darçanîya 389. 471 darçapûrnamâsahautra 432 /dal, dalita 14, 362. 8 davânala 14, 375 daça-Gârgya 412 daçataya 434 daça-dhîvâ 412 -- -patu 412 — -purushânûkam 457

daçan, suhridas 158 Daçamukhabadha 14, 48 daçamy-uttarakâlam 457 daçarûpa, schol. zu 14, 41. 9. 184 daçarca 279 daçavriksha 153 daçâ 14, 875 (çocyâ) daçâgni 346 daçendra 346 dasi (Vdas, darc) 865 dasma, dasra (V darc!) 365 dasyu, u. purusha 178 — -rûpa 474 dahana, masc. 14, 327 ° då, ohne avagraha 19.20 /då + upå, °tta, °dîya: mana 501 - + vyâ, dadate 461 √dâ, schneiden 363 — + ava (avâdyat) 420 Dåksha 421 Dákshaka 421 Dâkshâyana 400 --- 2. 13. 421 - -yajna 422 - paramaº 401. 13 Dâkshâyanî 422 - (Durgâ) 422 Dâkshi 367. 402. 14 -- -kantha 367 — -karshû, °uka 367. 422 Dâkshî 414. 22 — -putra 395. 422 Dâksheya 395. 413. 21 dåkshipåjås, °jî 887 Dâkshinâtya 817. 8. (pris yataddhita). 87. 14, 65 fg. (Vaidarbha). 302 (Styl) Dâkshipâtyikâ 387 Dâgavyâyanî 422 dâta s. avadâta Dâttâmitrî 381 Dâtteya 422 dâtra, Sichel 868 dânagandha 14, 322 dânava, dânu, dânva 176 dâraka 404 Dâradavrindârikā, Dâras dikâ 872 dârumaya 14, 826

Dârva, verächtlich 343. 68. 9 - -ja 368 d**âv**ân**ala 14, 37**3 dâçataya 434. 45. 83 Dâçarûpyam, Dâsaº 366 (° pyaka) dâsa 375. 468. 14, 8. 9 dâsî 492. 14, 5 dåsera 492 dåsya 14, 5. 9. 28 dik-pati 14, 318 — -çabda 895 dig-îça 14, 318. 21 dinnâtha 11, 327, 9 °dippa 365 Diti, u. Kaçyapa 14, 125 - -sutaguru (Venus) 14, 327 didriksh 14, 84 didyot 101 dina (Wochentag) 14, 812. 831 - -krit 14, 313. 72 \_\_ - suta (Saturn) 14, 316 - -kriddivasa (Sonntag) 14, 324 - -pati 14, 383 dineça-çakrau 14, 827 divasa 14, 815 -- -kara 14, 316 divâ-kara 14, 374 div**å**ndh**a 14**, 378 divya 385 (Jahrtausend) \_\_ -sraj 14, 386 V diç, deçya 828 — + ati 388 diç 14, 26 (neun). 322 (Einfluss der) diçâm patayas 14, 326 diçyâ 256 dishtam (= daivam) 343 l/dî, dîdihîshe (!) 14. 5 Dîkshaka 14, 99 dîksha 217. 26. 30 dîkshita(-vâda) 229 dînâra 311 (hundert) dîpa 14, 868 Dîpâsura 14, 127 dîrghasattrâni 835 dîrghâyu, nach tatas, tas tra 328

duhkham, schwer 404 duhkha-pâtra 14, 389 duhkhânkura 14, 389 duhkhijana 14, 889 Duḥçâsana 356. 422. 3 dugdha-padî 14, 8 - -sindhu 14, 366 Dundubhi 14, 125 dur-avagàha 14, 267 — -avâpa 14, 278 — -âtman 14, 387 – -ita 161 – -uta 338 -- -upacâra 404 - -ona 57 Durga 2 dur-gata 14, 386 Durgâ 418 (Gârgî). 22 (Dâkshâyanî etc.) dur-durûdha 406 - -dhara 404 --- -nâmaka, -nâman 187. 188 - -brâhmaņa 842 – -bhiksha 463 - -madin 483 — -manas 14, 824 Duryodhana 356. 421 dur-vrishala 342 Duli 423 dulî 423. 61 dushta 14, 356 Dushțarîtu 203 Dushmanta, Dushvanta 14, 226, 90 dus 403 (Saunâga) - -tara 14, 387 - -taravâri 14, 387 Vduh 130 (mit doppeltem Accus.) dûra 380 dûrvâ 249. 461 (Entstehung) ° dûshi 185 (âtma° , tanû° )  $\sqrt{\text{driksh}}$  14, 75. 80 — 2. drikshase 14, 75. 217 °driksha 37. 8. 14, 76. 79-81.91 drik-satra 14, 397 driti 14, 380 °driç, driça 37. 8. 14,81 driçâna 124 drici (l/darc) 365

drishadaka 385 drishta, geoffenbart 475 - - anucara 14, 329 - -k**a**rana 359 - -yuta 14, 318 astr. drishti-vibhrama 14, 261 deva 96 (deva â falsch daivajnaviloma 14, 322 im padap.) - (regnet) 372. 445 — = mûrkha 388 - plur., und asura 79. 267 Deva 220 fg. (paddhati) Devaka, °kå 423 deva-guru (Jupiter) 14, 314. 9 - -janavidyå 459 devatá 182. 14, 353 (çab. damâtram) - (tisro devatâs) 182 deva-datta, -diuna 365 Deva-datta 326. 42. 72. 83. 413. 23 - -dattaka 423 - -dattamaya, -dattarûs pya 423 — -dattâ, -dattâstha 423 - - dattikå 423 - -dattîya 423 deva-nripân 463 (brâh. maņa) Devapâla, paddhati des 14, 403 deva-barhis 59 - -yajana 291 (Anzünden des) devara 291 deva-sattra 14, 2 — -sû 288 devânâm priya 328 (nach tatas, tatra) 37. 8. 406 devikâ-havînshi 290 devendra 14, 390 deça-niyatatva 450 deçântare 358 deçî 14, 305 deçîya 317. 7. 78. 438 deha (Haus 1) 14, 312. 382 - -tyâga 14, 154 - -deça 14, 388 -- -sukha 14, 323 daitya 14, 125, 31, 57 (Vârâha). 387

daitya-subhata 14, 153 dainya 14, 318 daiva 14, 323 (daivena hîna), s. dishţa Daivadatta, °ttyå 423 daivapārāyaņa 343 daivânvita 14, 323 daivâsura, °rî 479 daishtika 343 dosha 14, 356. 71 (und guṇa) doshanî (çalâ°, kakud°) 347 Dauleva 423 dyava-kshama 68 — -prithivvau **14**. 2 1/dyu, dudyûshati 428 dvukâma 423 Vdyut, uddyotita 14, 385 dyutimandala 14, 384 dyu-niçam 14, 321 -lagnabhâgeshu 14, 325 ° dyû 471 dvûta-kâra 472. 3 - -vyavahâra 472 dyûna (Haus 7) 11, 315 Dyaukâmi 423 drapsa 14, 88-90, 444 Dramida, Dravida 14, 853 dravyábhidhána 402 1/drâ, drâpay 14, 88 - 90 drákshá 466 drâpi 14, 89 Drâhyayana 455 ° driyañc, ° dhriyañc 37 drumavat 14, 321 druh 156. 8 dropacit 264. 81 Drona 377 Drauni 14, 317 dvandva 40 (duales). 358 (singulares) dvâdaçau 113 °dvârika 11, 356 dvigata, zweideutig 283 dvija, brâhmaņa 14, 16 (° çreshtha) — Zahn 14, 325 dvijati (brahmaņa) 14, 16 (vîrya der)

dvijihva 14. 316 dvijîbhûya 14, 153 dvijendra 14. 6 dvi-tantra 460 - -pa 14,323.75 (° pens dra) -- -padâ 262 - -bhârya 14, 320 — -yajus 250 - -rada 14, 315 (Ele. phant) - -vaktra 14, 26 - -veda 452 dvishadbala 14. 315 dvishtha, zweideutig 483 dvîpa 358 (sieben). 462. 11. 6 dvîrâvatîka 374 dvaidhíbháva 14, 275 dvaipārāyaņika 451 dvaimâtura 347 dvy-akshara 457 dhana (Haus 2) 14, 313. 315 -da (Bild des) 14, 328 - -pati 346. 56 Dhanika 14, 178. 9. 302 dhanurgrâha 14, 19 dhanyas te 14, 388 dhanvan 139. 393 Vdhar, ghrita (!) 106. 81 Dharauigrâma 14, 127 Dharanidhara 295 Dharasena (IV) 302 dharitri (Erde) 14, 314 - -tanaya (Mars) 14, 317 dharma, rishisampradaya 335; vedah 14, 314. 353 —, âmnâyo vâ 435. 6. 40. 57 - (Haus 9) 14, 316. 35 — -karman 14, 267 Dharmaghosha 14, 361 dharma-carana 14, 277. 8 - -cârinî 14, 278 \_\_ -niyama 318 - -pati 289 - -vidyâ 457 — -çâstra 458 - -sûtra, -sûtrakârâs 458 dharmadhikara 11. 270 dharmarapya 14, 270

cana 874 dharmya 14, 246 Vdharsh 14, 77. 8; dhar: shitavân 14, 25 Dhavala (Hund) 14, 111 Vdhå, dadhåti enthalten 14, 369, dhatte giebt 14, 314, 23. 6 - + antar 405 - + vi, adhus (peris phrast.) 14, 144 odha, odhas 104 dhâtar 14, 370 dhâtu 326 (bahvarthâs) -- -jam nâma 396. 7 -- -taramgiņî 14, 404 - - pâtha, Prâkrit-Wur: zeln im 365 - -prasakta 14, 321. 358 - -bheda 14, 382 dhâtrîdhara, Berg 14,319 Dhanamjayya 276 dhânyam, rasam 190 -- subst. 283, 436 dhânyârthin 14, 443 dhâman, tritîye 132. 3 dhâraṇa, Behalten 488 Dhârani 421. 81. 2 dhârâbhrit (! dhărâ°) 14, dhârmavidya 458 /dhav 502. 14, 240 - + abhi 485 Dhâvaka 14, 407 dhishaņa, °ņâ 176 dhishnya 240. 55. 87 dhîvarî, odhîvâ 412 1/dhû, vidhŭta 14, 388 dhûtapâpman 463 dhûpâbhivâsin 14, 397 dhûma, u. agni 326 - -ketu 14, 378 dbûrta 472 dhrishnu 95 (Accent). 176 dhautaka 381 1/dhmâ, vidhmâpita (?) 14, 1/dhyå, dhyåta 14, 382 dhyâna 14, 382 Dhruva 14, 183 dhruva-mandala 14, 133 | narendra 14, 313

dhvasta 14, 381. 7 - + pra 14, 316 dhvani, - alocana 14, 179. 404 ona 28 (ohne avagraha) na (= iva) 145 na . . na, Accent des Verbums bei 74 nakula 14, 26 °nakulika 486 nakra-cakra 14, 362. 4. 375 nakshatra 14, 317 - Herkunft der 14, 430 - -gapa 14, 312 nagara 393. 465. 14, 329 (Stadtgottheiten) Nagarabâhu 14, 184 naga-creshtha 14, 12 nagna 348 Nagnajit 281. 442 nața 487. 8. 92 (bhuktam). 3 \_, Çailâlinas 429 — -bhâryâvat 492 -- sûtra 487 natî 492 nata-keça 485 natva (Accus. Plur. auf n) 890 1/nad 14, 384 nadîtața 14, 329 (pras matha am) nandinâgarî, Manuscripte in 118. 9 Nandinî-tanaya, -suta 402 (Vyâdi) nap, nadbhyas 109 napunsaka 390. 493 napti 176 nabhânsi 14. 387 nabhastala (Haus 10) 14, 318 Nabhorûpa 14, 21 namas 14, 370. 1 Namuci 14, 27 naras 95 (Accent). 113 onara 427 narakaçrita 474 nara-pati 14, 312 Naravahanadatta 478

dharmopadeça 14, 388, | //dhvans, oyate 481; | //nart, nanritus, nanrite 495, narnritîti, °tîshi 14, 448 - + pra, nrityantas 493 nartaka 468 nartakî, °kikâ, °kitarâ, ° kitamâ 498. 14, 444 Nalasena 14, 125 nalinîdala 14, 365 navamâlikâ 14. 255 navânca 14. 316, °caka navâmbuvâha 14, 884 Vnaç, verschwinden, nashta 14, 154 nashtâçva 486 na ha, na 'ha 97 nahasa 14, 20 Nahusha 14, 21 nâka 407 - -sad 261 Nakula 356. 421, °laka 349 nâkshatra (Name) 348 naga 14, 6. 12 (nagau). 28. 136 (Heer) Nâgatîrtha 14, 148 nâga-damanî 14, 374 -- -vallî 14, 125 — -hrada 14, 100 Nâgârjuna 14, 99 (çakakaraka). 408 - -carita 14, 408 nâgî 14, 2 Nâgî, Frau des Saptas mârga 14, 133 Någeça 294 fg. 823. 5. 401. 2. 99-501 Nâgnajita 281. 442 nâciketa (agni) 269 nâțakîkrita 495 Nâtera 492 nâtha 14, 364-70. 9 nâda 334 nânârûpa 14, 827 Nândîpura, °raka 367 napita 468 - -griha 389 nábhimátrí 273 nâma-karaņa 457 – -kîrtana 14. 873 - -dha, -dhâ 132 nâman 131 (numen!)

náman, dhâtujam 396. 7 —, tvannâma° 14, 374 nâma-mantra 14, 375 — -mudrâ 14, 282 - - âksharâņi 14, 282 nâmba 289. 436 nâyaka 471. 94. 5. 14, 234. 76 - (Gott) 14, 369 nâra (= nàrâyaṇa) 14,141 Nârada 14, 106. 244 (in .Çak.) Nâradî çikshâ 14, 160 Narayana 353. 14, 141 (neben vishuu) nârâçaṅsa 14, 442 (âkhvâna) nashtra . . . rakshansi 267 Nasika 14, 111 Nasikyam (nagaram) 393 nâstika 343. 14, 353 niketana 14, 388 nigada-koti 14, 375 nighautu 14, 398 (med.) Nicaka 398 nitânta 14, 371 nitoda 234 nitya, kârya 400. 500. 1 ---, chandânsi, artha, nicht varnánupůrví 449 nidâgha 14, 380 nidånena 267 nidânasûtra 144. 5 nidhana (Haus 8) 14, 318. 5. 8. 38. 54 ni-pa 14, 386. 91 nibhritordhvakarņa 14, 239 nimitta 14, 229 (sûca. yitvâ). 322. 5. 30 nimishato javîyas 14, 23 nimeshita 404 nivata, -tva 450 nir-antara 14. 816 -- -avakāçatā 14, 371 ... -avasita (anir°) 358 - -uktam 397. 8. 400 -uktabhâshya 14, 160 (Skandasvâmin) - -riti 156. 87. 243. 14, 326. 7 (Bild der). 57 – -jhara (vâri) 14, 362 - -dâha 185

nir-dhûmavarti 14, 867 nirvâna, bhikshu, agni 341 nir-vârâņasi 326. 83 – -vriti (purî) **14, 3**85 nilâyata 45. 60. 1 Nilînaka 393 nivartikā, nivritti 383 nivâsa, des carana 865.465 niç, niçâ 56 niçâkara 14, 367 nicita, nicîtha 56 Nishada 203. 393. 14, 16 (zu fressen) — -karshû 393 \_ -râshtra 14. 14 nishkartar 437 nishkarana 327 nihkuta 14, 329 (prama: tha bei) nishkauçâmbi 326. 83 nishkraya 14, 28 nisargavañcaka 14, 397 nistrinca 14, 354 — -muçala 14, 354 - -vakra 14, 316. 36 nihsamkhya 14, 389 niþsálá 176 nih (nihantar) 147 l/nî, nayete 482, naya. mâna 483, nîyate 473, neya 472 – + pra 404 (sûtram) nîcadâsya 385 nîcâ, nîcât 101 nîda 62 Nîya (?) 894 nîrâgatâ 14, 384 nîrâjana 14, 157 Nîlakantha 14, 292 (letz. ter Akt der mrich.) nîla-drumâņi 14, 381 Nîlamata 14, 404 nîç**âra 483** nrikeçari 14, 189 nripa 14, 313 fg. - -yoga 14, 319 – -veçman **14**, 323 nri-mithunam 14, 328 Nrisinha 14, 118 netar 378. 81. 2 netra-chada 14, 397 -- -hârin 14, 367

ned 91 (Betonung d. Verb.) nepathya 14, 225 Naicakya 393 Naidheva 423 Naimishâranya 14, 99.118 Naiyya (?) 394 nairantarya 431 nairuktās 397 nairritî 236 Nailînaka 393 Naisha, °shya 394 Naishâda, °dakarshuka, °daki 393 no für na 14, 373. 82. 8 nyagrodha 135 nvatpårshni 108 nyâya, -mañjarî 14, 404 nvai 10. 76. 7. 106. 268 paksha 236. 7. 14, 78 - -samdhi 246 pakshin, Sprache 14, 379 pakshmala 14, 388 panka-danta 14, 14 \_ -magna 14, 2 pankake sanna 14, 2 pañkti 262 1/paj, paç 173 pañcaka 467 pañca-kalpa 455 - kârukî 333. 468 -kroshtrîbhis 412 \_ -Gârgya 412 - -citika 264 -cûdâ 261 – -dhîvâ 412 pañcan 292 (paçavas) panca-nakha 458 Pañcanadam 374 pañca-paţu 412 - -paçupakshe 224 pañcama, avadâna 420 - -bhâga, -bhâgîyârdha 237. 8 — -rcâs 170 – -vinçabrâhmaņa, und Kâthaka 439. 40 pañcâgni 346 pañcângî 220 Pañcânana 14, 100. 17. 8. 52 Pañcala, Bâbhravya 2 – plur. 378. 9 (p**ûrv**e,

uttare)

Pañcâla-Madhure 380 pañcâvatta 420 pañcâçat, unflect. 14,444 pañcâçadvîraº 14, 155 pañcikâ 471 pañcendra 346 (upå. khyâna) pata 381. 412. 14, 225 (paţî). 327 (Bild auf) °paţu, paţvî 412 patvya 315 V path 419. 52 paņi 14, 396 Panin 396 pauda 389 Vpat, pad 107. 73; pas taty adhah 457. 71 (Würfel). 84, patita 458. 84 -+ anu 14, 289 - + â 14, 373. 4 patamga 461 Patamcala 316. 408 Patamjali 293 fg. 316. 23 (im Bhashya nicht ges nannt) – und Kâtyâyana 297 -, Geburtsort 313-16 \_, Wohnort 316 -, Aufenthalt in Kash: mir (!) 372 -, seine Beispiele ob bios graphisch? 312 -, nach Vâlmîki? 14, 443 patatrirâja 14, 29 pati 418 (nach Fem.). 19 (parama°). 69 (apûrs va°) -, girâm (Jupiter) 14,314 - -ghnî 149. 464 patita-lakshana 456. 84. pati-loka 458 - -vedanâni 214. 5 pat-kâshin 407 Pattana, Gattin Vikrama's 14, 103 patnî 101 (° tnăyas) patmin 14, 11 Patrâsura 14, 117. 8 Vpath, pathâmi 14, 11, patheyam 14 pada, Tritt 171; Tapfen 14, 372

pada, Maass 237 (10 | parâbhava 14, 388 Mannslänge). 9 - trîpi padâni 131 -, Feld auf dem Brett 472. 8 - Wort 1 fg. 451, carcâ-padâni 450 - - kâra 2. 3. 44. 54. 67. 95. 6. 101. 497 — -krit 2 - -kramâdhyâyin 451 - - paūkti 262 -- -pâțha 5 fg. 450. 97. 14, 33 – -prakriti 2 -- -vicheda 451 padâti 467 padâsatti 14, 210 padma 14, 372 (wächst auf s. Spuren) -- -saras 14, 380 padmåkara 14, 866 padminî 14, 323 padyâ 239. 42. 4. 6. 53 \_\_ -pramâņa 245 -- -loka 239 pannaga 14, 21 payasyâ 291 para 318 (param Sâke, tát). 478 parakiya 472 parakshetracikitsya 159 paratra 400 para-dâra 159 parama 14, 369 (puns) – -Gârgyâyaņa, -Dâkshâs yana, Vâtsyâyana 401. 418 - -pati, putra 418. 9 --- -samnikarsha 431. 51. paramâņu 14, 366 paramâtmadaçâ 14, 382 paramâtman 14, 850. 8 paramâtmarûpa 14, 382 Paramâravança 14, 99 parameçvara, -tva 14, 871. 2; °ânça 14, 1 para-vâdin 14, 383 — -veçmarata 14, 322 - - carîra 159 paraçu 174 parastât 68 (° etam) -, purastât 14, 275. 869

parârdha 274 (Billion) pari-gribya 5 fg. \_ -gha 14, 320, 30 pari-câyya 264 pari-nasam (!) 57 - - Trigartam 372 - dhâpanîye 178 - - dhi 134. 289. 90 (° samdhi) - -panthin, -parin 134 -- -pelava 14, 230 -- -bhasha, Schelte 468 - - gramm. 295. 399. 403; des Candra, Vyâdi 14, 404 - -mrinant, -rujant 185 -- -vecas 204 - -veshtana 385 -- -vrájaka 326. 40 - - cishta 2 (padap.) - - crit 240. 2. 5. 71. 8 -shyanda 278 - - Sauviram 372 parihâsodâhrita 14, 275 parinasam 57 Parusha 14, 21 paroksha, -kâma 268 Pardi 369. 94 paryakula, °layan, °likurvam 14, 289 parvata 332 (dauernd). 14, 26 (tausend) – -åshthirås **14**, 19 parvan, vidyâs 459. 60 pala, 16 ein måsha 831. 467 (so lies statt pada) palala 14, 829 palandu 474 1/palây 50. 60. 1 - + pra 14, 380 palâla, saº 327 palâça 228 (Rinde). 7 - -parņavrinta 14, 2 Pallavapûra 14, 125. 53 pavitra-mantra 14, 388 √paç, paçyâmah 322 paçu, fünf 292 (Opfer-) - -pati (rudra) 289. 92 - -bandha 122 - - ciras 251 paçcâd varshîyan 68 -- -dvárika 14, 356

paccima-dvarika 14, 356 pandu-palacakalpa paçv-ishtakâ 251 paspacâ 334. 454 /pa, pibet (somam) 457 — 🕂 pra, papau 368 √pâ, + ati, pipâti 322. 3 opâ, opâs 104 Pâñcanada 374 Pâñcala, °laka 379 Påñcâlî 361 (so zu lesen) -, rîti 14, 65. 302. 444 Panci 415. 21 Pâțaliputra 303. 13-5. 42. 72. 7 (am Çona). 80. 2-4 (anekatvât). 98. 14, 112. 3. 51 - -ka 326. 61. 80. 4 - -vat 380 – -stha 383. **14**, 441 Pâtava 203 pátå, ° mûla 190. 1 pâtha 419 ... -krama 485 pâthîna 14, 375 paņavika 468 pâņi 267. 14, 489 - des guru, züchtigend - darbhapavitra° 404 - -gha 468 Pânina 396 Pânini 293 fg. 429 -, Heimath des 360. 1 (Gandhâra). 6. 71 Geographisches bei 302. 60 fg. - vor Alexander (?) 302, nach Al. 375 - griechisches Wort bei 367 - Wörterbuch zu 329 – bhagavân, bh. âcâs ryah, acaryah 352. 94 bis 396 - (Pråkrit-Gramm.) 14, 306 Paniniya 395. 6. 401 \_ odana° 395 – pûrva° 395 (° yam und °yâs) Pânineya 895 pâņi-rekhâ 464 Pândava 356

367 - -cvâma 14. 397 Pându, Pândya 387 pânva 267 pâta 457. 71 pâtamiali, adj. 14, 439 Pâtamjali 316 pâtanî 481. 2 pâtayitar 471 pâta-hetu 457 pâtâla (Haus 4) 14, 313. 832 Pâtâlaprastham, °ika 367 pâtra 225 (pîthâdi) pâtrâd aniravasita 358 påda 239 (== padam). 14, 386 (reverent.) -- -dvaya 14, 388 -- -pañkaja 14, 374. 5. 389 - -pîțha 14, 364 -- -bhaga 239. 54 -- -mâtrî 254 -- -yuga 14, 388 pådåkrishta 14, 289 pâdânuprâsa 14, 211 pâdika 465. 81. 2 pâduke 14, 102. 7 pâdone padye 253 (1) pådopasamgraha 405 pânaprasakta 14, 316 pânâgâra 471 pânthajana 14, 380 pâpa, adj. 14, 312. 8. 31 --, neutr. 14, 365 - - graha 14, 321 pâpacaka, pâpathaka 385 pâra 450. 1 — -dârika 470 - laukika 343. 406 Pârasîka 208 parayana 385 (çabdaº). 451. 2. 92 parayanika 451 Pârâcara 444 - -kalpika 428. 45. 55 Pârâçarin, bhikshu 423 Pârâçarya 423. 44. 5 pârijâta (Madana°) 14, 899 pâripârçva 494 pâriplava 14, 442

14, Páriyâtra 359. 91. 14. 823 pârishadakriti 448 Parishenya 423 Paredhanva, °nvaka 394 Partha, °vrindarika 394 pârthâni 284. 5 Pârthasârathi 14, 853 parthiva, Fürst 333. 14, 27. 386 Pârdâyanî 369. 94 Pârvatî 14, 100 (Perlen). 12 (Fluch). 16 (Eifer: sucht) - -sakha 14, 147 pârcvamânî 246 párshada 447 - -kriti 328. 448 Pâla - Dynastie, mehrere 14, 399, 400 pâvaka çoce 68 pavana 14, 389 pâça 238. 406 pinga 184 pingala 342 – -Kânva 407. 17 picavya 466 piñjûlî 156 pinda 227 (21 auf der Platte). 14, 318 (pitri: pâm) – -pitriyajna 226 pindita 14, 885 pit 444 pitar 405 (pitur antevâsin); dual, Eltern 113; plur. Manen 14, 318 Pitrika, Pitridattaka 423 pitrivança 412 pitta, -ghna 462 pipîlikâ 139 (Eier). 461 Pippalâda 435 pippaleça 14, 100. 29. 41 Pipru 14, 27 piçamga-gâm 163 piçâca 136. 81. 432. 14, 329. 58 – -vidy**â** 461 picuna 184. 14, 316 Pihuli (ein nâga) 14, 136 pîtha (Fisch) 14, 875 pîdita 14, 321

pina-mukha 471

pînasita 14, 324 pîyûshatâ 14, 384 pumcabda 390 puńs 470 (puńsa saha). 14, 325 (punsas). 69 (paramam pumansam) punstva 389 punspradhana 890 pucha 237 - -samdhi 246. 62 puñja 14. 372 punika 423 Pundra 386 punyavasati 14, 389 Punyacesha 14, 113 putra 483 (1000 Kühe gegeben, putre jâte) \_ f. c. 418. 19 (parama°) -. Metronymika auf 419. 23. 44 Putraka 14, 112. 3 putra-kâmyâ 291 - -kula 418 punar-âdhâna 120 Punarvasu 399 (Kâtyâs yana) punaç-citi 262. 92 pura-dvára 14, 829 puramdara 14, 326 purå 14, 320 (Vorgeburt) - - kalpe 326, 31. 4. 42. 54 purangana 14, 324 purâna, neutr. 358. 430. 475 purâņa-prokta 448. 54 \_\_ -vidya 460 purîsha 242 - -vatî 260. 2 Puru 14, 227 (vançe) - -vanca 14 227. 8 purusha 239 (120 añ: gula) - als Hostie 292 — von Gold 248. 9 - . . . dasyu 248. 9 °purushaka 460 purusha-kara 14, 155 --- -medha 14, 442 -- -sâman 249 purushartha 185 purushechâvaçena 421 purushottama 14, 370

purodâs 212 purodha 203 Purovatsa 14, 120. 6. 39 purohita 261 (Vasishtha) - -pravara 312 pulaka 14, 388. 90 Pulaka 14, 136 V push, pushyati, pushuati 14, 258 pushkaraparna 222 Pushkarasâdi 421 Pushkala 14, 159 pushkalaka 462 pushpa-kâla 14, 323 Pushpapura 306. 7 Pushpamitra 802. 5. 11 - -sabhâ 303 pushpa-râci 14, 226 - -vrishti 14, 383 Pushva-dharman 311 pushyamanavas (?) 483 Pushya-mitra 303. 9-12. 19. 31. 421. 97. 8. 14, 489 l/pû, punîhi 14, 890 pûjanartha 345 pûta 14, 382 pûrva, vyavahite 314. 498 pûrve 210 – Pâñcâlâs 379 pûrva-Traigartaka 372 - dvarika 14, 356 - -nipâta 350 - -pada 89 (avagraha) - - Pâñcâlaka 379 - - Pâninîyâs 395 - -prasthita 14, 241 — -Mâgadhaka 384 – -mîmânsa 455 - -vâyu 14, 323 – -vittâni 14, 321 pûrvâcârya 434 pûrvâditas 14, 320 pûrvâdhirâmam 480 pûrvârdha 14, 321 pûrvendra, vier 346 pûrvaishukâmaçama 393 pûshan 101 priksha 14, 80 prikshase 14, 76

purûhuta, indra 14,317.26 | Prith, femin. 394 (janapada) Prithin, Vainya 284 prithu 237 priçni 129. 30. 280 (aç: man) - -parnî 187 prishți-lagna 14, 386 prishthya 288. 80 prishvå 97 (für prushvå) pe und de, graphisch ähn, lich 14, 218 paingala-Kânva 407. 17 Paingakshiputriva 423 Paingin 423 -, kalpa 428. 46. 55 -, Yaska 438 Paingya 423 paitharika 468 paittika 462 Paippalâda 419 (° dâm). 23. 35 (° dam, ° dâs). 14, 403 Paippaladaka 435 Paila 438. 14, 441 Pailucîrshi 423 paiçâcî 14, 46. 309. 10 potalika 365 potâyamâna 14, 378 Paunsavana 208 Paunikera 428 Pautimâshyâ, ° âyanî 423. 444 pauttika 476 Pauyamani 423 paurâs 14, 288 Paurava 313 (freigebig). 428. 98 paurastya, - Gauda 14, 65 fg. 177 (prâñc). 802 paurânika 475 Paurti 423 Paushkarasâdi 400. 23 Paushpîyâs 361 pratigacit 264 prakaţî-kar 14, 367 prakara 14, 373 prakriti 370 (°antara). 14, 386 prakrishta 14, 47 prakrama 283. 9. 67 pragrihya 5 fg.

pragraha 14, 245

pritana haveshu 68

pracaya 14, 438 pracikitas 59 prajânantas 210 prajapati 132 (zutheis lend); vyasrańsata 268. 14, 438. 9 ..., brahmaprajāpati 346 – aus savitar 182 (über agni, vâyu, sûrya) - und Thiere 209. 10 -, Bock für 218 \_\_, Mârîca, Kaçyapa 14, 249 Prajapatika, \* patidattaka prajâpatihridayam 275 (sama) prajapater hridaya 57 pranak 61 praņidhâna 14, 889 prapidhi 14, 156 Pratapamukuta 14, 113. 29. 42 Pratâpasûrya 14, 123 prati-kriti 344. 450. 14, 326. 7. 9 - -graha 368 - -grahîtritva 368 — -jnâ 14, 323 — — pariçishta 359 --- sûtra 359 -dhâtu 14, 358 -- -dhushas 101 - -padapâțha 335 dânâm) - prasthátar 244. 79 --- -prâç 190 — -prâçita 190 - -budham 14, 322 -- -bhavam 14, 387 - -bhairava 14, 329 – -rûpa 14, 280 - -vâdin 14, 823 \_\_ -çukram 14, 322 Pratishthana 14, 98-100 - an der Godavari 14, 100, Gautami 106 - -pura 14, 128 prati-shthita, otama 457 - -sadriksha 14, 76 - -sara 164 praty-aksham 354.489.90 - - sabham 14, 323

praty-abhivâda 459 - -avaroha 273 — -âyayishyâmi 322 – -udâharaņa 14, 442 prathita 14, 389 pra-dakshipam 472. 3 — -nâyaka 471 -- -pâthaka 431 -- -pâtayâna 14, 319 - -bandha 14, 389 - -bhâsvara 14, 390 - -bhriti 213 – -bhrashtaçîlâ 14, 325 Pramagamda 177 pramattagîta **32**8. 485 pramatha 14, 329, 30 pramadâ 14, 322. 4 pramâņa 339. 59 - -taratva 317 prayato, für prapato 97 pra-yâpa 14, 313 -- -yâtar 14, 319 — -yoktâse 60 – -yojanâni 334 Pralica 14, 21 pravaktar 438. 49 (° ktå: ras . . kartáras) pravaktritva 438 pravacana 335 (°kâla). 452 pravara, purohitaº 312 Pravarasena 14, 48 (setu) pravarânganâ 14, 324 pravarâdhyâya 14, 403 pravargya 246. 77. 8 (° utsâdana) Pravàhaņa 424. 44 Pravâhaneyî, -bhârya 423 pra-vinirmita 14, 385 -vilokita 14, 389 -vishtakena 14, 229. 247 — -vritta 309 — -vritti 380 - Comm. 14, 262 -- -vetar 838 — -veshtakena 14, 229 - castabhâshya 14, 404 - -sannâ, Liqueur 466. 471

pra-savyam 472. 3 - -sâda, im Styl 14, 65 — —, °dana 14, 236 - -supta 14, 816 - -sthe cringe 376 -- - hârâs 489 prâkâra 382. 4 prâkrita 14, 47. 9 -, -Dialekte in Dramen 14, 38 fg. 182 fg. 308 fg. -- -prakâça 14, 47 — -maňjarí 14, 307 — -lakshaņa 14, 306 pråg-anûka 246. 54. 8. 260 --- - Anga 333 - -dvâra, °dvârika 14. 356 – -bhâra 14, 387 — -lagna 14, 312 prâcâm deçe 316. 498. 9 prâcî, Länge 235 prâcyâm jagâma 266 prâcî diç 14, 369 Prâcya 365 (drei caranâs). 9 (surâ) —, Sprache der 362—4 -, Bharata 360 — -Madhyameshu 363 prâñc, von Zeit oder Ort? 402 Prâncas 360 1. 4. 414. 420 ..., paurastya, Gauda 14, 177 -, aprâncas 360 prájahita 291 prâjitar 338 prâna, plur. 405 — -chidâ 14, 325 - -bhrit 253. 6 prâtar zu prâdur 135 – -anuvâka 289 prâtipadika 326. 421 prâtiçâkhya 3 fg. 447 (sâ. mav.) -, samdhi-Regeln, nicht beachtet in der Aufzäh. lung der kandikâ 99 prâthamakalpika 421 prådur aus pråtar 135 prâdeça 220. 51 (° mâtra) prådhånvena 500 prápi (= praptau) 392 prâpti (Haus 11) 14, 312 --- -jna 338 prâyanîyam 243, °yâ 241 prâyaccitta 283 prâvaccittîva 457 prårthana 14, 278. 86 prålamba 14, 387 Prâvareyâs 410 prâc 190 prâçuka 288 prásâda 384. 464 (° dî» yati) - -vâsin 464 priyam retas 194 Priyamgucyâmâ 478 priya-catasâ, -tisâ 470 - -taddhita 817. 14, 66 priyâkhya 483 priyangas, priya-Vangas 386 prînitâs 483 1/prush 14, 318 1/preksh 14, 53 prekshanîya 14, 226 prekshapûrvakarin 404 √preňkhay 135 pretavraja 14, 387 Premacandra 14, 68. 196. 224 Praiyamgava, °vika 477 proktam (chandas) 419. 35. 8. 42. 75 -, dvividham 450 -, und kritam 449 (na k.). 50 prodyatprabandha 14, 389 plaksha 135 Plâkshî 422. 4 (°i, °î) 1/plu, pluta 459 — + â, plâvayati 150. 1. 6 - + ud, plutya 325 — + vi, plâvita 320 pluti 95. 459 /plush, ploshati 14, 381 psaras, apsaras 135 phani, onin 14, 26. 374 l/phal, pratiphalanti 14, 389 phala 14, 390

phalakaciras 473 Phântâhrita, hriti 373. 409. 24 phâlguna, Monat 218. 14, phâlguni, uttará 218 b. in bengalischer Recension 14, 232 banij s. vanij bata 14, 381 Badarî, Hain 14, 125 baddha-drishți 14, 238 — -pallava 14, 232. 56 - -phala 14, 232 Baddhaprishta (° tha) 14, 123. 4 baddha-laksha 14, 390 badha s. vadha 1/bandh 354, Caus. 392. 488 bandha 354. 14, 375 (°bhaya); s. Bali° bandhanâdi 474 bandhanâni 14, 383 (dop: pelsinnig) bandhu, Schlusswort in Ts., fehlt 97 - (Stelle 4) 14, 314 Babhru 424. 46 bala 14, 315 (dvishad°). 374 - -yukta 14, 314 — -yuta 14, 313 - -vant 14, 318. 74 — -varjita 14, 313 balâbalâni 14, 323 bali 14, 329 (bhautika).30 Bali 354. 92. 424. 88. 14, 99 (Çaka) balin 14, 314 Balin 14, 99 (Çakaka: raka) Bali-bandha 354. 488. 91. 14, 444 - -bandhana 354 balîyans 14, 318 Balbûla 14, 21 balyupahâra 14, 330 bahînara 427 bahu-Kurucarâ 379 Bahudhana 14, 123. 4 bahu-phala 232 - -mûlyaphala 379

Bahula 14, 107 bahu-vaktra 14, 329 — -vacana 112 (vyat: yaya) bahv-artha 325 Bahvrica 144. 488. 47. 14, 442 bâna 14, 21. 330 — -mukha 14, 21 -- - patha, - pâtapatha 14, 242 Bâna 14, 131 -, Dichter 14, 359. 60. 362. 407 Bânâsuravadha 14, 408 Bâdarâyana 259. 455 astr. 14, 318 Bâbhrava, °vîya 424 Bâbhravya 2 (kramapâ. tha). 424. 47 bâlakrîdanaka 14, 329 Bâladeva 355. 82. 424 Bâlacâstrin 293 Bâlâki 424. 44 Bâleya, °yârdhika 420. 3. 4 Bâhîka s. Vâhîka bâhu, Vorderbein 418 Bâhlika 304. 67 (î), s. Vâblî bâhvricyam, 21 Schulen 480 Bida (Vida) 411. 5. 7. 24 — -kula 413 Bindumatî 14, 113 bimba, des Mondes 14, 367. 90 -, raves 14, 371 bila 224 bilimtha 14, 13 biliça 14, 15 Bilhana 14, 406 Buddha 14, 361. 70 Buddhidevî 14, 107 buddhibodha 14, 370 budha (Mercur) 14,313.5 bubhukshita 14, 16 busà 483 brihat, sâma 275 brihatî, ishtakâ 239. 42 metr. 262. 14, 352 (Varietät) brihatkathâ 14, 309

brihad ukshe 68 brihad-Yajnavalkya 160 (cikshâ) brihaspati 189 (Vieh). 288 (vâc) -, Lehrer des Indra in gramm. 334. 5 Brihaspatika, otidattaka 424 brihaspatisava 203 Bemba 14, 103. 16. 8. 47. 102 bembarava 14, 103 Baida, °df 427 — -kula 413 Baimbaki 424 Baudhâyana 156. 264. 455 Baudhi, °dhîputra 424 Baudheya 445 by für vy 14, 92 Brahmagupta 316 brahma-gola 14, 138 — -carya 448 -- -datta 348 Brahmadatta 348.79.424 — -vat 379 brahman, Gedeihen 158 -, masc. 130. 14, 370 - - verflucht von Tilottamå 14, 116 - \_, Blut des 14, 141 - —, schlägt Bitte um Unsterblichkeit ab 14, —, neutr. svayambhu 265 (âtman) Brahmaputra, Fluss 377. 14. 48 Brahmaprishţa, °ţha 14, 123. brahma-prajapatî 346 brahma-yajna 14, 328 -varcasa 285 bráhmana, masc., Kennzeichen 342; gefrässig 342; im grâma 333; vormals fleissig 384; Speisung der 388 -, genüber von vrishala 342. —, °ņāḥ svarājānas 203

-, im Āryāvarta 359

brâhmaņa und kshatriya 388 -, tudanti, likhanti 451 -, na hantavyah 458. 14, 14 (und rûpam des) - Hoheit des 14, 15 —, svargakâmās 14, 28 -, bei den Vâhîka 428 ---, Fluch eines verletzten 14, 126. 7 ..., Streit mit çramana 340 -, jâtibr° 342 - neutr. 343 (Saula: bhâni). 442 (Yâjnavalkya, Çâţyâyana). 54 (purânaprokta). 75 brâhmaņaka (°ko nâma janapadah) 394 brahmana karakam 342 — -kâryam 388 -- -kula 342 -- -grâma 333 — -rājya 382 ... -vacas 14, 245 – -vat 388 – -vatî 259 (ishţakâ) brahmanachansin 287 brâhmanâbhiçrâvana 14, 1 brâhmaņî 458 (surâpâ). 70 (drei oder vier) brahmanya 342 bh und j, graphisch zu verwechseln 14, 98 bha, Stern 14, 320. 1. 369 (Haus, astr.) 14, 316. 336 bhansas 207 bhakta 391 (Gefäss). 468 (Essen) -, zugethan 489 bhaktâmara 14, 363 – -stotra 14, 359. 76 bhakti, mascul. 350, bhas ktir asya 347. 73. 86. 413. 20 -- fem. 14,228 (vidita°). 364 (° vaçât). 5 (tvad°). 76.88-99 l'bhaksh 211. 2. 14, 12. 16. 77. 91. 218 bhaksha 14, 28. 329

bhakshya 458 (abh°). 14, 329 bhaga 285; Schiff des 214. 5 bhagavant 2. 347. 50-2 (Pâṇini, Kâtyâyana). 94 (âcârya). 9 (Kâtya). 500 (Pâṇini). 14, 273. 806. 70 -, tatraº 350.1, Sauryaº 352 Bhagavitta 424 bhagini 412. 85. 14, 2 (bhaginyau) bhagnaikadanta 14, 236 bhanga 283 Bhangu, °giri 14, 127. 85 (so zu lesen) l'bhaj, abhanah 212; a. bhânkhîs 14, 13 \_, bhajadhvam 14,385 Bhatti, Bruder des Vis krama 14, 150 Bhattojidíkshita 14, 160. 442 Bhandijangha 425 (vaiçya) bhadra 14, 281 Bhadrabâhusvâmin 14. 366 bhadrahrada 378 Bhayamkara 14, 126 bhayada 14, 375. 87. 90 Bharata 360. 1 (Prâcya-). 441 -, Prâkritgr. 14, 805 -- -kula 416 - -pâla 14, 899 bharadvâja 165 Bharadvâja 424 (21) - -çiksh**â 14**, 160 Bharadvâjikâ 414. 24 bharujá 186 bharûjâ, °jî 182. 5. 6 l/bharj 186 /bhartsay 404 bha-lâbha 14, 324 bhava 292 (rudra) - -jala 14, 368 bhavat-as, bhava-tas 14, 379 bhavatyaç châtras, bhava: dîyâs 408

bhava-duhkha 14, 387 bhavana (Haus, astr.) 14, 318. 54 bhavaneça 14, 318. 54 bhavant 351 (aus bhagas vant). 66. 81 bhavantí, Praesens 309. 14, 489 Bhavabhûti 14, 66 bhava-vårinidhi 14, 388 - -samtati 14, 365 bhavantare 14, 369. 90 bhavin 14, 380. 2 bhavodadhi 14, 371 bhavya, fromm 14, 382. Bhashana (Hund) 14, 111 bhasad 207 Bhasmâsura 14, 115 bhasmotkata 14, 329 bhâgavata, çiva° 347 Bhagavitta, °tti, °ttika 409. 24. 44 bhâgineya 405 Bhâgurâyaṇa 14, 193 Bhâguri, °rî 343. 4. 424 °bhâj 14, 366. 84 ° bhajana 267 Bhândijanghi 424. 5 Bhâdravâheya 417. 25 Bhanudattaka, Bhanula 425 Bhâmaha 14, 404 bharatah samgramah 479 Bhâradvâja 397. 424 gramm. 73 Bhâradvâjîyâs, grammat. 379. 424 bhârgava, Venus 14, 314 Bhârgavikâ 411 °bhârya, bhâryâ 412. 6. 28.4 bhârvâdhikârika 470 Bhâllavin 103. 18 (Accent). 44. 6. 425. 41. 8 Bhâllaveya 441. 2 (Mats syo rajaputras) bhâva 484 (tri°) \_ zwölf, astr. 14, 812 — Empfindung 14, 824. 5. 52. 89 \_\_, als Titel 14, 238 Bhâvaratna 14, 99

bhava-vikara, sechs 398 Bhavuka 14, 127 bhâshika-sûtra 71 fg. 103. 118 bhâshya, mahâbhâshya 296-800. 23 - -kâra 318.23.34.402. 99. 500 bhâshye na vyâkhyâta 297. 9. 312. 81 bhâskarâs 463 bhiksha, su° 379 bhiksh**â 341.** 79 bhikshu 341 (Habsucht etc.). 423 (Pârâçarin) - -ka 326. 41. 466. **1**4, 448 bhitti, Wand 432 bhida 14, 374 bhindu 107 bhinna-kalpa 213 bhinnebhakumbha 14,373 Bhilla 14, 110. 58 (im Vindhya) - -Mâlavakâcàrya 316 °bhis, °bhyas, °bhyam, 13 (avagraha bei) Bhîma (ein tailika) 14, 119. 28. 84. 5 Bhimaratha 478 Bhîmasena 356. 425 bhíshana 14, 357 (° na). 875 bhishanartham 14, 323 1/bhuj, abhokshyata 458, bhuñkte 492. 14, 316 (ripûn). 23 (mahîm), bhuktam 492, bhuktvå 14, 11. 391 bhujamga - kritâbharana 14, 329 14, bhujamgama - maya 380 bhurij, Refrain 145 bhuvana-traya 14, 370 -- -pâvana 14, 389 - -bhûshapa **14**, 366 bhuvas (sâman) 256 Bhusuka, °kha, °ra 14, 101. 3. 17 l/bhû, zu Theil werden 14, 315 (Gen.), Stand

(Genitiv), bhâvyante 466 - + anu, bhavan 14, 379 — + vi, bhâvyase 14,382 — + sam, bhâvayate 392, bhâvita 14, 295. 6 bhû 14,866 (bhuvi); bhûs als sàman 249 - -cakra **14**, 137 ° bhûta 14, 366 (bhûshas na°, lalàma°) - erhaben 14, 366 - neutr. Gespenst 178. 14, 330 (sa°), °pati 178, °bhasha 14, 309 bhûti 14, 366 bhûteshtaka 259 bhûpâla 14, 314 bhûbhartar 14, 330 bhûmi 14, 26 (acht) bhûmik**â** 293 bhûmivâsin 464 bhûmigrahasa**m**yuta 321 bhûrja, Mss. auf 14, 405 bhrigu, Venus 14, 312 Bhrigu, plur. 414. 25 bhrigu-ja (Venus) 14, 313. 27 (-dahanau) - -putra 14, 316 Bhrigy-angirasika 414.25 bhritaka 465 Bhaima 495 Bhaimarathi 425. 78 Bhaimasena, onya 356. 425 bhairavâ, nirriti 14, 327. (Bild). 57 bhaishajyani 140. 50 bhoga 14, 7 (Schlange) \_ -vant 14, 8 bhogin 14, 155 bhoginandana 14, 102 --- -nandana 14, 130 bhogindra-tanaya 14, 108 - -nandana 14, 158 bhoja, kshatriye 377.94 Bhoja, vriddha- 14, 359 Bhoja-katîyas 361 bhoja-duhitar, ° putrî 377. bhaujishya 14, 17 halten vor 14, 315 bhautika 14, 329

bhauma, Mars 14, 312. 3. 24. 7 (Bild des) Bhaurikividha 394 Bhaulikividha 394 bhauvana, apâd 14, 19 bis 21 bhrakunsa 494 bhrakuţi, bhru°, bhrû° 494 1/bhram 14, 373 bhramaranada 14, 373 /bhras (!), bhrasyat 14, 387 l/bhråj + vi 14, 371. 2 bhrājās, çlokās 399. 400 bhråtar 14, 19. 20 - (Haus 3) 14, 314 (bhrâtri-ga) bhrâtrivya 158 Bhrashtraka, °ki 425 - - Kapishthalas 443 bhrukunsa 389. 494 bhrûkunsa, onça 493. 4 m vor Halbvocal, Sibis lant zu 🙂 119 m. v. Wechsel 14, 853. 4 oma, omant, omaya mit avagraha 23-5 mansase 14, 76 Makandika 382 makara 14, 355 makaradhvaja 14, 375 \_\_, als Name 14, 124 makshikadi 476 Magadha 177, 343, 73. 84 - 6-, su° 343. 73 magadhaka 384--6 magadhyati 385 Magundî 177 maghâ 14, 4. 321 mangala-purushani 460 - -madhya 460 -- -yukta 460 - - adîni 825. 460. 501 — -ântâni 460 - -ârtham 460. 501 matha 425 mani 14, 369 (sphurano). 71 (° mayûkha) —, rudhirâksha 14, 327 ---, vimalaka 14, 329 Maniraja 14, 131

Mandu 424. 5. 47 mandûka 275. 325 -gati 325 maņdûkikâ 14, 8 matamgânucara 14, 12 matasnâ 206 matsya, als Essen 327. 459 Matsya, râjaputra 442 math 198 mathitâçaya 14, 388 Mathurâ 303. 14. 27. 78-80. 3. 491. 8. 14, 119 -Pâțaliputram 380 1/mad + pra, mâdyate 14, 20 mada, Brunstsaft 14, 378 Madanapârijâta 14, 399 Madanapâla 14, 399. 400 Madanamanjarî 14, 157 Madanavatî 14, 124 Madanavinoda 14, 399. 400 Madanasundarî 14, 104 -8. 31. 41 madanâkulita 14, 822 madanâtura 14, 325, ° nâ. bhibhûta 324 madirâmudita 14, 822 madugha 198 madya-mânsa 14, 329 Madra 316. 26 (yava). 66 (Çâkalam). 72. 3. 85. 408. 28 🗕 su-Madram, su-Madrâs 373 Madraka 378 Madraraja, ojni 873 madrahrada 378 madhu (Lenz) 14, 365 Madhurâ 380 — -Pañcâlâs 380 --- -vat 380 madhushå 101 Madhya-deça 306. 59 Madhyameshu, Prácya-363. 4 madhyama-kânda 121 Madhyamika 305 Madhyamika 304. 82 madhyamîya 365

oman, ohne avagraha 24 mansthas 480, √man. mansase 14, 76, manyamâna 456 (mit Nos minativ); manye parenthetisch 14, 385. 8 manas und indrivâni 14. 323 manâk 14, 367 Manu 127 (pâtrâņi des) manujapati, ° jecvara 14, 330 manobhavandha 14, 324 manoratha 14, 278 manorama 14, 404 mano-vritti 14, 278. 80. 5. 6 Manovega 14, 126. 9 mano-han 185 ° mant, avagraha bei 24. 25 mantra 14, 327. 88 \_ astr. (Haus 5) 14, 312 mantrin (Haus 12) 14, 312 mantroktâni 214 mantha 196 Mandarâdri 14, 867 mandira, kalyana° 378 manmatha 198, ° mohita 14, 325 Mammata 14, 178. 9. 209. 407 ° maya, avagraha bei 23. Maya, Bilder geschnitzt von 14, 119 mayu 252 mayûkha 14, 372 -- -çikhâ 14, 362. 72. 4 mavûra 415. 14. 26 Mayûra 14, 359 (° çata: ka). 60. 2 marîcyas 14, 7 marut, beim Weltunter. gang 14, 367 plur. 269. 14, 368 √marj, març 173 martya-munda 14, 387 1/mardh + sam 200 marmâvidh 14, 389 madhya-vivartin 14, 382 | mala-nicaya 14, 891

Malaya 14, 109 \_\_ -ketu 14, 109. 42. 54 - — 14, 193 (im mus drarakshasa) — -giri 14, 116 \_ -bhûpati 14, 153--4 — -âcala 14, 153 - - - âdhipatanayâ 14, 153 — -âdhîçatanayâ 14, 156 -- -eçvara 14, 154 mallikapuța 327 maskara, °rin 340 mastishka 14, 134 1/mah, mahita 14, 388. 9 Mahâkâla 14, 126 (Opfer) Mahâkàlopa 489 Mahakunda 14, 137 mahâ-kula 14, 320 - -tâpaccita 257 — -danta 14, 11 \_\_ -deva 347 (rudra) — -nâga 14, 11 - -nâmnî 448. 9 -ânubhâva 14, 382 mahântam bhûtam 14, 11 mahâ-'ndhakâra 14, 368 -- -bhâgya 182 -- -Bhârata, adj. 479 -- --, im Åçval. g. 479 \_\_\_, Epos 356. 7; Quelle für Kâlidasa 14, 243. 8. 88; Sage des 356. 7. 479 - - bhâshya, Charakter des 293 fg.; Beweiskraft der Beispiele dars in 315. 9. 20. 9. 98. 14, 439; Abfassungs: zeit 301-19; Schicks sale und Authentität des Textes 297. 320 fg.; Werk der Schule Patamjali's 322, doch einheitlicher Charakter 321-7: historische Das ten darin 330 fg., reli: gionsgeschichtliche dgl. 339 fg.: geographische 357 fg.; literargesch. 355 - 7. 394 fg. 474 fg., Data aus der Pras xis des Lebens 464 fg. s. Bhashya, Patamjali — -Kaundinyau 388

mahâ-râja 349. 14, 299 Maharashtra-bhasha 14, 309 – -âçayâ 14, 49 mahârtham 401 Mahâlakshmî, Teich der 14, 128 mahâ-vîra **14**, 133 — —, cerem. 278 – -vedi 243 -- -vrata 217 – -çûdra, °drâ, °drî 457 Mahahradam 377 mahishî 223 Mahishîpa 14, 126 mahî, Erde 14, 4; Ge, biet 14, 323. 45 Mahicandra 14, 399 mahîp**â**lavacas 483 /mahîy, °ete 474 mahî-samutthâ 14, 325 mahendra, Bild des 14, 326. 47 -guru (Jupiter) 14, 316 maheça 14, 389 mahodar**a 14**, 375 mâ . . mâ 74 (Accent des Verbum) l/mâ 233 (vedim) oma 104 (sampdhi) mânsa 459 - madya 14, 327 mânsala 14, 387 mânsârthin 327. 459. 14, 448 -audanika 459 Mâkandika 177. 382 Mâkandî 177. 361. 80 Mâgadha 385. 6 Mâgadhaka 384. 5; apa: rao, ardhao, pûrvao, sarva°, su° Mâgadhî 14, 46. 7. 51. 8. 188 -, Styl 14, 65. 302 Mâgandika 177 mâgha, -Monat 218 Mâgha 14, 123 mângalika 325. 460 Mâthara 387. 8. 425. 44. 14, 441

Mâtharî 425 mâdduka, °kika 468 mâņava, s. daņķa° mâņavaka 367 (hitzig, agnih). 409. 12. 18. 20. 48 mâņavikā 416. 20 manikya 14, 385 Mânikya-candraka, -puñs ja, -mukuṭa, -mukha (141), -ratna, -aditya, -ântaka 14, 159 Mâpirûpya, °pyaka 394 Mâṇḍavî 422 -, (Durgâ) 422 Mandavya 424. 5. 47 -, Land 422 Mâudûkî çikshâ 14, 160 mâtar 14, 3. 4, fine comp. 418 mâtariçvan 14, 5. 329 mâtâpitarah 68 màtâ-pitarau 474 mâtula 353. 405 mâtri-kalpika 455 — -n**â**mâni 133 - -vança 412 -- -vat 471 Mâtrâsura 14, 105. 7 Mâthura 378. 80. 1 (pața). 449. 79 (grantha) Mâthurî, vritti 315. 78. 80. 403. 25. 49 Mâdra 373 Mâdravâheya 418 Mâdhava, patron. 425 npr. 259. 14, 443 mâdhavî latâ 14, 257. 8 Mâdhaviyâs 424. 5 Mâdhavya 425 mâdhurya, im Styl 14. 65 Mâdhyamdina, çikshâ 14, 160 madhyama, drei dgl. caraņa 365 mâdhyamika 381 Madhyamika 304. 5. 8. 19. 31. 82 mâdhyamikîya 304. 82 mânatuñga 14, 376 - npr. 14, 859-62. 76 månin 14, 329

Mâyâsura 14, 105. 6. 8 mâvûri, Mâyûri 415. 25 márávika (?) 357 mârisha 491 Mârîca 14, 249 mâruta 282. 14, 322 — -âbhihata 14, 322 Mârkandeya 177 -, Prâkrit-Gr. 14, 185. 807 mârga (Haus 7) 14, 312 mârgâra 425 mârjâlîya 287 mârtânda 14, 893 mârdañgika 468 Mâlaprastha, °sthaka 394 Mâlava u. Kshudraka 374. 5. 92; Ujjayinî 392 Mâlavaka 375 – âcârya 316 Målavikå, Drama 14, 38 fg. Mâlavya 375 Mâlàvatam, Mâlâvant 394 Mâlinî 14, 274 Mållavåstava 361 masha, 16 ein karshapa. nam 331. 467 -, s. Pautiº 423 — - parnî 187 — -râçivarņa 342 •mâsakrit, mâ sakrit 58 mâsáh 94 (Accent) masu, für mahsu 97 mâhâtmya 14, 405 mahanamnika 449 mâhârâjika 349 Mâhârâshţrî 14, 41.6-9. 59-61. 183-7. 308 mâhâvârttika 462 Mâhishmatî 391. 488 Mitra 192. 3 (und Varuna). 289 (satya) mitriyâd anhasas 198 mithuna, Gemini, 14, 319 mithus 101 mindi (1/mind) 363 Mimata 373 Milinda 302 miçra 14, 243 miçrakâdhyâya 14, 326 mishtagandha 14, 328 mimânsaka 406 (° durdu.

rûdha). 38. 47. 56 (zwei, 14, Accentdifferenz). 315. 35. 53 mîmânsa 456 Mîralladevî 14, 115, s. Mairâla mukuta 14, 330 mukula 14, 179 Mukula 14, 404 muktâ 14, 385 (-kalâpa) - -phal**a 14**, 362. 5. 72. 3 (Elephant) mukhamâtrî 273 mukharikâ, fünf 220 mukharî-kurute 14, 365 mukhâbja 14, 368 mukhâmbuja 14, 390 mukhendu 14, 368 mukhya 867 1/muc, mukta 14, 27, mos kshate 14, 20 muñja 220. 2. 6 (-cûrua) -, Strick von 228. 44 munda 348. 14, 387 mupdin 348 Muda 435 mudrárákshasa 14,192-5 mudrikâ 14, 108 muni 14, 369 -- -pumgava 14, 384 — -hata (°hantar) 311 munîndra 14, 368. 70 munica 14, 364. 71. 83. 8 mumûrshu 461 1/mush + nis 175mushka 14, 96 mushtim**âya 14**, 330 musalamânsala 14, 387 mûrkha 338 (deva!). 14, 319 mûrti (Haus 1) 14, 313. mûrdha-bhinna 14, 23 mûrdhâbhishikta, Beispiel 815. 32. 498 mûlaprakriti 130 Mûlavâsinaḥ (Yavanâḥ) 14, 104 mûshikâyâh pumân 425 mriksha 14, 80 mriga, plur. 326. 14, 443 ..., Capricornus 14, 319 - -kshîra 272

mriga-java 14, 240 - -trishp**a**vat 463 mrigayâm avâsît (!) 14, 144. 156 mriga-raja 14 875 - -lâñchana 14. 314 mrigârasûktâni 176 mrigavera (°khara?) 214 mrigyah puman 425 mrigendra 14, 364 mrichakaţî 14, 38 fg.; sieben Dialekte in 14, 50; Einschub im letz. ten Akt 14, 292 mrinant 185 mritapa 358. 465 mritkhanda 245 mrityu 14, 370 (jayanti mrityum) \_ (Haus 8) 14, 312 - person., und Kapila 14, 129 \_\_ -mohinî 260 mrid-anga 468 mridvyâ 315 mrinmaya 14, 157 (Bild) Meghanâda 14, 125 megha-sakhâ 14, 3 medha, medhî 441 \_ -pati 441 Medhâjit, Medhâvin 399 (Kâtyâyana) medhâvi-sammata 456 Meru, -duhitâ, -putrî 377 — -mâtra 14, 12 mesha, Aries 14, 355 maitra (anurâdhâ) 14,320 Maitrâyanî, çâkhâ, sams hitâ 103. 17 fg. Maitrâyaņiya 411. 27 Maitreya, °yaka, °yî 425 maithunika 411. 4. 7. 8. 24.6 Mairâla 14, 115. 35. 57 (mrinmaya) moksha 14, 391 molera (!) 14, 99 moha, mohita 14, 325 \_\_ -kshaya 14, 379 -- -timira 14, 389 Mohanî 14, 115 mohamahândhakâra 14. 368

mohândhakâra 14, 862 Mauñja, °jîya 367 Maudam, odas 425. 35 Maudakam 435. 49 Mauda-Paippaladam 435 Maudgalam 425 Maudgalikera 425 Maudgalya 407. 8. 25 maurajika 468 Maurya, Dynastie 303. 11. 30. 1 (Münze?). 44 mauli-bandha 14, 386 --- -maņi 14, 363 Maushikâra 425 1/mnâ, âmananti 14, 339 1/mraksh 14, 80 mroka 182. 4-6 √mlech, °itavai 366 mlecha, Sprache der 365. y eingefügt 107 (çny. aptre) ya, Passivcharakter, tonlos 93 -. Denominativa auf 32. 5 (avagraha) \_, Abstracta oder adj. auf 36 (avagraha) yaksha 14, 326 (Kuvera) yakshma 205 Vyaj 61. 311; Caus. 309. 11. 14, 439; ayajyo yâjitah 368 vajati, masc. 282 yajanîye 'hani 291 yajamāna 119 (kāṇḍa) yaji (= yajna) 465 yajurveda 432; Varianten der drei Texte 103, agni-Ritual darin 269 fg. yajushmatî 254. 5. 9. 63 yajna 267 (udric) Yajnaka, °ka 426 Yajnadatta 14, 112 Yajnadattaka, ° ttikâ, ° ttîyâs 426 yajnapati 212. 3 yajnayajniya, ojniya 275. 290 yatavya 178 yati, yatu, yâtu 145 (yas tir na) yathâpurusham 239

vadrichâcabdâs 421 yadvânas 365 yama, doppelt, androgyn 14, 327 Yama 191 (Diener des). 14, 122 (Streit mit Vyåghrabala). 326 (Süden). 7 (Bild des) - und Yamî 14, 393 -, Saturn 14, 313. 4. 7. 27 -, bharanî 14, 321 yamakam 14, 211 Yamakoți, Yavakoți 14, 354 Yamunda 373 Yamuna 808 (Griechen bis zur). 377 Yayâti 477 varvānas 365 yava, sechs ein angula 239. 40 Yavakoți 14, 854 Yavakrita 477 Yavana, arunat Saketam und Mâdhvamikân 302 **-6.** 19. 31. 71. 82. 498 - bis Pushpapura 306 - Vertreibung der 306. 14, 104 (Çâlivâhana) – Name der, auf ibre Nachfolger übertragen 808 – und Çaka 358 — essen liegend 371 - Schrift der 371 - Frauen der 308. 91 - bei Garga 411 -- -munda 371 - -âdhipati **14**, 104 Yavanânî 371. 451 Yavanikâ 492. 14, 194. **225. 354** Yavanî, bei Kâlidâsa 308 —, und Garga 14, 117 yavâgû 272. 466 yashti-Maudgalya 407. 8 Yaskâs 410 °ya 14. 15 (avagraha bei)

yâyât 14, 314, yiyâ. satas 14, 316 vajaka 311. 68. 465 Yâjnadattâs, ° dattyâ 426 Yajnavalkâni, brâhmanâni 426. 42-4 Yâjnavalkinas 443 Yâjnavalkîya 448 Yâjnavalkya 426. 43 -- -çikshâ 14, 160 yajnika 335. 438. 47. 56 - -kitava, -pâça 406. 56 – -deva 263 yajnikya 406. 47. 56 yâjnikyaka 456 yajyakulani 406 yât, yâtas, Gen. Sgl. 14, 320 yâta 14, 313 -- -yauvana 14, 324 yâtar 483. 14, 13 - 5. 18. 19 yâtu 183 \_ -dhâna 184,°ni 178 yâtrâ 14, 323-5 - -digiça 14, 317. 54 — -diç 14, 317 Yâdava 495 Yâdâyani 426 vâdriksha 14, 80 yâna 14, 315. 24 \_ -samaye 14, 313 °yânî 59 Yâyâta, °tika 426. 77 vâyin 14, 322 (graha). 8 (Fürst) yâvakâcita 14, 328 Yavakritika 426. 77 yâvad eva (Satz für sich) 93 Yâska 398. 437 –, Paingi 438 —, Arya und Kamboja bei 363 Yâskâyani 398. 426 yiyasu 14, 314. 25 yuga 246 (Grösse). 86 -pad 326. 39. 14, 316. 7 yuga-purana 306 yugâdau 14, 363 1/ya, na yanti vaktum (!) | yuganta 14, 814. 53 14, 379; yati 14, 13, | /yuj + abhi 14, 326

vuddha 14. 374 Yudhishthira 356. 426. 14, 99 (Cakakartar) yuvátas (= yûnas) 14, 6 vuvan 409 yûkâ 240 yûpâvatyaçañku 243 yûshapiçitârtham 163 yoga, Zugochs 151 -, viditaº 14, 370 -, astr. 14, 312. 3. 20. 55 (sechszehn) - -patta 14, 102. 7 -yâtrâ 14, 312 - - âdhyâya 14, 320 yogin 14, 379. 82 Yoginî 14, 107 (geben Zaubermittel) yogiçvara 14, 370 Yogeçvarî 14, 135 yojana, agnio 289 yoddhar 14, 352 yodha (Haus 3) 14, 312 yoni, Geburt 342 yoshâ 14, 314 yaujanaçatika 341. 406 ora 36 (avagraha) ranhatih (Vranh) 363. 4 rakta 14, 327 (sraj) - -candana 14, 326 -- -mukha 489 – -vastra 14, 326 Raktâsura 14, 106. 8. 11. 4. 29 raktekshana 14, 374 1/raksh 14, 218 raksha, des soma 14, 25 rakshahpiçâcâdinirâsa 432 rakshapâyai 14, 235 rakshas 140. 267 (ras kshânsi nashtras) rakshovidyâ 460 Raghumukha 14, 142 raghuvança 308 (Yavanî in). 14, 287 (Kâlid.) Vrang, rangat 14, 875 ranga 488 - -gata 492 rajaka 358 (° tantuvâya). 468 rajatamaya 14, 328 rajas, plur. 14, 387

rajas-vala 14, 14 rana-mukha 14, 314 ranâjira 14, 323 rapânala 14, 313 Vranv 68 rati-da 14, 324 - -pati 14, 381 Ratnapâla 14, 399. 400 Ratnapura 14, 122 ratna-râçi 14, 379 Ratnâkara 14, 122 ratnâvalî 14, 407 ratyartha 14, 324 ratha 14, 245 (sthapay°) - -cakracit 264 - -dagdha 486 — -nîda 286 rathamtara 18. 275 ratha-pâda 14, 316 -- - ciras 286 Rathasyâ 394 rathika 467 rathya 14, 240 rathyâ 14, 329 rabhasena 14, 384 ramaniya 14, 233 ramaniyaka 14, 6 (dvîpa). 233 Rambhâ 14, •122 - -'bhisara 495 (Ballet) ravi 14, 3. 312. 3. 71 (bimba) - -ja 14, 315 – -patigurumûrti **14**, 148 Raviprabhu 14, 119 raçmi-samyamana 14, 245 Vras, rasitum 14, 366 rasa 267 (udumbara) rahasya, des veda 358. 430 râkâ 290 Râkshasa 14, 193 ráksho'sura, °rî 479 râga 14. 366 râja-karman 332 (takshâ râjakarmani) - -karmin 334 - -gha 332 - -taramgiņi 315. 20. 14, 143, 396, 7, 405 - -duhitar 377 râjan, Paurava 14, 270; râhu-gâmya 14, 362. 8

goldgierig 332; Gargas 332, und Bhris gavas 332 râja-nâpita 468 râjanya-bandhu 282 râja-putra 442 (Matsyo) — -putrî 377 - -purusha 14, 282 - -bhaya 466 - -mårga 397 - -yoga, sechszehn 14, 355 - -vihâra, Hauptburg 14, 124. 6 Râjaçekhara 14, 65.141 râja-sûya 122. 285. 455 (kalpa) Rajaramaçastrin 293 râjya, brâhmanaº 332 Ránavanîputra 447 Rânâyanîya 426. 47. 8 râtri 477 (râtrim vivâsa. yati). 85 (râtrim râtrim) °râtrikâm 485 râtri-vivâsa 477 Rândhasa 382, 426 Râma (Balaº) u. Keçava 346. 56 - -tarkav**â**gîç**a 14**, 307 - - mayaçarman 14, 224 Râmâyaṇa, vor Patam: jali? 337. 480. 14. 442. 3 —, Nachahm. des 14, 143 -, als Ballet 495 — -mañjarî **14, 4**05 rayás 95 Râvaṇa, gramm. 482 -bhait 482 Râvani 426. 81. 2 râçi, s. ambu°, tûla°, pushpa°, ratna° -, astr. 14, 313. 22. 354; s. ripu° - -pa 14, 318 Râshtrakûța 14, 400 råshtrabhrit 286 râshţriya (grantha) 479 râhu 14, 321 Râhu, Sohn der Sinhikâ 14, 129 plur., und Berge 332, \_ -vadana 14, 362. 8

rikta (Tag 4. 9. 14) 14. 321. 43. 56. 7 ripu (Haus 6) 14, 313 - -nidhana (des Gegners Haus 8) 14, 318 - - râci (Haus 6) 14, 312. 3 riçâdas 193 rîti, Styl, landschaftlich getrennt 14, 65, 302 ru, mit ri graphisch verwechselt 14, 98 Vru, rorûyate 14, 20 °ruci 14, 366. 82 Vruj, sieb. Classe (?) 108 --- + vi 14, 289 rujant 185 ruta 487 (rudra, udra) rudra 192. 270. 437 -, pacupati 289 \_, Çiva 14, 329 \_, Menschwerdung 14, - plur. 270. 1, in Himmel, Luft, Erde 278 - -, âdityâs und vasavas 268 - -gola 14, 137 Rudrața 14, 179. 405 1/rudh, arunat 303-5. 19 – 🕂 anu, abhi, upa 14, 235. 6. 88 rudhirâksha, mani 14, 327 rûksha 14, 319 rûdha 447 Rûdhi 407 °rûpa 111. 267. 474; rûs pam kritvå, mit Nomis nativ 111, aparam rûs pam 14, 366. 7 - -tarka 331 °rûpya 412 retabsic 250 retas 194 (priyam). 209 (bhuvanasya) Revottaras 203 reshmamathita 198 raitasa 14, 15 (agni) Ropî, ° pîkîya 394 rohipî 14, 321 rohit 461 Raudi 426 Raudhîyas 896. 426

Rauna 394 raudra 267 (Accent). 14, 380 rachina 14, 12. 4 Vlaksh 14, 282 - + upa 14, 276 °lakshana 460. 1. 3. 14, 442 - -jna 14, 325 lakshanika 461 (lies lâ°) Lakshmanasena 14, 407 lakshmana 187 lakshmî 14, 320. 76 laguda 14, 330 lagna (Haus 1, Aufgang, Horoskop, Horizont) 14, 313-20. 23. 4. 32. 3 - -ga 14, 314. 33 - -gata 14, 324 - -phala 14, 323 — -âṅçakavâsareshu 14, 324 - -eçvara 14, 313 lagnaikadanta 14, 236. 289 Vlangh 14, 367 lajja 14, 275 latâ 14, 251. 9 (mâdhavî) - -vitâna 14, 371 labdhavakaça 14, 278 Vlabh, labhante, lapsyâs mahe 465. 8, labdha 465 Lamaka 424. 6 Vlamb 14, 6 lambakroda 14, 329 °lambha, lâbha 14, 266 lalataga 14, 321 lalâma 14, 20 - -bhûta 14, 866 Lalitâditya 14, 408 lavaņa 186 Lavaņa 14, 126 Lavanâsura 14, 134 Vlas, lasat 14, 379 - + ud, ullasat 14, 3. 71. 88. 90 — + paryud 14, 372 — + vi 14, 371 Lahika, Lahoda 426 lâkshanika 461 Lâkshâpura 14, 111

lâkshyika 461 Långala 426. 48 Lângalin 426. 35. 48 Lâțî, Dialekt 49; Styl 14, 65. 302 Lâtyâyana 266. 76. 426. 455 lábha 14, 266 - astr. (Haus 11) 14. 312 Lâmakâyana,° nin 426.48 lâlana 404 Lâhyâyani 398 likshâ 240 Vlikh 451 linga 466. 93 lipi 371. 14, 386 (alipi) lupta-chada 14, 384 lubaja 198 lekhâbhrû 426 Laikhâbhreya 426 Laigavâyana 426 lainga 328 (Genus) l/lok, pravilokita 14, 389 loka 317, °tas 318 lokamprina 242. 54. 5. 8-60. 3 lokayâtrâ 14, 315 lokâyata 343 logeshtakâ 245. 6 lobha 14, 320 °loma 461 lomaca 493 lomaçatva 389 lomaçî çiksh**â 14**, 160 lolupa 359 (alo°) Lohita 426 Lohitagangam, ogaka 377 lohitâksha 383 lohitâja 163 laukâyatika 343 laukika 334 (çabda). 45 (gotra) -, Jahr 14, 408 -vaidikeshu 317. 8. 25. 499. 14, 160 laukikî gâthâ 14, 443 Laugâkshi 14, 403 Lauyamâni 426 v, Wechsel mit m 14. 353. 4 °va, °van 30 - 32 (avagraha)

vança, zwei 412, mâtrio, pitri° vancya 412. 9. 24 vaktavva 399 vaktra 14, 329. 67 vakra 242 (ishtakâ) \_\_\_, Gegner, Beschleichung 14, 816 -, des Mars 14, 316. 336 - -paksha 239 1/vaksh 14, 78 Vañgâs 386 Vvac, vâci, avâci 95 – 🕂 pra, procyate 440 s. pravaktar, prokta vacanavyatyaya 112. 8 vaci (/vac) 363, °bhes dåt 363 vajra 14, 25 Vajra, asura 14, 127 Vajramushți 14, 159 vairing 259 °vancaka 14, 897 vadavâ 95 (Accent). 427. 461 Vadavânala 14, 129, 40 vadavåratha 407 vaniggrasta 14, 897 vanij 370. 14, 396. 7 (getadelt) s. banij °vat 30 (avagraha) - Adverbium auf, construirt wie ein Nomin. Singul. 14, 321 (v. 5) Vatsa 414. 15. 26 — -Vâjâs 411 Vatsadanta 14, 112 Vatsanapât 424 Vatsapri 229 1/vad + anu, vadate 489 abhi, vâdayate 405, °daye 459 vadha 354. 474 vadhya 488 vadhyâpita (!) 14, 381. 391 vadhra 14, 13 vadhrika 389 °van 30. 1 (avagraha) vana-gulma 461 - -çikhandin 14, 880 vanaspati, soma 288

vanita 14, 325 vanîváhana 231 °vant 26-30 (avagraha) vandhya 14, 389 Vvap, upvante 326 vapus 14, 253. 4. 71 vayas 258. 14, 253. 4 vayasyâs 258 vavovidvâ 460 Var. vrinîshva (varam) 338. 14, 28 varață 461 (hansa) Varana 302 Varatantu 393. 442 Varadatta 494 vara 338. 14, 28, 369. (neutr.) varaprarthana 14, 275 Vararuci, Kâtyâyana 399. 14, 81. 306. 7 -, Prâkrit-Gramm. 14, 35.8; Verbindlichkeit seiner Regeln für die Dramen 14, 43-7.54. 182. 3. 99—202. 91 Varâhamihira 14, 312 (yogayâtrâ) varâhikâ (çvâ°) 486 varishtha 14, 17. 8 varuda (?) 394 varuna 156 (Strick). 96 (cishta durch). 247 (Ocean). 14, 326 (diç des) -, dharmapati 289 --, Bild des 14, 328 varûtri 105 vareņya 14, 889 ° vargina, ° vargya 355 varcas 178 Vvarj, *soy* 173 /varj, vergere, + apa 14, 367 - + â 14, 258 varņa 404 -- -lopa 436 - -viparyaya 14, 383 — -sûtra 14, 404 varpânupûrvî 449. 50 varnika 343 Vvart, vartamâna 309. 484, vartayati 452 - + abhi 14, 261

1/vart + ni 333. 405 - -- pra 309, cirapravritta 488 varta 421 vartaka, vartikâ 364 vartanam 421 vartamânakâlatâ 892. 488 vartamânatva 488 varti 224. 14, 367 vartikâ 843 vartin 421 °vartman 430 √vardh 461 vardhaki 468 vardhitaka 326. 91 Varmin 426 √varsh, vrishto devah 372. 445 — — pra 446 varsha-çata 335. 14, 442 – -sahasram 385 (divyam) varshiyasyas 254 V varh, barh 14, 80 Vala 143 (und Indra) valayâsañga 14, 289 Valabhid 14, 316 Valabhî, Dynastie 302 Valabhîja 392, valabhîja 398 valkala-dharana 14, 250 Valg 14, 374 valmika 140 - vapâ 150. 220 1/valh 369 Valhika 369 Vaça 874 vaçâ 208 vaçin 14, 889 l/vas, vatsyâmah, avasâs ma 872; ushyate, ushita 465 + adhi, ushita 14, 812 - 🕂 vipra 459 /vas, hell werden + vi Caus. 477 vasanta 468 (° m adhîte) – -tilakâ 14, 83. **859.** 63. 77 - -mâlikâ 14, 358 Vasantarâja 14, 307

vasantâ 101 Vasishtha 261 (stomabha. ga, purohita). 414. 26 -, anuvaka 427. 53 - -Kacyapikâ 417. 26 -çikshâ 14, 160 vasu, plur., unter agni, indra 353; neben den âditya und rudra 268 vasu raņva 68 Vasugupta 14, 404 Vasudattaka, Vasula 427 vasudeva 353 Vasubha 14, 119-21 vasumati 358 vasor dhârâ 284 vasordhârîya 124 vasta (/vas) 14, 96 vastusāra 14, 890 Vvah, samvivahante 14, 441 °vah, Nomin. °våt, °våt, °v&n 107 vaha, vahin 427 Vahînara 402. 27 vahni-kalpa 14, 378 Vahlika 369 vå 75 (Betonung des Verbums) Vvå, nirvånah 341 √vâ, weben, vaya, vâta, vya 326. 467 °våns 15 (kein avagraha bei) vâkovâkya 358. 430. 1 våkpati, Jupiter 14, 313 vâkyapadîya 315. 18. 20. 489 vakyaçesha 73 (Betonung des Verbums) vågyogavid 400 vagvilasa 14, 97 Vanga, °ngaka, °ñgya 386 vānmaya 14, 368 vac 131 (vier Viertel der). 171 (asum våg api..) -, karman, manas 213 -, neben brihaspati 288 Vâcaknavî 410 vací 95 (1/vac) våja 274 (Monat). 84 Vaja 411. 27

455 (kalpa des) 14, 438 vâjapeyikâni 284 Vâjap**yâ**yana 402. 27 vâjaprasavîyâni 284 Vajasaneyi - prâtiçâkhya 42. 444 (u. varttika). 14, 306 - samhitâ, pada - Text der 8 vâjin 14, 6. 240. 5. 321 - 3vâjivega 14, 3 Vâjya 411. 27 √vâñch 14. 85 °vâţ, vât (1/vah) 107 vâţaparikshepa 465 vâdava 14, 881 Vâdava 402. 27 - Kunaraº 376 - -karsha, °shîya 376 vâdavâgni 14, 375 Vadaveya 427 vâta 165. 222 (in Grube hinein). 462 (med.) - 210 (v**âtam âtmâ**, vâ*,* tena prânah) - -homa 286 Vâtâvaha, °haka 894 vâtika 462 Våtsa 412. 26 Vâtsaka, °kam 412. 26. 435 vâtsapra 229. 30, 41 Vâtsapreva 426. 7 Vâtsî, °tsîya 413. 26 Vâtsya 265. 411. 3. 26 - - khanda 406. 26 Vâtsyâyana 826. 8. 401. 13. 26 - parama° 401. 1**8** Vâtsyâyanî 413 vânarasainya 480 vântapayas 14, 379 Vâmakakshâyana 265 Vâmadeva 14, 1 vâmadevyam sâma 275 vâmana 854 (vishņu) Vâmana 14, 211 (rhet.). 404 (gramm.)

våjapeva 121. 284. 5. | Våmaratha, thya 409. 427 vava, s. tantu° vâyah, oder vâ vah 497 vâyaka 468 vâyavya (naksh.) 14, 356 Vâyasatîra, °rîya 394 vâyasavidyika 461 vâyu 209 (u. Thiere). 10 (vâyum bhûtâny api: yanti). 8 (Bock für) -, Bild des 14, 328 Vâyuka 427 vâyucakra 14, 137 Vâyudattaka 427 Vâyudatta-maya, -rûpya 427 vâyu-dic 14, 320 vâyoyânî 59 vâyovidyika 459. 60 vāraņa, verhindernd 14, 321 - Elephant 14, 321. 2 Våratantaviya 427 Vârarucam kâvyam 899. 427. 50. 85. 14, 306 Vâraruco granthah 485 vâravantîya 276 Vârânasî 870 (Jitvarî). 77 (an der Gañgâ). 82. š vârâhân daityân 14, 157 Vârâha 427 Våråhîputra, Våråhyå 427 vârida 14, 368 våripatha 467 Vârishenya 427 varudaki 394 vâruņa 247 (Ross) Vârja, Vârjya 886 Vârtantavîya 442 vårtikendra 14, 321. 41. 358 vârttika 295 fg. 317. 8. 21. 99. 400. 9. 99-502. **14,** 160. 439 Styl der 399 - -kâra 316. 7. 21. 99. 14, 45. 160 \_ -pâtha 14, 160 -sûtrika 400 vârdhushika 467 Vârmik**a**yani 426

807

Vâmanâcârya 14,

(prakr.)

varsha-çatika 355 - -sahasrika 355 Vârshyâyani 398. 427 vâla 484. 14, 5. 6 vâlakhilya 258. 14, 1. 2. 12 Vâlavâya 369. 70 válástuká (?) 205 Vålmiki 316. 440. 14, 97. 158. 443 vâva 57, 76, 268 vâsantika 463 våsara, Tag 14, 324. 67 Vâsavadattâ, ° dattika 427. 77. 8 vâsasî 'va 14, 27 Vâsâti 372 Vâsudeva 348-53.5.82. 427. 89 \_\_ etym. 358 — neben Arjuna 349 --- neben Nârâyana 853 \_ Vrishni-Krieger 855 -, Scholiast 277 Vasudevaka (V°vo bhas ktir asya) 349 Vâsudeva-bhakta 489 - -vargiņa, -vargya 355 Vâsubha 14, 139 vâstuvidyâ 460 vâhana 412 Vâhîka 361 (Name). 6-8. 74. 95. 428. 9, s. Bâhîka verachtet 367. 8. 14, 397 — -grâma 366 vâheya (von bâhu!) 425 vâhya (Haus 4) 14, 312 vâhyatva 412 Vâhlâyanî, Vâhlî 369 Vâhlîka s. Bâhlîka √vi, viyantu 105 °vinça 204 (pad°) vincin 483 (angirasas) vikankata 227. 81 vikata 14, 830 vikarnî 256. 7. 63. 5 vikaramarga 14, 367 vikâça 14, 368 - -bhâj 14, 366 vikâçin 14, 372 vikritakriti 14, 887

vikriti 228. 484 vikrama 267 Vikrama, Hof des 14, 45. 307 — Zug gegen Pratishthâna und Tod 14, 102. 3 - V 14, 406 Vikramâditya und Çâli. vâhana 14, 97 fg. 149 (Sonnenheld) Vikramârka 14. 130 (tödtete den Vater des Candraketu). 40 Vikramodaya 14, 148 Vikroçana 14, 21 vigraha 14, 382 Vvic 61 (aus vyac) vicitrâbharana 383 Vicûrnita 14, 125. 40 vicritau 149. 50. 7 viceshtita 484 vichinna 298. 320. 30 vijayadvara 14, 323 vijayâjayahetu 14, 322 Vijayâbhinandana 14, 99 vijigîshu 14, 824. 30 vijnânâtman 131 vidvarāha 458 Vitastâ 14, 48 vitasti 237. 9. 66 vitâna, s. tamo°, latâ° vitta (Haus 2) 14, 313. 332 Vvith, vidh 61 /vid, vetti, veda 452, aves 212; (neben adhîte) 156 (ίδειν) - + ni, Caus. 14, 385 Vida s. Bida vidagdha 14, 66. 8 - -ceshţa 14, 324 Vîdarbha 387. 90 -, Styl der 14, 210. 1 Vidarbhî-Kaundinya 418 vidita 14, 228 (° bhakti). 370 (° yoga). 90 (° åkhila) Vidûra 370 vidûshak**a 494. 14**, 50 videça 14, 325 Videha 386 viddha 197 

vidyå 358. 9 (påram). 431. 54 (uttarâ, pûr vâ) - fine comp. 457—61 Vidyåvinoda 14. (gramm.) Vidyaviçarada 14, 124 °vidyika 461 vidyut 463 (Farbe). 14, 3 (Geburt der) vidyutau 14, 22 vidyullakshana 468 vidyot 101 vidhartar 57 vidhivat **14,** 388. 90 vidhu 14, 385 vidhuta 14, 388 vidhuray 14, 389 ovin 32 (avagraha bei) Vinatâ 14, 1 fg. viniyoga 72 (Betonung des Verbums). 8. 5 vinîtavesha 14, 247 Vindumatî 14, 139 Vindbya 326. 91 – -vāsin 402 - -vâsinî 14, 102 – -stha 402 Vindhyacala 14, 323 Vindhyâţavî-Bhillân 14, 158 vipad 14, 388 vipâkaçûnya 14, 386 vi-pâm 57 vipina 14, 381 Vipracitti 14, 27 viplâvita 320 vibudhârcita 14, 864. 70 vibodha 14, 388 vibhakti 456 vibhâsha 73. 7 Vibhida 14, 21 vibhu 14, 388. 90 vibhûti 14, 372 vimalaka, maņi 14, \$29 vimukha 282 vimocana 290 (agni°) virâj 261 (ishtakâ) virâma-Zeichen, auf Inschriften 14, 394 Virificigola 14, 137 virodha 340

skop 14, 314. 8-20. 324. 55 - -râçi 14, 354 vilâsinî 14, 325 vilepikâ 462 vivah 60. 1 vivakshase 14, 76 vivasvant 14, 368. 92. 3 vivâsa, râtriº 477 vivyak 61 √viç, vincire 204 viç, = vaiçya 415 viçara 141. 2 Viçâkha, Bild des 344. 346 (u. Skanda) viçâkhe, dual 14, 304 Viçâlâ 14, 126 viçeshaks 466 viçrabdha 14, 251. 2 viçrambhakathita 14, 252 viçva, viçve devâs 168.80. 268. 9 viçvakarman 209. 11 — 3. 32. 3 viçvajyotis 224. 50. 6. 62. viçvadevâs, ishtakâ für Viçvanâtha 14, 48. 188 viçvambhara 180 viçvarûpa 199. 202 (Wurm) viçvavikâça 14, 386 vi-çvasta 14, 251. 2 Viçvâmitra 336. 37. 419. 28. 80. 14, 112 -, anuvâka 428. 53 Viçvâvasu 133 viçvâhâ 56 viçveçvara 14, 386 1/vish (vas) Cl. 3, 170. 14, 95. 6 - 🕂 pari 388 visha 14, 312. 7. 97 (sa°) — -tâ 14, 312 - -dharî 14, 388 -- -bhakshana 14, 318 - -vikâra 14, 382 -- -vidyà 460 vishkandha 140 vishţi (astr.) 14, 321 vishuu 165 (für sûrya). 353 (neben Nârâyana,

Våsudeva). 4 (våmana). 14, 316 (Keule und rathapâda) \_, Cult des 348-56 incarnirt in Çûdrika 14, 105 -, Himmel des 14, 115 🗕 schenkt Discus, Lotus: kranz 14, 121 . belebt das Heer 14, 139 — u. Vadavānala 14, 140 – von Çiva zu Hülfe gerufen 14, 115. 41 \_, trivikrama 14, 149 (Sonne) vishnu-krama 228-30. 241 Vishnugupta 388 (Nanda). 14, 404 (astr.) vishņugola 14, 187 (= bhûcakra) Vishnumitra 810.48.428. 14, 112 vishņoç chandas 145 Vishvaksena 355. 82. 428. 14, 440 visa 461 (wächst sitz: end). 84 vistaratarakena 403 vihagendra 14, 22 vihata 428. 14, 885 (° å, dhikâra) vihavya 147 vihâra, Aranyako 141 ... -nirmāņa 432 vihînanara 402 vihînara 427 vîņā 14, 127 vîta-tamas 14, 888 - -rága 14, 384 vîti, vî-'ti 69 vîra, fünfzig 14, 153 vîracaritra 14, 97 – 160 vîrapurushaka 460 Vîramânin 14, 126 Vîravara 14, 122. 3. 40. 51 vîrudh 152 vî 'hi 68. 9 vrikās 474 vriksha 14, 12. 80 - lubajayoh 198

Vriji 386 -, Sohn des Vikrama 14, 147 Vrijika 386 Vrijigârhapatam 386 vritta-bâhu 383 vrittanta (= prapathaka), ° cas 431 vritti 421 —, Erklärung 315 (sar. va°, tâtkâlikî). 401 (sûtra). 14, 362 (abhi: nava°). 3 -, Mâthurî 315. 449 vrittau sådhu vårttikam vrittyanuprasa 14, 210 vritra 143 (und indra). 14, 25 (hridayam) - -han 14, 27 vriddha, gramm. 457 — -kumârî 338 - -Bhoja 14, 359 vriddhi-yukta, -çabda 460 vrinta 14, 383 ° vrinda 14, 268 ° vrindârikâ 374. 8. 412. 3. 9. 38 vríccanti 94 vriccika 461. 14, 897 vrisha 427 vrishala (gegenüber bråh: mana) 342 - -kula 842 — -rûpa 474 vrishți 94 (Accent). 14, 319 (Venus) - -hata 14, 322 Vrishni 855. 81. 2 °vrisî, °vrisya (Kaundî°) 419 vegâvatâra 14, 374 Venkațeçvara 264 venîsamhâra 14, 192. 5 vepu 274 Veņuka 14, 21 vetana 468 vetasa 274 vetāla 14, 101. 7. 14. 8 (fünf). 9. 23. 9. 31 (agni°) 2. 7. 8. 51 veda 817 (loke vede ca).

327 (shadango). 430 (vier). 52 (drei Stadien des Studiums), s. dvio, sarvaº vedánupůrví 438. 49 vedântara-padâni, -sam> hitâ 451 vedi 288 (°måna). 41 vedin 457 vena 130 veça, o tva, o bhaginî, veças -yamana 204 Veçapura 14, 117 vecvá 204. 14. 324. 97 vesha 170. 14, 96 veshådhika 14, 316 veshka 14, 95 Vvesht 170. 14, 96 vai76(Accentdes Verbums) Vaikshamani 428 vaikhanasa 14, 12, 242. 8 Vaingíyas 861 vaidûrya 370 Vaida (s. Baida) 427 -- -trirâtra 427. 8 Vaidarbha 387 -, Styl 14, 65. 211. 302 vaidika 334 (çabdâh), laukikavaidikeshu 317. 8. 25. 499 fg. 14, 160 vaidûrya 371 Vaideha 886 Vaidehi 861 vaidyaka 480. 1. 59 vaidhaveya 826. 469 vaidhrita 14, 822 Vainateya 14, 1. 4. 5. 241 - -vat 14, 813 Vainya, Prithin 284 Vaimåtreya 426 (so!). 8 vaiyakarana 337. 8 (und sûta). 70. 96. 7. 406. 38. 56 -khasûci, -pâça 406 Vaiyasaki 356. 428. 9. 79 vairavahni 14, 158 Vairisinha 14, 406 vailepika 462 Vaivasvata 488 (Yama)

**37-40. 14. 441** - -ântevâsin 415. 38.41 vaiçasam 14, 23 vaiçâkha, Monat 14, 127 Vaicâlî 386 vaiceshikasûtrâni 453 vaiçya, Namen von 418. 25 vaiçyam 204 Vaicyapura 14, 117 vaiçyopaghâta 463 Vaicravana 346 (und Civa) vaiçvadevî 257 vaicvasrija 269 (agni) vaiçvânara 226 (zwölf Schalen für). 82 Vaiçvâmitra 428 Vaishvaksenya 855. 82. 428 Vaihatí 428 Vaihînari 427 Vopadeva 398. 14, 299 Vopådevî 14, 182. (°pă°). 59 (pă) Vopula 14, 132. 6 °vya 32 (avagraha) vyaktam, adverb. 14, 870 **√vyac 61** vyanjanani 492 vyatipata 14, 321. 56 Vyyath, vyadh 61 vyadvara, °rî, vyadhvara /vyadh, apaviddha 412 vyavasthitavibhâshâ 402 vyavahârakâla 335 vyavahite 314 (pûrva). 498 Vvyas 62 vyasanâmburâçi 14, 390 vyâkarana 388 (Nutzen). 896. 8. 454 vyâkaranakena 406 vyákaranasútráni 453 vyakaranabhiyukta 14, 321 vyâkhyânî 382 vyákhyánopádhyáya 489 vyâghra 105 Vyâghragiri 14, 122 Vyâghrabala 14, 121. 2. 89. 51

Vaicampâyana 357. 428. Vyâdi 401. 2, 19. 28. 14, 404 - -krita 500 Vyâdîya 396. 401. 28 Vyâdâyasvâpin 14, 21 vyádhi 462 vyâdhita 196 vyâma 239 vyâmiçra 489 vyâla 14, 329 Vyâsa 356. 88. 429 - -cikshâ 14, 160 vyáhrita 492 vyâhritisâman 263 vyûdhoraska 383 vyriddha 105 vrajitâ 214 (âvr°?) vrata291 (des agnicayana). 449 (/car) -, Milch 229 – -pradâna 277 /vrace, vríceanti 94 vrå, vråta 130 vric 61. 2 √vrî, vrîd, vlî 61. 2 ça 36 (avagraha) сат уор 60 Caka 306. 7. 71. 428. 9. **1**4, 104. 45. 6 çaka, Aera 14, 104 (ça. kam cakre) - -kartar, -kârak**a 14.** 99. 104 (1/kart). 45. çakata, °sârtham 397 Cakata 428 Çakatasya tokam 400 Caka-Yavanam 308. 58 Çakarâja 807 çakala 198. 327. 459 Cakala 416. 28 çakuna, Auspicien 14, 824. 5 çakunta 14, 24. 5 Çakuntalâ 14, 35 fg. 161 fg. Çaktikumâra 14, 98 fg. 108 fg. 42. 8. 7. 51 fg. 401. 2 Çaktikumârî 14, 108. 14 caktibhrit 14, 829. 58 çakvaryas 145

Camkara (Civa), -tva 14, | çabdârthasambandha 500 | Çamkara, geb. 788 AD 14, 353 -, schol. zu Çak. 14, 177 çamkarâ 340 (Vögelchen etc.) çanku 238 -dhânajvâla 158 cankha 14, 383 Cankhakarna 14, 111 çamgarâ 340 Caci 14, 826 — -pati 14, 20 Çaţa 442 catha 14, 387 capa 142 \_\_ -cûrna 226 Vcat, cad 178 çata-ga, -guna 14, 317 çataghnĭ-dhârin 14, 830 catapatha, thika 448 lung in 99; Accent in 103. 18; Buch 6-10 von 1-5 abweichend 266 fg. çatarudriya 240. 70 Çataçringa 14, 138 çatânçaka 14, 817 çatru (Haus 6) 14, 312 – -griha (Haus 6) 14, 818. 38 - -paksha 14, 818 -- -bha 14, 318. 38 cani 14, 319 çanair-Gangam 377 çamnodevîyam 481,° yaka 432. 53 1/cap, capta 14, 3 Çabarasvâmin 316 çabalı 180 çabda 884 (vaidikâḥ, laukikah). 400 (nitya, kârya, und çabdân ya. thâvat) -- -kaustubha 14, 160 ... -granthana 476.89 — -pârâyana 335 - - prayoga 818 - -mâtra 14, 858 - - - çâstravid 14, 321

(° anam). 14,160 (° dhe) Vçam, çaçamâna 201 + pra, caus. 14, 882 çamana 462 (med.) camanîpara 450. 1 çamî 281 Çamîka 14, 108 camîja 393 çamî-taru, -latâ 14, 251 cambat karoti 14, 20 Cambara 14, 27 çarana, °nya 14, 389. 90 çaradah çatam 174 carabha 252 Caralom°, lies Câra° 415. 502 çarasamdhâna 14, 241 carîra, plur. 210. 1 carîrâtman 464 çarkarâ 223. 49 - maya 263 çarvarî 14, 368 Calanku 428 çalabha 14, 313 çalâkâ 471 çalâdoshanî 347 caluna 200 çalmali 14, 29 çava, çavas 863 çavati (Vçu) 363 Cacaksha 14, 21 çaçânka 14, 314 – -kalâ 14, 367 - -kânta 14, 362. 72 - -bimba 14, 368 — -çatru 14, 327 çaçisuta 14, 313 çaçvatîbhyas 14, 26 çashpa 14, 238 Çaka 14, 146 - -jambuka 361 Câkatâyana 396. 7. 428 çâkapârthiva 371 çâkala 158 Câkalam, Stadt 302. 66. 72. 428 Ansicht des Çâkalya 853. 96 (hrasvatvam) Câkalâs 409. 28. 46

çâkalake 14, 404 çâkala-bhâj 352 câkalikâ, °likî 366. 7 Çâkalya 372. 409. 28 - -samhitâm anu 445. 6. 63 -, padak**â**ra (kritisirt von Yaska) -, Prakritgramm. 805 Câkalvâvanî 428 Câkâyanin 442 Çâkârî **14, 4**7 çâkuna 14, 812 Cakyamuni 312 çâkhâ 14, 7. 12. 3 câkhin 14, 12 Çânkhâyana 455 câtaka 326. 81. 467 çâtya 442 Çâtyâyanâdiprokta 442. Çâtyâyani 281. 442 Câtyâyanin 428. 442 çâthya 14, 897 Çânottarîya (!) 395 çândila 265 Çândilî und garutmant 14, 318 Çândilya 266. 9. 76 \_, gadula° 408. 28 - -sûtra 265 Cândilyâyana 266. 442 câtakaumbha 14, 362 câtaní 481. 2 çântarâgaruci 14, 366 çânti, und karmâni 340 Çântisûri 14, 862 Câmba 874 câra 472. 3 ° mî, ° myâ Çâralomâs, 415. 28 çârakagrâma 478 çâradâ, -Schrift 14, 405 Çâradvata 14, 248 çârîrakasûtra 14, 98 Carkarakshasam 428 Çârkarâkshya, ° â, ° âyanî 423. 8 179 Çârngadhara 14, (° paddhati). 405 Cârngarava 14, 248 Câlaguptâvani 428

Câlamka 393. 409. 28 Câlamkâyana 375. 95. 424. 8 -ja 429 Çâlamkâyanin 429. 48, °nî 429 Câlamki 893. 409. 29 Çâlavâhana 14, 102. 28. çâlâ 152. 231. 43. 14, 102 Çâlâturîya 302. 95 çâlâ-trina 152. - -dvar 248 — -dvårva 243. 78. 9 - -niveçana 176 -- -vrikî 191 - -samudâya 465 çâli 385. 466. 14, 868 (° vana) -kalâpa 327 çâlin 14, 368 Çâlivâhana 14, 97 fg. (und Vikramâditya). (etym). 9 (in die Unterwelt). 29 (intervenirt bei Kapila). 47(Untergang des Geschlechts). 8 (Sohn des Schlangen: königs). 9 (Wolke oder Nacht) 401. 2 çâlûkâni, °kikâ, kikîya 394 Çâlûkinî 393. 4 (grâma) Câleya, Berg 14, 99 Câlva 874 çâçvatika 340 l/çâs, çishya 309. 27, acishya 328, cishtâs 828 - + â, çâsâvas 14, 5 çâstra 318. 825 (mañgalâdîni). 458 (dharma°). 9. 60. 2 câstrâdhyâpaka 323 çâstrânvita 474 çâstraugha 460. 501 çikya 228. 42 çikshâ, neunzehn 14, 160 Cârâyanîya ° 14, 408 - -pañjik**a 14**, 160

çikhandin 14, 884

Çikhandin 136 (gandhars | va). 429. 35 çikharinîpâda 14, 65 çikbin 348 Vçiñj, çiñkte 14, 20 çiti-dyutimandala 14,384 - -randhra 485 Çibi 372 çimidâ, çimidvant 184 Çilâlin 429. 35. 87 cilpa 468 çilpin 381. 468 Civa 344 (bildlich). 6 (und Vaicravana). 422 (Hass gegen Daksha). 14, 120. 8 -, Cult des 344.8 -, diç des 14, 326 —, rudrâksha des 14, 100 —, und Mohanî 14, 115 —, und Candanadevî 14, 116 - . eifersüchtig bewacht 14, 124 -, Kampf mit Dîpâsura 14, 127, Sahasrakavaca 141 , handgemein mit Kå: lika 14, 141. 2 -, und Vadavânala 14, 140 çiva 197. 14, 318. 70 - -pada 14, 362. 70 - -mårga **14, 8**62. 70 Çiva-pura 347. 76 - -bhâgavata 347. 52 çiçira 488. 14, 15. 881 (adject.) çiçu 467 Cicodarânvaya 14, 99 çishta (//çàs) 359. 60. 2 çishya 405. 6. 8. 52. 14, 242-4. 812 (acirâ, dhyushita) Íî 470 (çayântai) – 🕂 upa, çerate 474 – 🕂 prati, çînah 471 çîghra-Ganga 377 çîtakara 14, 318 Çîrshaya 14, 106 Çîlâ bhattârikâ 14, 444

Çuka, Vaiyâsaki 856. 479 çukasya mârâvikasya (?) 857 çukra, Venus 14, 318 - -jyotis 14, 327 Cunga 303. 12 Çungâ 14, 9. 16. 27 Çungî 14, 7 cucyácára 342 cuddha 881 -- -padmau 14, 12 – -bhâva 14, 884 cubha 14, 315 (graha). 8. 9. 67 çubham gamishthau 68 Cubhacandra 14. gramm. çubha-da 14, 323, -prada 318 cubhâcubha 14, 328. 5 (phala) çulva-krit 246 -- -pariçish**ta 288. 46** — -sûtra 14. 488 çuçrûshu 406 çushka 14, 95 Çûdra 184. 421 (Tushajaka). 57 (mahâ°). 68 ., ausserhalb des AryA. varta 308. 76. 87 -, aniravasita 858 Cûdraka, °drika, Incarnation Vishnu's 105 fg. Andhrabhritya-Fürst 14, 147 Verf. der Mricchak. 14, 47. 147 -, in der Kådamb**ari** 14, 147 çûdrâ 457. 14, 6 (d**âs**î) - -vedin 457 Çûdrika 14, 98 fg. 115 fg. 47. 51 (Sonnenheld) çûnâksha 461 çûnya (çâlâ) 152 - astr. 14, \$18. 88 çûravara 14, 822 Cûrasena 491 cûrasenî (!) 14, 49 çûrpâkara 247 çûla 466 (als anka). 14,

1/çu 868. 71

821 (Kreuz)

Cûlika 14, 159 cûlin 14, 329 (Bild des) crigâla 486 çrinkhala 14, 375 cringavera 471 Cringârasundarî 14, 119 cringe, prasthe, Saurye 376 cerabha 182. 4. 5 çevridha, °dhaka 182. 4 Cesha 14, 100-2. 23 (giftige Flammen) Caikhandas 429 Caitivâheya 418 caiphâlika 381 Cailâla 429. 48 Cailali, °linas 429. 48. 87 caiva, Philosophie 14. 404 Caivapura 376 consâ moda iva, consâmo daiva 100 Cona 377 conita 14, 373. 4 çobhana 395 Çaungeya 14, 15. 6 çaunda 471. 2 Çaunakî 14, 3 çaubhika 354. 488-90. 14. 440 Cauraseni 491. 14, 35 fg. 48-51. 183 fg. Çaurya-Krauñcam 358. 76 Çauvahânam, nagaram 394 çauvâdanshtra 461 Vccyut, ccyotat 14, 373 çmaçâna 187 (Anlage des) - -cit 264 Çyâmalângî 14, 117. 39 Cyâmâ 14, 100 çyâmâka 288 Cyâmâyanin 440. 1 cyenacit 264 çyaitam sâma 275 çraddadhâna 14, 824 çraddhâ 62 // cram, + abhi 488 cramana 311 (Verfolgung) - -brâhmanam 340 çravana-gocara 14, 388

çravana, °ka (für çram°) 14. 315. 35. 53 çrâddhabhojin 470 (a°) Vcri, + adhi, crîvante 826. 41 - 🕂 â, çrita 14, 373 — 🕂 sam, çrita 14, 373 çrînan, für çrînân 97 çrî-pattana 14, 99 crî-Harsha 14, 407 Vçru, çuçruma 14, 6; mit Gen. 487. 8 crutam 342 (und tapas). 14, 315. 35. 65 (alpa°) crutavant 14, 365 cruti 14, 210 (Klang) - -prasada, odana 14. 286 cruty-anuprâsa 14, 210 Vcrush 14, 77. 8 creshthin 14, 897 çroņi 207 crauta, Opfer, ausser Gebrauch 335. 432 vorliegende, -sûtra. nicht im M. Bhâshya erwähnt 455 çlakshnapînamukhî 471 clesha 14, 65 cleshmaghna. çleshman 462 med. çlaishmika 462 cloka 285 (Gott) -, des Tittiri, Jâlûkâs 421. 42. 50. 85 —, bhrájás 399. 889 (als pramâna). 484. 5 (citirte) çvan, sterbend 461 Cvaphalka 855 çvaçura, orya 409 çvaçrigâlam 486 Çvasana 14, 21 çvasanamanoga 14, 330 Çvânola 14, 100. 36 Çvâphalka 382. 429 çvâvarâhikâ (!) 486 çvâçura, °ri 409 cveta 14, 5 (Ross). 328 (Blumen) Cvetaketu 441 Cvetabhujamga 14, 100. 16. 36. 52.

cvetamrid 14, 328 cvetaváh 212 çvetas, oder çvâ itas 483 cvetâncuka 14, 897 çvetâmbara 14, 862 Cvobhûti 429. 81. 2 shadanga 327. 454 shad urvîs 58. 165 (tras vîsh) Shadgurucishya 400, 14. 306 shadbindu, vriccika 14, 397 shadbhashacandrika 14. 404 shadvarga 272. 84 shandha 389 shanmukha 347 shashtipatha, othika 448 shodaçin 218. 14, 438 shodaçi - çastra, 145 s zu ç (keça) 493 -, als Wurzelerweitern. des, desideratives Affix 14, 77. 8. 218 sao, Einheit, Identität, dann erst: Zusammen, gehörigkeit 177 samyatapragraha 14, 245 samyamana, raçmiº 14, 245 samvatsarâhitâgni 230 samvargam 59 samvâha 465 samvritta 14, 239 sam çûranâsah 68 samçrita 14, 367. 71 samsara-taraka 14, 890 — -sagara 14, 378 samsrip, °sridbhis 109 samskandha 141 samskårottarakålam 884 samskritavákyena 459 saṃstava, °vanam 14. 365. 78. 9. 90 samstváva 465 samsrāvya 189 (havis) samhitâ 1 fg. 481. 51 -, Text, Anfangsworte der vier vedischen 481 -, Çâkalyasya (s<sup>o</sup> m anu) 445. 6. 68

sambità-gupan 451 - - pâtha 1 fg. sakantaka 459 saktûn (trinken) 872 sakthani 466 samkath\$ 14, 865 Samkarshana-dvitiya 856 samkasuka 185 (agni) samkrânta (kanda) 125 samgraha 400. 1. 500 (Vyådikrita) samgrâma 479 (Bhârata, Saubhadra) samgha 425 sacitta 480 sacetana 14. 884 sacetas 195 sajāta 158 (feindlich) sajitvan 68 Vsajj, asishţa (?) 14, 5 — 🕂 ni, 🕂 vi, °shakta 14, 287 sajjibhavata 14, 243 samcita 14, 890 samjnapay 209 samina 47 (avagraha). 850. 2 (kritrimâ) Sati 14, 188 satîkâya 57 satkâra 14. 245. 6 sattå 888 sattrasyarddhi 57 (avagr.) satya 289 (mitra) satyaprasava 288 (savitor) Satyavatî 429 satyasâman 248 Satvant 894 Vsad, sidantam 14, 890 sâdita 14, 889 — 🕂 â, sâdya 14, 889 — + upa, sedivân 396 sadâcâra 359 sadânvâ 175. 81. 497 sadâvan 68 sadriksha 14, 76 sadricam 14, 228 Sanaka 14, 127 sanamgavya, °gu 466 Sanatkumāra, Sanātana 14, 127 sanishâdîka 14, 16 sanisrasaksha 152 samtatasamcita 14, 890

samdegha 14, 392 samdeçya 152 °samdhâna 14, 241 samdhi 1 fg. 9 (irregulär). 49 (desgl.) -, Regeln in der kandika-Aufzählung 99 Verstoss gegen 14, 858 parama ° samnikarsha, 481. 51 samnihita 14, 286 Sapannimisha 14, 21 saparihâram 14, 296 saptaka 467 sapta-citika 264 - -dvîpå 358 — -palâçî 190 saptamabhaga 241 (sva°) Saptamârga 14, 122. 82. 8 (Fusswasser des) 42 saptarshi, Aera der 14, 407 sapta-purushavidha 240 \_ -vidha 240 — -cataka 14, 47 sabandhu 158 (feindlich) sabrahmacârin 488 °sama 14, 42. 206 samadeçavartin 14, 289 samatâ, im Styl 14, 65 samantacitirandhra 485 samavâya 14, 321 sam askurvata 101 samastam, çâstram 462 samâ 146 samâdhi, im Styl 14, 66 samårdhaga 14, 820. 41 samâhitadhî 14, 890 samillata 14, 251 samishtayajus, neun 290 samuccaye 78 (Verbum betont) samudra 826 (kundika). 91. 14, 26 (drei). 315 (açmanâ prataret) — 43 (avagraha) \_ -tva 891 samuhyapurisha, samû. hya 264 samriddhi 878. 85 sampadvåda 146

sampanna-kshiratamá 461 — -p**â**niya 879 samparâye 14, 8 sampâtha 452 sampâta 152. 215, °vant 214 sampratipûjârtha 844 samprayoga 470 samprasâraņa 419 sampriya 60 sambh**âv**itasatk**âra** 14. 296 sambhrama, a°, sa° 14, 294 sammada 14, 384 Sammâtar 429 samyat te, samyadvîra 107 Vsar, 502 (nicht in den Specialtempora!) – 🕂 anu, sasâra 856 saragh 110 saraghâ 110. 476 sarad dha 110 saras 318 sarasa 14, 380 sarasi 318. 14, 440 Sarasvatí, Arachotos 802 sarasvatikanthâbharana 14, 407 Sarasvatî-gîtâ 14, 146 Sarasvati-pattana 14, 861 sarahasya 430 sarittatastha 14, 821 Sarûpa 14, 21 sarpa 182. 5. 6; plur. 14, 1 fg. - -måtar 14, 5 - -vidyâ 459. 60 Sarpâpahârin (° rvâ°?) 14, 159 sarva-keçin 498 – -tantra 460 --- darçanasamgraha 826. 7. 14, 448 – -dv**á**rika 14, 856 \_\_ -Pâñcâlaka 879 — -pûrva 888 🗕 -Mâgadhaka 879. 84 - -vîrântakâriņî 14, 110 -- -veda 452 — -çveta 14, Б --- sammataçiksh 14,160

sarvānnina 839 sarvaushadha 284 salávrikí 191 salila (Himmel) 247 savarnopâyin 291 savârttika 400 savāsinau 197 savåham, såv aham 100 savitar 189 (und Vieh). 220 (Ghee für) 88 (satyaprasava) savidham 14, 388 savidhânubhâva 14, 383 savibhaktika 456 savishâ-"çis 14, 397 saçakala 327. 459 saçarâsana 14, 830 sasamgraha 400. 1 sa-savân (!) 57 sasahâya 472 sasîmaka 465 sasthandilaka 465 sasyavināça 466 1/sah, sodhum 14, 322; sâksh, sîksh 191 — + vi, shahante 14, 316 sahakâra 14, 255. 8. 9 sahaja (Haus 3) 14, 313. 5. 9. 32 Sahajapâla 14, 399 Sahasrakavaca 14, 141 sahasra-kirana 14, 866 — -kritvas 386 - -gu 14, 326 - -dakshina 886 - -raçmi 14, 869 - -vartman 430 sa-huri (!) 57 Sahya 14, 328 l/sâ, aniravasita 358 und Yavana Sâketa, 303-7. 31. 82. 498 - 318 (und Pâțaliputra). 78. 82. 4 -, mehrere 314 Vsâksh 191 ságara 484. 14, 48. 878 (samsâra°) Sågaradeva 14, 140 sâgarâmburasanâ 14, 314 sâgnicitya 290 Sâmkala 302

Sâmkaçya 380. 2 Sâmkâcyaka 326. 80. 2 sâmkhya 328 (Numerus) sânga 430 sâmgrahasûtrika 400 sâcînam 485 sanda 151 Sâtavahana 409. 14, 151 sâtman 210 Sâtyamugri 447. 8 sâdvahkra 218 Vsådh, caus. 14, 251 sâdhidaivata 14, 245 sâdhu 343 (mâtari) sådhya (Götter) 269 sândra 14, 390 sâmnidhyatas 14, 384 såpatna 148 Sâptarathavâhani 265 sâmagamâtra 447 sâman 248 (satya). (bhûs, purusha, citra). 56 (bhuvas). 63 (svar, vyåhriti).447.8(Singen der) -, sieben 275 -, sâmnâ... balena**14**, 25 såmarthya 240. 352 samalakshana 447 samaveda 480(1000 Schus len). 2. 47 sâmastika 462 sâmâjika 488. 9 sâmânyatas 14, 378 sâmi...sâmi 84 sâmidhenî 146 sâmudra 186 sâmritaih pânibhih 404 s**â**mparâya **14**, 321 Sâmmâtra 429 Sâmmitikâyani 429 sâmrâjyalakshmî 14, 108 sâra 14, 889 saragha 476 såramga 202. 14, 226 sâranyaka 465 Sârasvata (Opfer) 218 sârasvatî, ishti 457 sârka 14, 316 sârthavâha 14, 885 sårpavidyika 461 sarvabhauma 338 såla-traya 14, 385

Sâlâturîya 395 sâlâvrika, und indra 191 sâlâvrikeya 191 Sâlva 374. 416. 24 Sâlvâvayava, Sâlveva 374 sâvitra 269 (agni) sasna 367 såhacarya 468 Såhadeva 856. 429 Sahadevaka 349 sâhityadarpana 14, 48. 9. 302 sinha 14, 156 (° nipåtottham yaças) -, Leo 14, 319 Sinharâja 14, 807 (Prâ. krit gramm.) Sinhadvîpa 14, 117. 8 sinhasana 14, 371 – -dvátriňçatkâ 14, 809 Sinhika 14, 129 (Mutter des Râhu) sikatâ 246 sita 14. 883 -, Venus 14, 314. 5 siddha-çabda 460. 501 Siddhasenadivākara 14, 876 siddhântaçikshâ 14, 160 siddhârtha 460 Vsidh 328. 90; siddha 499-501. 14, 160 sinîvâlî 189. 290 √sîksh 191 siman 462 sîrayoga 151 su 403 (Saunaga) °su 13 (avagraha) sukumâra 471 -- -tâ, im Styl 14, 65 Sukosalâ 382 sukha-duhkhe 464 -- -bodhikâ 14, 99 sugaņās (!) 437 suta (Stelle 5) 14, 314 sutantra 14, 321 Sutapas 14, 138 sutasama 415 sutîrtha (Lehrer) 14, 817 sutyâ, Tage 217. 89 sudarçanâ 470 sudhâyam, sudhâyâm 97 sunatâ 485

suparna 190 Suparna 14, 1 fg. 329 suparnacit 281 suparnacitya 263 Suparnákhyánam 14, 1 Suparpâdhyâya 14, 1 fg. Suparni 14, 7 Suparvan 429. 85 su-Pâñcâlaka 379 -- -prajastva 195 — -brahmanya 247 — -brâhmana 342 Subhadra 479 subhiksha 379 su-Magadham, ° dhâs 343. -Madram, °dras 348. sumanas Blume 14, 327. 83. 6 - adject. 14, 383. 6 Sumanottara 429. 78 Sumantu 438. 14, 441 su-Mâgadhaka 379. 84 Sumitra 14, 100 sumnayu 14, 438. 42 Vsumbh 204 sura-giri 14, 362 - -guru 14, 364 (° pra. tima). 78 -câmaraugha 14, 884 -- - dâru, ° maya 14, 327 - -dundubhi 14, 385 -- -naroraga 14, 367 - pushpavrishti 14, 883 - -lokanâtha 14, 368 - -çatruguru, Venus 14, 816 surâ 339. 458 (na peyâ). 71. 4. 83 (surāpā zu lesen?). -- -pâ, -pî 458.83(?) Suråshtra 363. 4. 92 Sulabha 348. 429 Sulabhâ 343. 429. 47 sulâmi, tilâmi 100 suvar 105 suvarga, °gya 105 Suvarbhanu 162 suvrishala 842

Suçarman 429. 38. 49 Suçrut 429. 62 sushîma 14. 30 susûkshma 485 Suhmâs 886 √sû, + anu, sûte 478 - + pra, sûtâ 14, 369 sûkara 458 Sûkarasadman 429. 85 sûkti-yukta 14, 65 \_ -ratna 14, 48 sûkshma 484. 5 sûcyâsya 14, 397 sûta 337 (und vaiyâka, rana). 8. 77 - -duhitar, -putrî 877 Sûta 14, 99 sûtra. Faden 467 -, Lehrsatz 325. 404; Behandlung der sûtra Pânini's im Bhashya295 fg.; nicht s., sondern vârttika 419 -, Lehrbuch 458. (chan: dovat). 63. 75 sûtrakam 840 sûtra-kâra 116 (Bezug auf Buddhisten bei). 817 (geringer als vart= tikakâra). 95 (Pânini) - -graha, -grâha 406 Sûtranada 429 sûtra-nibandha 404 - -vrittyartha padam 401 Sûdavatsa 14, 119. 21. 6. 88. 9 sûri 164 sûrya 210 (und cakshus). 392 (udgamana). 464 (sieben). 14, 7 (sada, nam). 8 (tapasâ) sûryakântamani 14, 326 sûryampaçya 470 Sripîrâja 14, 181 sridh, sridh 147 srishti 260 (ishtaka) setu 14, 48 (über Vitastâ) - -bandha 14, 48. 94 sedi 177 Sepura 867 Sainhikarauna 894 sainika 14, 288. 819

Saindhavam, vas 374 sainya 14, 814 Saipurika, °ki 367 sobha 186. 14, 440 soma, -Pflanze, 232. 41 (Kauf der). 45 (Nieder: legen der) - -Saft 159 (oder Mond) 211. 2. 457 \_, -Trunk 148. 212 ----Opfer 217 - Genius 184 (Virgini. tät). 288 (vanaspati) \_, am Himmel 184 (Hüter und Räuber des). 14, 9 (Herbeiholung). 19 (harta). 24 (raksh. antas).27 (âhrita, ânîta) -, Mond 159. 14, 328 (Bild des) Somadeva, ein Weber 14, 117 soma-pâla 14, 20. 4 Somapura 14, 112 soma-vanca 14, 228 Somasena 14, 112 soma-hâra 14, 17. 20 somâdyupayogin 482 somâ-rudrau 162 somâharaņa 14, 5 Someçvara 14, 112 -, Name eines Webers 14. 117 Saukarasadma 429 Sautthiti 429 Sautranâdi 429 sautrâmanî 291. 339 sautrâmanîya 125 sautrî 838 Saunagas 403. 19. 29 sauparņam cakshus 5. 80 sauparņāni 14, 1. 30 (° rņam) Sauparvâs 429 sauptika 14, 807 sauprajāstva 195 Saubhadra 479 saubhika 14, 440 Saumanottarika 429. 77 saumya 14, 312.8 (graha) -, Mercur 14, 815 saumyopahara 14, 826

saura, Saturn 14, 312. 4. 5 Saurathi 429 sauraseya (!) 14, 8 sauri, Saturn 14, 328 (Bild des) Sauryam nagaram 352. 76 Saurvabhagavant 352. 76. 402. 29 Saurve cringe, des Himavant 876 Sauryin 376 Saulabhâni, brâhmanâni 848, 429, 47 sauvarņaparņa 14, 1 Sauvaçva 429 72 (pari Sauvîra 381. Sauvîram). 78. 409. sauvīra, Getrank 369 Sauvîrya, °ryâ 373. 91 Sauçarmana 438 Saucravasa 410 Saucruta 407. 24. 9. 62 Sausuka, °kiya 367 sk, mit st wechselnd, im Anlaut 295. 6 - finales, zu ch 14, 85 skanda 844 (Bild des). 6 (-viçâkhau) Skandagupta 14, 180 Skandasvâmin 14, 160 Vskambh 208. 14, 95 Skonagara, Skaunagarikâ, °kî 867 st, mit sk wechselnd, im Anlaut 14, 95. 6 stanakeçavatî 493 stanâkâra 224 1/stambh 208 stambha, °bhiya 458 stambhâkâra 224 (der Jaina) 14, 859. 64. 76. 9 stavana 14, 365 stavanyâni 14, 21 Vstu, stoshyami 481. 14. 4. 363(° shye); stotum 14, 864 - 🕂 abhi, shtuvantas 14, 366

°stuka 205 stutimantra 14, 328 Stairpi 429 stotra 14, 359. 68. 78. — -sraj 14, 376 stoma 259 (ishţakâ) - -bhâga 124. 261. 14, 488 strî 459 (strîshy iva). 93. 14, 48 — 50 (Sprache der). 153. 5 -, gramm. 890 strî-kitava 472 - -kumârân 14, 289 - -tva 493 - -dhûrta 472 — -punsayos 498 – -lingatva 890 - -vat 459 - -vesha, -veshadhârin 498 -- - - caunda 472 sthakara 198 sthagita 14, 372 Vsthap 208 sthapati 202. 3 Vsthå, mit Gen., Stand halten 14, 814; tishthanti sthasyanti tasthus 882; sthapay (ratham) 14, 245 - 🕂 â, sthâpay 211 - 🕂 upa Parasm. 480. 81, Atm. 378. 80.1 + prati 485 (ash. thât). 57 sthâgara 198 sthâna 884 (der çabda). 14. 852 (astr.) stbånivadbhåva 481 sthâlî 231. 326. 41 sthitopasthita 6 Sthûrâ, sthûrân 389. 90. 429 sthûlaprishatî 456 Sthûlaçiras 429 Sthûlasiktam 877 Sthaulacîrsha 429 snigdha 14, 825 snushâ 14, 158. 4 5; Vspardh 267. 14, spardhamana 14, 8 - + sam, stutas 14,638 spashtikaroshi 14, 368

spashtollasatkiraņa 14. 871 sprit 260 sphij 466 sphuradancujala 14, 369 sphuranmani 14, 369 sphuritatejas 14, 880 Sphaiyakrita 429. 71 Sphyakrit 429 Vsmar, smarishyante 485 smarana 14, 375 smarâtura 14, 324 smartar 500 smritikaumudí 14, 399 Vsyand, syandante 484 /syu, susyûsh 423 Syaukâmi 428. 9 Vsrans, sransyate 481 - + vi 268. 14, 488. 9 srakti 163 sraj 14, 386 srashtar 500 srâktya 168. 4 sridh 147 Srughna 814. 26. 77. 8 — -stha 14, 441 sruc 249 Srucâvani 429 Sraughna, °ghni 878 -- -jâtîyâ, -deçîyâ, -vrin. dârikâ 378 svagriha 14, 320 svaja 57 Vsvad 62 svadhâ (Vsvad) 197 svadhî, svâdhî 56 l/svap 378 (verschlafen) — + pra 14, 816 svapna 14, 830 Svapnagiri 14, 126 svapnântare 14, 871 svabhûty - artham 406. 68 svayamvaravadhû, Ranke 14, 258 svayamātrinņā 247. 9. 56. 68. 5. 77. 80. 92 svayambhu brahma 265 svar 268 (sâman) svara-niyatatva 450 -- bhinna, -vidhi 456 svarāi 145 svarājan 208

svarajya, sva° 56 svarga 474. 14, 890 (-sampadas) Svarjit 281. 442 Svarbhânu 14, 129 svalamkrita 14, 325 svasar 62 (aus svastar). 409 svastyåtreya 14, 18 svasthita 14, 318 svasrîya 409 svåti 14, 821 svâdhyâya 452 - -kâla 335 Svânula 14, 107 svåmidrohin 14, 157 svâmin 14, 881. 4. 90 svâsrîya, ° yi 409 svâhâ 179 svaira 14, 294. 5 svocca 14, 320, 55 (° râci) hansa 864 (1/hamm). 461 (varatâ) Hansavali 14, 128 hathât 14, 261 hata 462. 90. 14, 387. 9 hataça 14, 387 Vhan, hanti 462; hanyate, ghânishyate (!) 490; ghâtayati 892. 488 - + â, ghnâna 492 - + ni 14, 812 hanana 200 hammati 368. 4. 14, 440 /har, ghar 181 Vhar, rauben 14, 19-28 (somam, indum); jihî. rishu 14, 19 - 🕂 udâ 484 - + vyå 492 hara, haras 181 Hara 14, 381 (° prabhriti), s. Hari-Harâdi Haradatta 14, 442 Haraçûra 14, 121 hari 95 (Accent). 14, 242. 8 Hari, Gott 14, 180 - - Harâdi 14, 869. 83 —, gramm. 489 hariņa 157 (vishāņā). 14, 242. 3

harinaçiçu 14, 246 harinâdhipa 14, 878 harit 14, 242. 8 harita-Kâtya 899. 417 harivança 494 Hariçarmaja (Çûdrika) 14, 158 Haricarman 14, 104 Hariccandra 14, 899 Harisiddhi 14, 121. 89 Haryamara 14, 120 Harsha, König 14, 130. 407 (çrî°) -, crî°, Dichter 14, 180 Harshakîrti 14, 368 Harshavardhana 14, 408 halîkshna 206 havirdhâna 287 Vhas, hasita 492 hasta 289 (aratni). 67. 14, 489 -- astr. 14, 820 hastin 14, 11. 2. 4 hastya 267 hå 14, 389 hataka, °ki 14, 328 hâyana 288, 9 Hârita-Kâtâs 899. 444 haridra 461 Hâridravika 441 Hâridraviņas 480. 41 Hâridravîya 411. 41 hâridraudana 14, 328 Hârîta 14, 244 hârda 14, 15 (agni) Hâla 14, 59. 60. 187. 8. 308. 444 Håstinåpura 877 Hástipada 480 Hastiçîrsbi 480 hasyata 14, 321 92 (Betonung des Verbums) Vhins 166 hikkita 382 hibuka (Haus 4) 14, 313 - 8himagu 14, 316 Himavant 826 (°tam 76 (api crinoti). 59. gachati). 77 (Ganga vom). 484

him**á**ní 14, 881 hiranmaya 265 hiranya 382 (Gargas und râjânas) Hiranyakaçipu 14, 118 (Zunge des) Hiraņyakubja 14, 128 hiranya-dyû 471 – -vimit**a**ni 186 — -çakala 251. 63. 77 Hiranyastûpa 144 hutabhugdiç 14, 827 hutabhuj 14, 381 hutaça 14, 826 Hushka, Münzen des 807 /hûrch 14, 85 hridaya 14, 880. 1 -- -çûla 290 – -âmbujakoça 14, 882 -- -odadhi 14, 884 hridvartin 14, 880 Hrillakallola 14, 111.4. 29 heti 188 hetuçata 14, 858 hema 14, 872 Hemacandra 14, 40. 94. 178. 89 — 95. 807. 61. 440 he 'rayas, helayas 866 Helârâja 14, 405 haima 14, 826 Hairanyavaheya 418.80 hotar 247. 79. 87 horâ (Haus 1) 14, 818 – n**á**tha, -râçi 14, 854 - -çrita 14, 319 horâshtama 14, 818 hautra 482 **√hnu + apa** 368 hrada 14, 28. 890 hradinîs 14, 23 hrasvatanu 14, 819 √acch, für as 14, 42.4. 204 ajja 14, 289. 90 anijantana 14, 277

°aņijja, °aņîa 14, 61

anuoa 14. 277

apurûva 14, 257

atta, appa 14, 269

apiņā, apiriņā 14, 288

attânaam 14, 285, 81 atthabhavam 14, 62 °attham 14, 298 atraja (Pâli) 14, 269 14, adidhi - pajjuvasaņa 267 - -visesa 14, 266 adimuttaladam 14, 304 adihi 14, 295 anusvâra-Silbe kurz? 14. 287 anussuyyam (Pâli) 14, 230 apphunna 14, 89 °amha, Endung 14, 61 amhe, vaam 14, 41. 58. 262 arina 14, 283 arîa (! karia) 14, 273 Varh 14, 285 (pa ari: hadi) alam ettiehim 14, 302 °as zu °ar, im Pâli 14, 488 1/as und ach 14, 42. 4. 204 asambhávida 14, 295 Asesama, Açviçarman 14, 394 ahinavasûî 14, 296 °a, °ao N. Plur. auf 14, 62. 262. 3. 98 ° âim, ° âni Nom. Plur. auf 14, 41, 58, 264 âulîamâna, âulîbhûda 14, 265 ågade tti 14, 281. 98 âtumâ (Pâli) 14, 269 âtman zu attan, appan etc. 14, 269 åtmanepadam, Pråk. Formen des 14, 43, 253, 98 ânanya (Pâli) 14, 283 ° åbe, åve, Causativa auf 14, 62. 268 âya, âtman 14, 269 °âya, °âa, Dative auf 14, 292. 3 årannae tti 14, 281. 98 årappavuttanta 14, 290 åsamgha 14, 203 °âba für °âa, °âya? 14, 291

l/i. abedam 14. 281; ehijja 14, 74 iti, tti 14, 281 itthi 14, 42. 9. 187 idha, ettha 14, 62. 234. 252. 8 îsîsicumbia 14, 237 l/ujjh 14, 274 (ujjhida). 79 (ujibia) usûy (Pâli) 14, 280 °e, 1 sgl. Pot. auf 14, 43, 205, 85 Accusat. Plur. auf 14, 280. 1 —, Dual auf 14, 62 e für a 14, 42 ettha 14, 62. 284. 52. 3 evva 14, 41. 61. 238 esa, eso 14, 254 esum, Loc. Pl. auf 14, 62. 249. 50 Veh 14, 72. 4 ehi, ehim 14, 281 ehijja 14, 74 kadua 14, 272 Kaupa, Kassava 14, 248.9 kada (krita) 14, 271 kadattha 14, 270. 1. 84 kadamo, kadaro 14, 234 kadua (kritvå) 14, 40. 58. 272. 3 kade 14, 271 /kar, kun 14, 42; ka. hisi 14, 72; karia 14, 41. 206. 72. 3. 308; kada, kida, kadua, kadua, kâûna Kalisûña, °ñaka 14, 396 kasina (kritsna) 14, 256 Kassava 14, 248 kâ amhe, kâo vaam 14. 262; kâ tumam 14, 285 (mit Gen.) kâûna 14, 41. 60. 206, 7. 78. 808 Katha 14, 399. 400 kadaribhûda 14, 265 kida, kidattha, kide 14, 270. 1 kipilla 14, 89 kîdikkha 14, 83 Kuţiraputa 14, 396 kuravaa, kuruvaa 14, 286

kerâțika (Pâli) 14, 397 kesararukkhaa 14, 254 khannu, khana 14, 95 Vgam, gachia, gamia 14, 41, gadua 14, 40.58. 279 gahapati 14, 395 Godamitire 14, 274 gheûna, ghettavva, ghettum, ghettûņa 14, 74 ghepp 14, 73. 4. 91. 2. 163 caura, caulodâra 14, 267 caturâsiti 168 1/citth, tha 14, 41 cûdarukkhao 14, 254 cea, nicht vea 14, 3.11 cetiyaghara 14, 395. 6 chadvîsati 14, 894 chattavanna, chattiº 14, 267 jâpanu, Passiv 14, 93 junha, jonha 14, 256 juppai 14, 92 jeva, jevva 14, 41. 61. 238 josiņiā, ° ņî 14, 256 jñ, ny, ny zn ñj 14, 42. 205 √jnâ, jâņe 14, 298 - 🕂 vi, viņņavemha, °vidum 14, 296 thakapurisa 14, 396 Vthå, citth 14, 41 dhappar 14, 92 ņavamālik**ā** 14. 256. 8 - 60ņiamtida 14, 252 t, Ausfall 14, 59. 60 t, th zu d, dh 14, 39 tae, tue 14, 248 tatto, tuvatto 14, 248 tatthabhavam 14, 62 tathâ, tadhâ, taha 14, 61 tâmâadi (tâmyati) 804 tue, tuha, de 14, 248 tumbe 14, 272 tuvatto, tatto 14, 248 tti, a oder e vor 14, 255. 81. 98 /tvar, tuvaredi, °ravedi 14, 254

tsn zu sn 14, 256 th zu dh, h 14, 39.58. 224. b therâvali 14, 360 daamana 14, 237 √dakkh, dekkh 14, 41. 52-56.69-96.168. 218; dakkhetha 14, 70, dakkhissasi 14, 72, dakkhava° 14, 56 (dacch), daccham, dacs chisi 14, 71. 94; dac. chihii, °hisi 14, 84 daracumbia 14, 287 /darc, s. dakkh, dacch, dekkh, pekkh Dasamuhabadha 14, 48 √dâ, de 14, 42 dâkhavavum 14, 56 dakhavinem 14, 56 °dikkha 14, 80. 3. 5 Vdicch 14, 70. 1. 85 dinna, datta 365 divasa, °ha 14, 61 duvviņida 14, 261. 2 Dussanta, onda 14, 264 de, tuha 14, 248 √dekkh 14, 43. 4. 83. 162. 8. 81. 3. 204. 74. 804. 5 s. dakkh deyadhammam 14, 394 bis 6 dosina, dosiņi 14, 255. 6 (jyautsna, jyotsna) dh für th 14, 224. 5. 57 dhama-nigama 14, 395 dhammacarana, dhammâ, araņa 14, 277 dhâtupâtha, Prâkrit-Wurzeln im 865 dhopanu, Passiv 14, 93 natuno (naptur) 14, 395 nihitta 14, 98 nt, nd 14, 40. 58. 238. 64. 5 p aus y, durch v, b (!) 14, 92. 8 paüttha 14, 96 paoanam 14, 303 pachâa 14, 266 pamadáo 14, 287 parâhutta 14, 811

304 pahâvavanda 14, 265. 8 pahutta 14, 98 — -dakkhinna 14, 267 pahuppaī 14, 98 pâavamihuņa 14, 256 Pâdaliutte 14, 441 pâtur (Pâli, prâtar) 135 √pâlay, padivâledha 14, 296 piamvada 14, 255 Piyadasi, Edikte des 338. 43. 14, 88. 94. 5. 810 pîdida 14, 252 puta, mit d 14, 42, 205 Pupphamitta, Pûsamitta 311 1/pekkh 14, 41. 52 fg. 162. 63. 218. 304 s. dekkh pekhanem 14, 53 peccham 14, 70.1 pp aus yy, durch vy, by 14, 92. 3 °ps zu cch 14, 78. 89 b aus v, y 14, 92. 8 b durch v vertreten 14, 282 baddhapallavadā 14, 256 bahutta (prabhûta) 14, 311 bikhanam, bikha(m)bha, vishkambha 14, 394. Budhamita, Budharak. khita 14, 394 bb für vy 14, 92 brahmanya 14, 42 bh zu h 14, 41 /bhar (smar) 14, 42 bh**â**tûna 14, 394 Bharukachaka 14, 394. √bhû, bhodi bhodu hodi hodu 14, 41. 58, hes hissati hohiss° 14, 72, s. hutta, huppaï - abhi, ahihavai 14, 261 + pra, pahuppai 14

pallavidam, ° dum 14, | 1/makkh 14, 73. 91. 163 macchalî. macchia 14. 203 manoradha, °ha 14. 43. 201. 24. 32. 57. 8 mahâbhâa 14, 289 mahârâa 14, 284. 9 mahilâ 14, 42 Mahura vva 14, 441 Mâgandiya 177 mådåpidarå, °re, °ro 14, mâpanu, Passiv 14, 93 mâhavî ladâ 14, 259 °mi. Loc. auf 14, 42 muhuttaam 14, 281 y zu v, b, p 14, 92. 3 yajna 14, 42 yathâ jadhâ jaha 14, 61 l/yuj, juppaï 14, 92 yy zu pp (?) 14. 92. 3 √rabh, âdhappaï, vie dhappai 14, 92 ramanîe 14, 256 (kâle). 74 (samae) râarakkhida, °davva 14, 268. 4 râesi 14, 284. 99 - -vańsa 14, 234. 84 Râvaņabaha 14, 48 °rikkha 14, 83 ∤laksh, lakkhîadi 235. 68 Vlangh, ahilanghadi 14. 261 I∕lajj, lajjemo 14, 296 ladâ - pâavamihuņa 256 - -vahinî **14, 2**59 /labh, na labbhadi 14, 285 Lamkudaya 14, 394 Vlash, ahilasati 14, 261 vaam, amhe 14, 41.58. 262 vakkhetha 14, 70 vaņa-josiņî, -dosiņî 14, 255. 6. 9. 60 °vanda, °vandâraa 14, 268 Vvart, ahivattaï 14, 261 vasantâvadâra, vasanto:

dâra 14, 274

vâhitta 14, 98 vijna 14. 42 vidhanta, vidhappaï 14, Vîrasenaka 14, 895 vîsûka 494 Vvuiih 62 vuttha, /vas 14, 96 veluriya 870 Vvol 62 sakkāra 14. 95 Vsakkh 14, 73. 91. 92. 168 Samghaka 14, 896 sattavapņa 14, 266 sadaam 14, 237 sammad-akkhâta, -annâ 107 Saviti (?) 14, 396 sarasî, im Pâli 14, 440 /sarj, visajjia 14, 279 14, salilaseasambhama 260 savvalokahitasukha 14. 895 sahaâra 14. 804 sahavyatâ (!) 14, 98 sahoarasiyeha 14, 259 Simtabhati (?) 14, 396 sirisa, sirîsa 14, 287 Sivadasa 14, 396 Sivasamaputta 14, 894 suumara, °dara 14, 269 \*sum, Loc. Plur. auf 14, Vsumar 14, 42. 263. 4 -+ vi 14, 258. 84 Sulasadata (?), Sulisajata (?) 14, 896 suvannakara 14, 896 sotthi bhode 14, 292 st, st, sth 14, 895 ssa, 2 sing. imper. auf 14, 48. 61. 258 °ssam, mit Länge des Vocals davor 14, 42. h, dh, th 14, 40. 58. 224. 5 hatthisambhama 14, 290 Vhar, våhippaï 14, 92 Haranikaputa 14, 896 hiaa, mascul. 14, 311

bhûta, hûta) huppaï 14, 92 Åkhrûra 14. 440 urviç, urvîkhs 14, 78 gufra 194 dâkhîdan. dåkhten 14. Vdarakhsh 14, 87-9 darafsh 14, 88-90 darec, darekhsh 14, 86. 7 dirafsh 14, 88-90 didaresh 14, 84 durakhsh 14, 87-89 durukhsh, durufsh 14, 88. 9 drafsha 14, 88-90 drafshnik 14, 444 fraokhta, fracacta 449 varesh, varekhsh 14, 78. 80 varesha 14, 80 hushka 14, 95 Abastani 391 Abendgebet 185 Abfall, des Schlusskons sonanten 110 (im Pâli, Prâkrit), 212 (vor s der Endung) 486. 7 (Aus. laut und Anlaut) -, vom Fürsten, rechtigt 14, 180. 5 Aborigines, Kämpfe mit den 855 Abortus 187 Abschreiber, Unkunde der 14, 180. 5 131. 2 Absolute, das (drei Viertel; und Des miurgos) Accent, falscher 58 (im Rik). 68 -, zwiefacher 456 (dasselbe Wort) -, -Bezeichnung 5 fg. (des uttarapada). 117 (in Maitrâyanî | samh.) Accentuation, verkehrte, im Suparņādhyāya 14, 81. 2

hutta 14, 205. 811 (aus | Accusativ, doppelter 14, 278 acht Marke 169 achtzig, Rechnung nach 167. 8. 269 Ackerlied 244 Adelsdiplome. mit Ahnen 336 aesthetisches Gefühl als kritisches Moment 14. 212 fg Affen-Art 481 Alexander 802 (nach Pâṇini?). 75 (Kampf mit den Oxydraken). 420 (und die Glausae). 14, 194, (Jongleurs in seinem Heer: griechie sches Drama durch ihn gepflegt) Alliteration 14, 862 Altar, gemauerter 217 fg. 83 (in Vogelgestalt) Alterschwäche 192 Alterthümlichkeit der Ritual - Sprüche beim agnicayana 270 Αμβασται 891 Ameisen, und Wasser 189 - - Haufen 139. 50 Αμιτροχατης 381 Amulett 142. 8. 68. 80 anakoluthische Construction 134. 280 anathema sit 164 Anfangsworte, der ved. samhitâ 481 Anrede - Titel 491. 14. 238 Antelope, schwarze, Fell der 222. 7 antithetische Construction, Betonung des Verbei 69 fg. 78 bums (Ort). 82 (Zeit). 84 (Zahl). 85 (Qualitat). 87 (Subject, Object etc.) Aorist, und Imperfect 113. 14 Aogros 802 Apollo, magnus 14, 164. 72

Arachotis 302 Arier, nicht - Arier 178. 83, s. àryaº Wasser zu Asche. in werfen 232. 41 Schlangen machen Alles zu 14, 136 -, zu, durch Handauf. legung 14, 115 astrologisch - meteorologi. sche Texte 446, 63. Atheismus, der mîmânsâ 14, 353 Augensalbe, macht all. sehend 14, 118 Ausfall, einer gleichlautenden Silbe 402 -, im Compositum, Anlaut etc. 50. 1 ausgehauchte Seele, geht in die Luft ein 210 auswendiglernen 452 Axt, glühende 166. 7 Babylon, nakshatra aus 14, 480 Backsteine 217 fg. Bad, zur Sühne 160 Bannung, böser Geister in einen Berg 188 Βαζοδηο 353 Begrüssung, der Aelteren 459 Beispiele, geographische, Herkunft der 372 -, vorgefundene 819. 25. 66.410 Belebung, 14, 102 (Thon: figuren, durch amrita). 19. 20 (Bild, durch Anschauen). 22 (Todte durch Fusswasser); s. Puppe Benares, Münze Hushka's bei 807 Benennung, Neugeborner 457 Bengalen (Gauda, prâñs cas), libido novandi etc. 14, 177. 299 Çakuntalâ-Text der 14, 87 fg. 224 fg. 301 -, Râmâyana, - Text der 14, 299

Barbarossa, Mythen von 14, 150 Bastarde, Manenopfer der, nutzlos 14, 339 Berge, Stetigkeit der 332 -, Einsperrung in 177. 88. Beryll, Fundort des 369. 70. Betäubungsmittel, im Kampf 14, 134 Betelblätter, als aphrodisiacum 14, 125 Betonung, irreguläre, eines Wortes 98 des Verbums 69 fg. (irreguläre u. falsche) Bettelmönche 466 Biene, Plage durch 14, 260 Bienentanz 14, 233 Bild 489 (gemalt). 14, 326 (aus Gold, Holz, Kupferetc.) - 29 (Les der, Edelstein, Silber, Thon). 119 (belebt durch Ansehen) Blutstropfen, wandeln sich in Helden 14, 139 Blutsverwandte, feindliche 158 Bock, Esel, Ross 220 fg. Bockshaare 223 Bodenkrume 153 böser Blick 149 Bolor, Belur 370 Brautorakel, 214. 9 Brennen, der ukhå und Backsteine 225 Brennspiegel 461 Brunnen auf dem Wege 888. 4 Buddhismus, Bezug auf, beim sûtrakara 116; im Mahabhashya 338 fg. -, zu Pânini's Zeit 339 -, Blüthe des 14, 861 \_, in Magadha 116. 885 -, nâstika 14, 858 Büffelkuh, Nymphe vers wandelt in 14, 124. 5. Bühnensprache 491 (mârisha)

Buhlkobolde 187. 84 Burgen, fünf, in den 5 Elementen 14, 117. 8. Caesar, caesaries 498 Casus-Differenz, im selben Verse 14, 275 Casus, im ersten Gliede 49 (avagraha) Causal-Satze 92 (Betonung des Verbums) Causativ, Praesens. vom Erzähler 477. 88 Cevlon. Kâlidâsa in(!) 14, 55 chess (?) 472. 3 China, nakshatra aus (?) 14, 430. 1 Chiromantie 464 Christi etc. unbefleckte Empfängniss 337 Citate, Bedeutung der 68. 9. 207-10. 14, 802 clangor 137 clunes, loins 207 coitus, Beschränkungen, für den agnicit 291. 2 Composition von Praepositionen mit tonlosem Verbum 62—5 (ava 62. 3, â 63-5, andere 65) Compositum, aufzulösen 14, 247. 69. 74. 80. 6 - beizubehalten 14, 247. 89. 96 conditionaler Vordersatz 87. 91 Conjugation, Irregularis täten, in Ts. 102 Contraktion, metri caussa 189. 97. corruptes Sanskrit 14. 144. 377. 91. Dandamis 397 Vdark 14, 87 Dativ, im Prakrit 14,62. 290-4 Decaden-Theilung 98 (der kandika). 99 (in sa: masamh.) Dechsel 14, 78

Deklination, Irregularität

der, in Ts. 100 fg.

Delhi 14, 399 Demetrios 307 Deminutiv 14, 281. 5 δερχ 14, 87 Δερξιας 14, 86 Weiterbil\* desiderative durch dung 8 191 (ksh). 14, 77. 8 (ρσ) Dialekte 14, 50 (sieben). 197. 8. (Vertauschung) Diebe 474 Dio Chrysostomos 357 Diogenes 397 Diomedes (?) 373 Dirnen, feile 469 Distraktion, metri caussa 172. 5. 97 divido 61 Doppelkonsonanz, schriftlich durch anus svåra Punkt markirt 14, 894 doppeltes Affix 14, 72 Dorfhandwerker 468 Drama, indisches, Ent. stehung 490. 1; Einfluss des griechischen darauf (?) 491. 2. 14, 193 - 5dravidische Schreiber 14, 58 - 5drei Viertel des Abso. luten 131 dreimal achtzig 167 drei Hunde des Çûdraka **14.** 105 δροκταζω 14, 86. 96 Dual, der Ordinalzahls wörter 118 -, statt Plural, in Ts. 112 ., im Prâkrit 14, 62. 280. 1 dupursus, peturpursus 208. Δυρβαιοι 869 echter Text 14, 175 Eckensteher, Pulle des 386 Edelsteine, Kopfe im 14, 138 Eideshelfer 167 Eigennutz, regiert die Welt 467. 8

eingemauert, lebendig 250 | Fata Morgana 186 (Schildkröte) Einschübe, im Vers 145 Einzelseele, geht in das brahman 265 Eisenrost 228 Elben 135. 7. 14, 329 (wo sie hausen). 57 --König 135 elektrische Lufterschei: nungen 187 fünf Elemente 14, 117 (Burgen in). 25. 26 (aufgezählt). 37. 8 (un. tödtbar durch die) Elephant 14, 392 (Enta stehung) Elephantenfell, Flug auf, durch die Luft 126. 33. 40. 50 (Himmelsdecke) Elision, metri caussa 165. 6. 8. 72. 89 Empfängniss, immacu: lata 337. 14, 101. 16 Enclitica 57. 8 (com: ponirt) Entzauberung, durch Tödtung 14, 124 Erdboden 243 (salziger, von selbst geborsten). 464 (Schlafen auf) Erde, Mutter 198 εργ 173 Erganzung eines Sub iects 112 (ca) erste Person, Angabe in 322 Erstgeborner, Feier für 175 Erstickung 211 (Opfer: thier) Esel, Ross, Bock 220.1 Eunuchen 469. 93 Euripides, bei den Persern 14, 194 ewig, vedische Texte 449 Fakire, çivaïtische 347. 8 Fälscher, Fälschung 14, 85.6.48.55.67.178.4 Fell, Flug durch Luft auf 14, 101 vier Farben, vier Kasten

Fehler, im padapâtha 55-9. 67 fg. 99 fg. Feindschaften, der Thiere Feldschaden 149. 466 (Verantwortlichkeit für) femininer Name für Männer 389 Festspiele, religiöse 491 Feuer 167 (-Ritual). 70 (-Probe). 85 (zehn im Wasser). 282 (und Wind) Fieberfrost, -Hitze 185.6 finale Consonanten, Vernachlässigung 110 finales as zu ar 9.100. 14, 438 finaler Dental aus Guttural 107. 8. 37, aus Labial 108. 9 finales gh zu d, vor h 110 Fisch, Jonas im 14, 124 Fleischgenuss 458. 9 Fluch 164. 14, 127 (für die Hochzeitsstunde) Flug durch die Luft, auf Fell 14, 101. 26. 33. 40 Formeln, Identität der aussern Form 179 Fragesatz 91. 14, 273. 4 (ohne Partikel) Frauen, verlassen 14, 112. 20 ---, gelehrte 408. 9 --Kleider 498 (Manner in). 14, 109 (verkleidet in) --List 14, 115 Frosch 275 Frucht, Kind in einer 14, 117 fünfjähriger Cyclus 281 fünf Räuber, 5 vetäla 14, 188 Fundament, Festigung durch Menschenopfer funfzig Ritter 14, 126. 31 58

468

Furchen ziehen 243 (gegen Waldbrand) - 5 (sechs: zehn). 8 Furcht, Besprechung der Fusswasser, Todte bele: bend 14, 122 Futur, doppeltes Affix bei 14, 72 -, neue Wurzel aus (?) 14, 72 fg. ..., Optativ des 14, 70 Garn, verkaufen 14, 114 Gaukler 14, 194. 440 Geburt, nach einem Jahre 230 -, Ritual bei 198 Gedrosier, Euripides bei den 14, 194 Gegenrechnung der Dev. Recension 14, 63. 208. 303 Gegenwart 484 Gegenzauber 148. 68 Gehlot (Ghelote) Dynastie **14.** 401 geistverwirrend 137 (ap: saras) Gelehrtensprache 14, 144 (Sanskrit) Gemälde 354. 489 generatio aequivoca 461 Genetiv, statt Instrumen: tal 14, 228 Gentilicia 409 fg. Genuswechsel im Prâkrit 14, 308 geographische Data im Bhâshya 366 – Vertheilung der carana germanischer Volksglaube 199(Wurmzauber).205. 14, 358 Gerste 151. 3 sechs Gerstenkörner, ein angula 239 Gerundia, und Praposi: tionen 66. 7 geschliffener Stein 164 Gespenst 178 Gewand, Investitur mit

175

Γλαυκανικαι 375. 420 Glausae 420 gleiche Silbe, Ausfall einer von zwei 427 Glücksgöttinnen beider Parteien, selbst im Kampfe 14, 131 glühende Axt 176 Götter, Verkörperung der 14, 101. 41 -, Betheiligung der, am Kampfe 14, 100 -- -Bilder 331 (auf Müns zen?). 44 - 6. 469. 14, 326 fg. 47 fg. -Kreis, epischer 344 - -Trias 267 Gold 248. 53 (Mannaus) \_\_, Symbol der Unsterblichkeit 251 Goldmacher 14, 342 Goldmünzen 331 Goldplatte 227. 43. 8 Goldspähne, sieben 251. 63, tausend 265. 71 Gormukhî Schrift 14, 98 Gottesurtheil 165 Grabschaufel, Grube 220. 2. 5. grammatisches Studium 334 (Verfall). (Blüthe) Grammatiker, purer, läs cherlich 14, 321 Greisenalter 192 Griechen 806 64 (Surāshţra) -, Drama der 491. 14, 193-5 griechische Wörter Pânini (?) 367. 73 Gruss, im Präsens 155 -, mit possessivem Ad: jectiv 155 -, Formeln 459 Gunther und Prünhilde 14, 151 gutturale Finalis zu Dental, für Labial 107. 8 Hämorrhoiden 188 halbes e, o 448 Handauflegung, macht zu Asche 14, 115

Handel 380, 1, 467 handfeste Weiber 390.1 Handschriften, flüssiger Zustand der 14, 36; .,beste" 14, 200 fg. -, aus verschiedenen Ge: genden Indiens 14.52 -, häufiger Wechselder 14, 173 Handwerker, fünf im Dorfe 333 Hanf, gegen Gicht 142 Haupt, des Opfernden gesalbt 285 -, Abschneiden des eige: nen 14, 149 -, abgeschlagen, singt 14, 106; tödtet 14, 133 Häupter der 5 Opfers thiere 251 Hauptsatz, Betonung des Verbums im 71 fg. Haus, zwölf 14, 330 fg. astr. -- Kobolde 175 fg. - -Ungeziefer 176 Heer, vier Theile des 14, 322. 43 Herbst, Rechnung nach 174. 94 (hundert) des agni Herumfahren ukthya 281 Heuschrecken 183 Himmel, Vater, 193 -, soma geholt vom 14, 9 \_ Tragen zum 233 Himmelsgegenden 14, 326 Himmelsocean 247 hinterdrein anfassen 168. Hodensack 151. 3 Höfe, Sprache an 14, 144. 5 Hofhandwerker 468 Holzbilder, von Maya geschnitzt 14, 119 Holzwurm (?) 176 Horn der Kâlikâ 14,142

(belebt Todte)

drei humores 462

V vy 14, 91

drei Hunde 14, 107.11.2 | KaJaioi 375. 438 Hvänen 191 Jahresanfang 218 (zwei) Imperfect. und Aorist 113. 14. indogermanische Compo: sita 61. 2 - Formel 208, s. germ. - Sitte 219 (Fundament) Indoskythen 806 fg. 14, 408 (Münzen) Inschriften von Junnar 14, 393 fg. -, s. Piyadasi Instrumentalis. Genetiv für 14, 282 -, scenische Angabe im 14. 247. 98 Intervention der Götter 14, 115. 26. 41. 2 Investitur eines Jünglings 171 Jongleurs, indische, Alexanders Heer 14, 194 irreguläre Formen in Ts. 100 fg. – im Vîracaritra 14. 144 irrige Accentsilbe 93 fg. Irrlichter 136. 7 Junges, Liebezu 14, 364 Jungfernsohn 469. 70 jungfräuliche Mutter 14, Jüngling, Investitur 171 jüngste, von drei Frauen 14, 112 Kaiserthum, zur Zeit des Bhashya? 332 Kämmerer, Auftreten des 14, 216. 7. Καμβισθολοι 375. 417. 39 Kanäle 466 Karl der Grosse, Mythe von 14, 150 Kashmir, Handschriften aus 14, 38, 176, 9. -, Literatur und Sprache von 14, 408 κασσιτέρος 367 vier Kasten, vier Farben Kathah, Kathuh 14, 400. 1 | Leibwache, weibliche 390

Katzen, gegen Schlangen 14, 102 Kaufmann, Betrüger 14, 896 κευθω 194 Kies 223 Kind und Mond 14, 364. 79 Kio-Reihe 14, 430 Klagen, über die eigene Zeit 334 Kobolde 158 Könige, Wechsel der 382 Königshöfe, corruptes Sanskrit 14, 144 Königssohn. landesver: wiesen 14, 121 Königstochter, durch List gewonnen 14, 110 Kopf ohne Rumpf, Lehrer der Gandharva 14, 106 Krähen, essen 14, 103 ×τ, ksh 14, 86 Kuh, schwarze, 280 (mit weissem Kalbe). 461 (milchreich) – als devatâ 465 — Erde 14, 103 Kühe, nervus rerum 465 -, Behandlung kranker 186 -, Zeichnung der 465. 6 Kuhstall 177 labiale Finalis zu Dental 108. 9, zu Guttural 109. 14, 88, 9 Landstriche, Handschrits ten aus verschiedenen 14, 38. 176. 301 langes Leben, Bitte um 192 Λαρικη 266 Lastochse 247 latrunculi 473 Lautlehre, Irregularitäten der, in Ts. 104 fg. Leben, Praxis des 464 lebendige Schildkröte, eingemauert 250 Lehrer, und Schüler 453

Leichenopfer 14, 140 ° leîk, lîh 14, 86 Levirats-Ehe 291 licentia poetica 14, 358 Liebesgott, Pfeil 198 Liebesscene, in Act 3 der Çak. 14, 214.303 Liebeszauber 197 List. um Königstochter zu gewinnen 14, 151 Literatur, Umfang, zur Zeit des Bhåshva 430 Magnet 461 Maler 469 Manenopfer, von Bastar: den, nutzlos 14, 339 Mango 14, 254. 5. 9 Männer, in Weibertracht Mannesgrösse, als Maass 234. 6. 9 mascuº 14, 96 masculiner Name Weiber 389. 90 materia medica 14, 398 Medicin 462 Mehrzahl der Personen 14, 242. 4 Menandros 302. 7-9.19 Mensch, als Opferthier 218. 9 Menschenhaupt 252 Menschheit, Abstammung der 14, 393 meteorologische Angaben 463 Meth 148. 212 Μεθορα 380 Metra, künstliche 14, 145 Metronymika, auf putra 421 Metrum, Verstoss gegen 14, 358 Mewar 14, 401 Milch, Fliessen der 14, 120 (aus Mutterliebe) Mimas (?) 878 Mond, und Planeten 14, 323. 45 —, und Kind 14, 864. 79 Monsun 14, 149 Morgenhimmel (mythisch dargestellt) 14, 158

Morgenröthe, Mythos von 14, 152 Mörser, -Keule 251 Mühlsteine 199 mündlicher Vortrag 14, 148. 4 Münzen, indoskyth. Gepräge 14, 307. 408 Munzwardein 381 Musiker 468 Mutter, Erde 198 -, Name der 289 -, Vermählung mit 14, 120 Mysterien 490. 1. 14. 194 mythische Bedeutung des Kampfes zwischen Çâ: livâhana und Vikrama 14, 149 nächtlicher Ueberfall 14. 132 Namen. Chronologie nach 410 Nasal im ersten Gliede 49 (avagr.) Nebelgestalten 185. 7 Nebensatz, Betonung des Verbums im 91. 2 Nerdiludium 478 neuer, oder seltener, Brauch 196 Neugeborner, Bitte für 156. 92 – sündlos 159; Waschen des 158 neunerlei Bäume, Holz, Kräuter 154. 5 Nibelungen-Sage, Anklang an 14, 110. 151 Niesen, unheilvoll 324. 45 statt Gene: Nominativ. tiv 111 , stammbildend (?) 14, 91 - Plur. fem. auf °ayas 105 Nordwesten 266 (Herkunft aus). 81. 82 (Pflege des agnicayana). 366

da)

numen 131 Ocean, Himmels- 247 Ochsen, am Pfluge (6. 12 oder 24) 244 Ochsenfell, rothes 247 Odombarae 874 Oelmühle, in der Schlacht 14, 184 Onomatopoion 461 Opfer, Ungeschick bei 211 (Sühne für) - -lohn 289 Opfernder, kauft sich los durch Opferthier 208 Opferthiere, funf 218 Ordale 164. 211 Osten, Zugehörigkeit zum 874 Οξυδρακαι 374 Pâli, Einfluss auf dravis dische Schreiber (?) 14. 58. 5 \_\_ -texts, later 14, 78.88 Pantarchos (?) 373 Papageien, in Baumhöhlen 14, 246 Parfümerie-Kunst 462 Paronomasie 14, 362 Particip. perf. pass., neue Wurzel aus 14, 95. 6 Participia und Praeposis tionen 66. 7 Participiel-Futur 60 Pass, zum Eintritt in die Stadt 14, 108 passives ya tonlos 93 Patronymica 409 fg. periphrastische Bildung, durch vyadhus 14, 144 Persa-Arier, Feueraltäre der 266 Perser, Euripides bei den 14, 194 Persisch, höfischer Gebrauch des 14, 145 Personal-Schilderung 383 Pfau, Feind der Schlangen 14, 380 Pfeilschmied 897 Pferd, wieherndes, erweckt durch 14, 132 (geogr. Beispiele von Pferdeapfel, entzündet 225

Pflanzenkenntniss 460. 1 Pflügen, des Platzes 243 Pflug 244 (mit Ochsen bespannt). 89 (dsgl.). 14.184(in der Schlacht) -Lied 245 Voay 14, 91 Physiognomik 14, 325.6. Planeten 14, 126 (neun als Helden). 818 fg. 26 (Himmelsgegenden: Bilder). Platte, goldene 227 fg. Plural, statt Dual 14. 890 des Verbums, Singular des Subjects 118 -. Sprechen von sich im 14, 274 Pointe, im letzten Verse der Ath. Hymnen 133 Portenta, bei Geburt 14. Porus, zwei 813. 420 Praedicat im Singular 111. 2 Praposition, und Verbum, im padapātha 8. 9. 61 - 65-, abgetrennt vom be≠ treffenden Verbum 69. -, vor Particip, Gerundium 66. 7 -, im pûrvapada 44-8. 69 Praesens, Gebrauch 309. 488. 98. 14, 229.71. 2 (im Prakrit) Prâkrit, der Dramen 14, 50. 181 fg. 96 fg. -Grammatiker, Ein: fluss der 14, 51.200 fg. - -Spuren im Bhâshya 365 pråkritische Wurzeln 62 Pråkritisirung 14,59.61.2 Prinzessin, verführt durch Schauspieler 495 Procentsätze 467 Pronomen im pūrvapada 46. 8

Prosa und Poesie 14, 49. 184 fg. Pubertät, weibliche, Genius der 134 Puppe 14, 108. 16 (be: lebt) Quellensucher 139 Rathselfragen 431 Ratten (?) 176 Rattenfänger Furiband 177 Raub des soma 14, 19 Rauben des Gewandes fünf Räuber 14, 121.37 (gepfählt) Rede, Herz, Ohr 218 Redewendungen, stabile Refrain, Metrum im 160 Regen, Gehen im, verboten 291 -. Vorzeichen 139 Rehkälber 14, 246 Reim 14, 68. 211 Reisen 467 Reissen 140-2 Reissfelder 466 Reissmuss 466 Relativsätze, Accent des Verbums 69 fg. 92. 3 (unbetontes Verbum) Rhapsoden 354, 477, 89 Rhetoriker, Citate bei den 14, 68, 9. 207-10. 302 Rind, ishtakapacu 218 Rindsleder 466 funfzig Ritter 14, 126. 31. 51 Ross, aus dem Wasser 247 -, weisses 247 (Sonne) -, Esel, Bock 220. 1 -. Opferthier 218 ρσ, desiderative Wurzeln auf 14, 78 Rumpf, ohne Kopf, setzt den Kampf fort 14, 133 Rumpfe der fünf Thiere s, Wurzelerweiterungdurch 14, 91

Säen, Lied beim 245 Salbung des Opfernden 285 Salz 186 (kranke Kühe) salzige Erde 243 Sangala 302 Σανδροκυπτος 310. 31 Sanskrit, corruptes 14, 144 Sanskritisirung, im Pråkrit 14, 41. 2. 51. 8.9 - 62.197.8.248Sarkasmus 838. 9 (gegen Buddhismus, Götter, Opfer) Satz, Betonung des Verbums im 71 fg. 14, 82 (im suparpâdhyâya verkehrt) scenische Bemerkungen, ursprünglich? 14, 276 Schafbock, ishtakapaçu 218 Schakale 191 Schaukeln, apsaras 135. 6 Schauspiel 354 (aus der Göttermythe).487-95 Schauspieler 469. (Weiber feil) Scheite, dreizehn 227 Schenke 471 Scheuern, Schutz der 190 Schildkröte, lebendig eingemauert 250 Schlachtfeld, nächtliches Treiben auf dem 14,185 Schlachtlied 279 Schlangen 14, 102 (und Katzen). 36 (machen alles zu Asche). 48 (myth. Bedeutung der) - -heros 14, 148 - -kopf 252 - - - opfer 14, 115. 49 - -sohn 14, 101 fg. - -zauber (?) 149 Schmarotzerpflanze 148 Schöffe 203 Scholasten-Witz 482 Scholiasten, Einfluss der, auf Text 14, 86. 50. 172 - bengalische 14, 67

Schrift bei den Brahmanen 451 schriftliche Abfassung 476 Schulen 259. 87 (Rück: sicht auf andere). 322. 4 (Ueberlieferung durch die). 65 (geograph. Vertheilung) Schul-Namen 408 Schutz, gegen Feinde 180 — -formel 179 Schwanenjungfrauen 135 Schwester, Ranke als 14. 258 Schwund, Spruch gegen 205 Schwur, mit Ordale 164 Selbstcitate 324 Selbstkommentar 324 Sesam 151. 3 sieben 169 (prâna). 14, 115 (rishi) Sindhi, Passiv im 14, 98 Singen, beim, halbes e, o nachzuschlagen 448 Singhalesische, Einfluss (?) des, auf dravidische Schreiber 14, 53. 5 σκηπτρον 14, 96 σκηπτω, σκηπων 203 Sohn. Opferung des eige: nen 14, 128 Sonne, weisses Ross 247. 14, 5 Sonnenfinsterniss 161. 2 Sonnenmythe 14, 151.2 14, Sonnenrosse (Anblick der). 241 Σουρασηνοι 380 Speisekammer. Schutz 190 Speiseverbote 458 Spitzname 407 Sprachgebrauch, in den verschiedenen Theilen Indiens 859 fg. 64 fg. -, verwilderter 14, 144 sprachliche Differenzen in 6-10 und 1-5 des Cat. Br. 266 fg. sprichwörtliche Aus: sprüche 14, 443 Spukgeister 185 Spukgestalten 177

stabile Redewendungen | 325 Stallsegen 188 Stein 174 (Treten auf). 274 (und Krug) bunter, = Sonne 280. 7 -, beim Spiel 478 στεμβω 203 Stylarten, landschaftlich verschieden 14,65.211. 802 stlis, Streit 147 Streit, um Zauberschuhe 14, 113 \_, der Götter um die menschlichen Kämpfer 14, 141 Strenge des Lehrers 404 14, Strophe, verkauft 123 Sturm beim Weltunter: gang 14, 364 Sturmwolke 130 Suchtenbrechen 153. 4 Südindien, Handschriften aus 14, 88. 176.80.1 südindische Recension der Cak. 14, 38 fg. Schreiber 14, 53 Susianer, Euripides bei den 14, 194 syntactische Irregularitä: ten, in Ts. 110 fg. Tagâ, Taggah 14, 401 Tag-Lotos 14, 332 Tanz und Gesang der Apsaras 185. 6 Tautologie 14, 174 Tempora, Verwendung der 383. 4 tenuis und sonans, Wech: sel im Wurzel-Auslaut 173. 94 (Anlaut) Termitenhaufen 220 Text-Corruptelen 54. 58. 9 (im Rik). 67. 70. 96 fg. (in Ts). - -Eintheilung in Ts. Tbr. TAr. 98 - Veränderung 14, 36. 172 fg. 77. 78 (durch die prances)

Theismus 14, 853 Tigerin, durch retas be: fruchtet **14**, 122 Thiere 207 (Herr der). 415(Abstammung von). 60. 1 (Kenntniss der) Thierfabel 486 Thierhäupter 219. 23. 52 Thieropfer 207. 18 Thon, Zurichtung zum Brennen 219 Thonfiguren, belebt 14, 102 Tochter, vermeintliche 14, 109 (in den Schutz des Königs) Tod, als kshatriya 14, 141 -, für den Gebieter 14, 101 Todesarten 192 Todte, belebt 14, 122. 33 (durch Fusswasser). 86 (durch Agni). 38. 42 (durch Horn der Kâlikâ). 41 (durch Civa's Blick) Tonlosigkeit, des Verbums 72 fg. Transfusion 186 Träume, böse 185 Triktrak, Spiel 472. 3 auf Trümmern 14, 176 (kritisch) Ueberlieferung, mündliche 14, 37 Ueberlistung 388 (des Indra). 14, 115 (eines asura) Uebertragung, einer Krankheit 195. 6 Umgangsprache 14, 144. Umschreibung, in anderer Schrift 14, 178 Ungeziefer (?) 188 Unholde, Schutz gegen 181 Unholdinnen 177 Umstellung 14, 885 (iva). 90 (? bimba) Ungeschick beim Opfer

Unsterblichkeit, verwei. gert 14, 117 Unterricht, strenger 403 Urgrund aller Dinge 129 vahs 14, 78 Vararucisirung 14, 51 Varianten der drei Yajus Texte 100 Vater, Himmel 193 ---, Name des 289 —, des Vaters 131 Venus, und Regen 14, 319 Verbot der Gattin folgen 14, 124. 52 Verbum, und Praeposi: tion 60 fg. -, Betonung 69 fg. Verdopplung, irreguläre, von Consonanten, im Prâkrit 14, 98 Verfluchung, Zauber gegen 148 Verhärtung der sonans, vor y 14, 92 Verkleidung 14, 109. 18 Verkürzung 47 (im ersten Gliede). 101 (Nom. und Gen. Plur.) von î zu i 102. 14, 321. 30. Verstoss gegen Metrum, samdhi 14, 358 Verlängerung, im pûr: vapada 47 Verwundeter, Segen für 194 Verwünschung des Fein: des 181 Verzauberung, in Schlaf 14, 137 viduus 61 vier und achtzig 168 vincire 204 Virginität, Genius der 134 Vocativ-Accent, irregu: lärer 59 —, verschluckt den Accent eines Genetivs 57, 59 Vögel, eigene Sprache der 14, 379 unrichtige Formen 14, 144 Vogelfleisch 291

211

Vogelgestalt, 135. 228. 33. 63. 4 Volksdialekte, Literatur in 14, 309 Wagen, Knarren des 231 Wahl, des sthapati 208 Waldbrand, abgesperrt 243 (durch Furchen) Waldesdunkel 135 - 7 Wasser139 (undAmeisen). 41 (Heilmittel). 85(10 Feuer in). 247 (Ross aus dem). 14, 382. 3 (für Nectar gehalten, schützt es gegen Gift) Wassernixen (?) 139 Wasseruhr 467 Weber, geschickt im 14, 117. 52 Wechsel zwischen sonans und tenuis 173. 94 Wegerich 148 Weib; nicht vom Weibe geboren 14, 137 Weiber, zwei, dem Armen zu viel 14, 820 -. Grussformel der 459 -, hohe Stellung 408 –, in Männertracht 889. 90. 469 Weiberkostum, Manner in 469 408 weibliche Lehrer (rishi) - Leibwache 390 389. 498 Rollen (durch Männer gegeben) weisses Ross 247. 14, 5 weisser Yajus, Berichtis gungen meiner Ausgabe des 262, 78 weltliche Dichtung 475 fg.

des agni | Weltuntergang, Sturm beim 14, 864 Westen. Herkunft aus 266 westliche Flüsse. Anwohner getadelt 267 Wettstreit im Sehen 14, 5 Wildschaden 466 Wind 188 (Gespiele des Viehes). 282(und Feuer; 49Winde). 14, 322(Einfluss auf Sieg) Winter, hundert 193 Wittwen-Heirath, -Söhne 469 Wochentage 14, 345. 6 Wölfe 474 Wolkenbrüche 14, 440 Wolkendämonen 14. 148. Wortbildung, irreguläre, in Ts 102 Wörter, deren Zerlegung dunkel, in Ts. 51 fg. Worttrennung, falsche. im padapātha 56 fg. 68 fg. Wortzahl, principium dis visionis 97. 8 Wundenbalsam 138 Würfelsegen 133 Würfelspiel 471 Würmer, Segen gegen 199. 201 Wurzel, ausgegraben vom Eber 190 Verbal-, aus Partic. Perf. Pass. 14, 95. 6 - \_\_, aus Futur(?) 14, 69 fg. - —, aufgeführt durch angefügtes i 363. 5.

Wurzel, Verbal, erweitert durch s 14, 77 fg. 218 Zänkerei, gelehrte 406 Zahlwort, 42 (avagraha). 14, 444 (unflectirt) Zauber-Fell 14, 102. 27 - -Geist (vetāla) 14, 151 - -Gespinnst 150 - -Haut 14, 151 - -Krug 14, 118 — -Mantel 14, 151 - -Schlauch 14, 125 - Schuhe 14, 102. 7. 18, 51 Schwert 14, 102. 3. 7 -- -Spinnerinn 150 - -Stab 14, 113 - -Topf 14, 151 - -Trommel 14, 125 -- -Tuch 14, 102 (paţţa). - -Zurückwerfung 183 Zäume, fünf 220 zehnerlei Holz 153. 4. zehn Freunde, zehn Split: ter 158. 4 Ziegenbock, ishtakapaçu 218 Ziegenmilch 272 Zigeunerisch 14,395 (st) Zinn, Gruben, Handel 367 Zodiakalbilder 14, 820 fg. zorft, zorht 14, 88 Zugvieh 174 Zurücksinken in die pris märe Bedeutung 14, 77 Zusammenhang, unter: brochen 14, 215. 50 8.60 Zweifüssler, Vierfüsaler 208 Zweig-Finger 14, 254 Zwitter 469

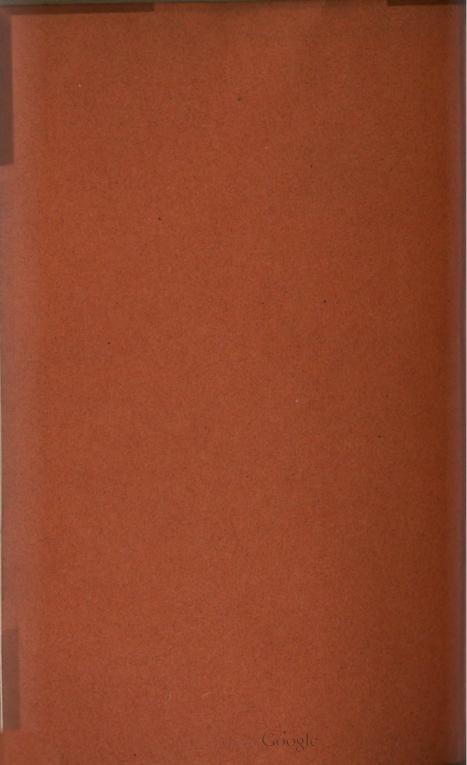



